Mil . g. 198 40

### Geschichte

hea

### ungurifden Infurrectionskrieges

in den Jahren 1848 und 1849.

Erfte Abtheilung.

H.

### Geschichte

Des

# ungarischen Insurrectionskrieges

in den Jahren 1848 und 1849,

mit Karten und Planen

pon

23. Rüstow.

Erster Band. - 2

Bűrich,

Drud und Berlag von Friedrich Schulthef.

168/1252

## Einleitung.

### Die Länder und Bolfer bes Raiferthums Defterreich im Anfange bes Jahres 1848.

Das Kaiserthum Desterreich umfaßte Anfangs 1848 bas Erzherzogthum Desterreich, die gefürstete Grafschaft Tyrol mit Borarlberg, das herzogthum Steiermark, das Königreich Böhmen, die Markgrafschaft Mähren mit Schlesien, das Königreich Ungarn, das Großfürstenthum Siebenburgen, das Königreich Jührien, das Königreich Gallizien mit der Bukowina, Dalmatien und das Lombatdisch Benetianische Königreich.

Dan berechnete biefen Landerbeftand auf 12158 geographifche Quadratmeilen und feine Bevolferung auf 37,600000 Menfchen.

Die Bevolterung war in Sinfict auf Sprache, Sitte, Religion Die gemifchtefte, welche man fich benten fann; Sprachen ber fammtlichen brei großen Sprachfamilien ber alten Belt, ber arifden, femitifden und turaniiden wurden auf bem Gebiete Defterreiche geredet. Die femitifche Gprachfamilie war burch gablreiche Juden, die turanische burch über 5 Millionen Raaparen vertreten, mabrend die grifde Ramilie in allen ibren brei Bmeigen, romanifc, germanifc und flavifc auftrat. Bu ben Romanen geborten nicht blos die Boller bes lambarbifch-venetianifchen Ronigreiches, fondern auch am entgegengefesten Ende bes Reiches, im Dften Die Ballachen, welche fich felbit Rumanen nennen. Obwohl Defterreiche Berricherbaus ein beutsches mar, feine Stammlander von Deutschen bewohnt, obwohl die Deutschen durch Cultur, Gewerbfleiß, Boblftand ale bae berrichende Bolf auftraten, tonnten fie bod barauf teinen Anspruch wegen ibrer Babl erheben. Bielmehr maren die Glaven etwa doppelt fo ftart vertreten als Die Deutschen. Auf taum 8 Millionen Deutsche famen über 16 Millionen Slaven, allerdinge wiederum in viele und verschiedenartige Stamme und auf verschiedene Brovingen vertheilt, Glowaten, Tichechen, Bolen, Caronthier, Croaten, Gerben und Illprier, Bulgaren und Rleinruffen.

Bon religiöfen Bekenntniffen fand fich neben ber katholifchen Rirche bie protestantische Confession, die orthodoge griechische Rirche, die mit Rom unirte griechische Rirche, ber mosaische Glaube.

Denfelben Mangel an Gleichartigfeit ber Elemente zeigte Defterreich auch in rein politischer Beziehung. Rur lofe bielt eine Befammtverfaffung Die verschiedenen Lander gusammen, welche von bem Saufe Sabeburg allmalig und auf die mannigfaltigfte Beife erworben, jest unter bem Scepter bes Raifere Ferdinand I., Die öfterreichische Monarchie bilbeten. Jedes biefer Bander batte baneben feine provingielle ober gandesverfaffung, feine befonberen Rechte und Bflichten, welche in Berbindung mit Sprache, Sitte und Religion bagu beitrugen, bas Bewußtfein ber Gigenartigfeit zu erhalten. Fur ben Beftand bes Raiferthume Defterreich erschienen Diefe Berbaltniffe um fo gefährlicher, ale faft jede einzelne feiner Bolfergruppen Rachbarn gleichen Stammes batte, Die anderen Staaten angehorten und an welche fie benten tonnte, bereinft fich anguschließen, wenn bas alte Guropa einmal bie Feffeln ber Biener Bertrage, feiner gangen Bergangenbeit abwurfe. Da maren im Rordweften die Bolter des deutschen Bundes, welche die Soffnung auf Biederherstellung eines großen beutiden Reiches noch nicht aufgegeben batten, bem bann auch Defterreiche beutsche Bolfer in anderer Beife als fie jest dem deutschen Bunde angehörten, fich anschließen tonnten. Im Gudweften regte fiche in Italien; Die Idee eines großen italienifchen Reiches nahm immer bestimmtere Formen an und wie feiner Beit bie Griechen in ben macedonifden Ronigen, faben die Staliener ichon in den Ronigen Biemonte, bes Landes am Ruge ber Alpen Diejenigen, welche fie alle ju einem vollberechtigten nationalen Staate vereinigen murben. Ringe um die Oftgrenze Defterreiche lagerten fich flavifche Bolfer; weitaus die meiften von ihnen vereint unter Ruglande Scepter und alle von der hoffnung erfullt, daß einft ein großes Glavenreich fie jusammenfaffen werbe. Der Gedante bes Banflavismus, ber Bereinigung aller Glaven, trat unter bem lauernben Ginfluffe Ruglands icon aus bem fprachlichen Gebiete auf bas politifde. Gelbft die Romanen bes Oftens, die Ballachen Defterreichs, fonnten barauf finnen, fich einer größeren nationalen Gemeinschaft angufdliegen, wenn Defterreich einmal auseinanderfiele. Rumanen wohnten ja auch und bilbeten die Maffe ber Bevolferung in ber Ballachei, ber Molbau und Beffarabien. Rur die Magyaren mußten von allen Bolfern Defterreiche allein in weite Fernen ausschauen, um fprachvermandte Bolferfchaften ju entbeden.

Fur Desterreichs Stellung als europäische Großmacht, sein Berbältniß zu ben übrigen europäischen Mächten, mußte es der Wiener Regierung sicherlich darauf ankommen, die Ungleichartigkeit der Elemente auf ihrem Landergebiet möglichst aufzuheben, zu centralisiren also und zu germanisiren. Das Streben danach war nun auch bei den Regenten des Hauses hauses hauses hauses hauses haufes habsburg immer vorhanden; doch nur einer, Joseph II., hatte es

je gang offen und unverhullt gezeigt, hatte es laut felbft eingeftanden. Alle ubrigen fuchten ihm auf geheimen Begen und burch allmalige Birtungen, bie anfangs ihr Biel nicht verriethen, nachzufommen.

Für die Stellung der öfterreichischen Regierung zu ihren Bölfern ichien es selbst nicht wenigen Staatsmannern rathsam, eine gewisse Selbsttandigsteit der Nationen, einen Grad von Decentralisation zu erhalten; so daß man in der Anwendung des alten: Theile und herrsche! defto leichter die einen gegen die andern gebrauchen und mit den einen die andern nieder und in dem österreichischen Staatsverbande halten könne, da man von dem einzigen Bande, welches so heterogene Bestandtheile staatlich zusammenhalten kann, Freiheit der Institutionen, keinen Gebrauch machen wollte. Borberrschend begnügten daher die österreichischen Staatsmanner in ihrem Streben nach Centralisation sich mit dem Aeußerlichten, und zwei Dinge waren es vorzugsweise, welche sie der Berfügung der Centralgewalt in Wien vollständig zu erhalten suchten, die Finanzen und das heer.

Unter solchen Umständen mußte eine Erschütterung wie diejenige bes Jahres 1848 ben ganzen Bestand Desterreichs in Frage stellen. Die italiemischen Brovinzen erhoben sich mit dem Gedanken an völlige Ablösung von Desterreich, Ungarn wollte nur noch durch Personalunion mit ihm verbunden bleiben; die deutschen Stämme verlangten eine innigere Berbindung
mit Deutschland; die Tschechen wollten unter der Dynastie habsburg ein
eignes, durch Mähren, Schlesien und die von Slowaken bewohnten nordwestlichen Theile Ungarns erweitertes Böhmenreich, unabhängig von Deutschland haben; Eroaten, Serben, Ballachen erhoben nationale Ansprüche.
Die Plöglichkeit, mit welcher die Bewegung ausbrach, riß selbst Theile des
österreichischen beeres, über welche anders wohl die Staatsgewalt zu Wien
frei versügt hätte, von demselben ab und verhinderte andererseits die normale Erweiterung tes beeres auf den Kriegestand.

Unter folden Umftanden feben wir die Leiter des öfterreichifchen Staatswesens junachft nach allen Seiten hin nachgeben, die verschiedenartigsten Forderungen bewilligen, die verschiedenartigsten Bersprechungen geben, mit dem ftillen
Borbehalt von vornherein, sobald, wie es nicht anders sein tonnte, die Bitersprüche sich herausstellten, die einen ihrer Bölter gegen die andern in die Baffen
ju rusen, um die gefährlichsten Ansprüche junachst niederzuschlagen, endlich auch
der andern still und allmälig herr zu werden. Während Ungarn zunächst
seinem Schicksal und den vielen Feinden, welche es auf dem eigenen Boden ernährte, überlassen ward, wendete Desterreich sich mit aller ihm zu Gebote stehenden Kraft gegen die Italiener, um dann nach den glanzenden Erfolgen Radeptis gegen Karl Albert, welche das heer auch kräftiger zusammengekittet hatten,

ebenso mit Baffengewalt gegen die Ungarn aufzutreten. Der Rampf ber lettern gegen die öfterreichische Gewalt und fur ihre Selbstftandigkeit ift ber besondere Gegenstand unferer Ergablung.

# Die Länder und Bölfer Ungarns vor bem Jahre 1848 und im Anfange besfelben. Ungarns Grenzen, Größe und Länder.

Das Königreich Ungarn, in bem Sinne, in welchem es die Magyaren im Jahre 1848 auffaßten, b. h. in dem weitestmöglichen, besteht aus dem eigentlichen Ungarn, aus dem Königreich Croatien mit Slavonien und Dalmatien, aus den Militärgrenzen und dem Großfürstenthum Siebenburgen.

Diefes Landergebiet, welches jugleich ben Schauplag bilbet, auf welchem ber von uns zu erzählende Rrieg fpielt, hat eine Große von 6175 geographischen Quadratmeilen, wovon

4112 auf bas eigentliche Ungarn, 1007 auf Siebenburgen, 172 auf Croatien, 609 auf die Militargrenze und 274 auf Dalmatien kommen.

Beginnt man von Orfowa an ber Donau und geht zuerft nach Often, fo bilden bier den Grenqua die transfplvanifchen Alpen, welche Siebenburgen von der Ballachei und, an der obern Alt (Aluta) fich nordmarte wendend, von der Moldau trennen; an die tranefplbanifchen Alpen bangen fich an ber obern Biftrit Die Rarbatben an, welche im weiten Bogen Ungarn nordwarte umichließen und es von der Bufowing und von Baligien icheiden. 3m Beften, vom Jablunta ab fudweftwarte bilden gegen Mabren und Schlefien, bann gegen bas Erzbergogthum Defterreich bie Bestiden, Die weißen Bebirge, dann die March bis jum linten Donauufer unt am rechten die Leitha Die Grenze Ungarne; gegen Steiermart Bergmeigungen ber fteirifden Alben und bes Bilogebirge; gegen Rrain und Iftrien bie Riume binauf Bergweigungen ber Rrainer Alpen und zum Theil die Rulpa; von Fiume bie gegen Untivari bas abriatifche Meer; von bier wieder nordwarts gegen Montenegro, Die Berzegowing und turfifd Grogien Die bingrifden Alben; bann oftwarte Die Sau (Save) bis zu ihrem Ginflug in die Donau und biefer Strom felbft bie Orfowa gegen turtifch Boenien und Gerbien.

Die ftaatsrechtliche Stellung der einzelnen Lander zu Defterreich und zu Ungarn felbst zu besprechen, behalten wir uns bis weiter unten vor, zunächst wollen wir noch von der Bevölkerung reben.

#### Ungarne Bolfer.

Diefelbe Mannigfaltigfeit ber Bevöllerungselemente, welche fich in Defterreich im Gangen vorfindet, trifft man auch in Ungarn für fich allein wieder. Auf dem gangen Gebiete, welches wir oben umschlossen haben, gablt man 14,458000 Ginwohner.

Bon biefen find 4,665263 Glaven, namlich:

49667 Clovenen ober Binben.

1,248617 Croaten,

1,043988 Gerben ,

478905 Ruthenen,

1.884696 Glomaten.

Bon ben andern Bolferfchaften find:

1,492601 Deutfche,

2,488036 Ballachen,

5,413327 Magyaren.

Dazu tommen bann:

276620 Juden ,

98358 Bigeuner und

28000 Bewohner verschiebener Stamme - Armenier, Griechen, Bingaren, Bulgaren, Albanesen und Italiener.

Die Dagparen, welche etwas mehr als ben britten Theil ber Bevölkerung unferes gangen gandergebietes ausmachen, aber allerdings ftarter auf bemfelben vertreten find, ale irgend einer ber ubrigen Stamme fur fich genommen, geboren fprachlich ber turanifden Ramilie an, jener großen Familie ber Romabensprachen, welche fich nur in wenigen und vereinzelten Bweigen, aus bem Innern Ufiens binabtommend, in Europa angefietelt hat, und zwar ber ugrifchen Abtheilung bes finnifchen Bweiges. Die Dagharen fagen ju Anfange bes 9. Jahrhunderte n. Chr. in dem Ruftenlande um bie Mundung bes Oniepr; von ben Betichenegen gedrangt, menbeten fie fich in bas Mundungeland ber Donau und marfen fich bann weiter in bas bamale von Rumanen und Glaven bewohnte Land in ben Ebnen der Donau und Theif (Tisga), welches fie balb . unter ihre herrichaft brachten, geführt von ihrem bergoge Arpad und beffen Rachtommen, beren einer, Stephan, im Jahre 1000 vom Deutschen Raifer und vom Bapft in ber von ibm angenommenen Ronigemurbe bestätigt marb. Die Magnaren feilten fich inebefondere zwischen bie nordlichen und fublichen Claven ein, und verhinderten badurch, wie diefe flagen, ihre Berfchmelgung, erleichterten fich felbit aber bie Unterwerfung ber getrennten flavifchen Stamme. Das gange unterworfene Land erhielt bon ihnen ben Ramen Magparoregag, Sungaria, Ungarn.

Unmittelbar nach der Einwanderung in die Riederungen an ber Donau und Theiß entsendete Arpad einen seiner hauptlinge, Tuhutum, zur Bekriegung des wallachischen Reiches; Tuhutum drang in Siebenburg en ein, ließ sich mit seinem Stamme hier nieder und fand an der außersten Sudostgrenze des Landes einen verwandten Stamm, die Szekler (Szeklehet), wie es scheint die Trummer der hunnischen Geere Attisas, vor. Sie muffen im weiteren Sinne zu den Ragyaren gerechnet werden; zur engern Sprachverwandtschaft gesellte sich auch eine nicht zu lösende Reigung.

So fiben die Magyaren nun noch heute in zwei große Maffen, eine weftliche hauptmaffe und eine öftliche Rebenmaffe getheilt, auf dem Gebiete, welches fie als ihr Reich betrachten.

Eine Linie von Arab über Szathmar, Unghvar, Rafchau, Reuhäusel, Buns, Lendva (nördlich der Mur), Bombor und wieder nach Arad, umgrenzt mit ziemlicher Genauigkeit das Gebiet der magyarischen hauptmaffe, während daszenige der Nebenmaffe in Siebenburgen sich um die Städte Dees, Kolosvar (Klausenburg), Karleburg, Maros Basarbeity (Reumarkt), und Sz. Ivanh gruppirt.

Deutsche finden fich uber bas gange ungarifde Bebiet vertheilt vor; jum größten Theile find fie erft nach ber Riederlaffung ber Dagbaren eingewandert; in allen großeren Stadten, fowie in freien Bauernichaften findet man fie vertreten. Gelbftverftandlich wohnen fie besondere bicht an ber Grenze des Ergbergogthume Defterreich und bier wird von einer Ginmanberung nach ber Rieberlaffung ber Dagbaren mobl fcmerlich bie Rebe fein tonnen. Ge geboren bierber die Comitate Bregburg (Bofony), Debenburg (Coprond) und Gifenburg (Baevar). Gine andere farte Bertretung finden wir in ber Bipe (Ggepes) um Resmart und Gollnig, aber eine politische Bedeutung haben Die Deutschen vorzugemeife in Siebenburgen, Sieber wurden die Deutschen - Sachsen genannt - um die Mitte bee 12. Jahrhunderte von Ronig Beifa II. aus Alandern berufen und mit großen Brivilegien verfeben auf toniglichen gandereien angefiedelt, 3m Jahr 1564, ale Siebenburgen unter ber Schugherricaft ber Bforte ftand, marb bas politifche Berhaltnig ber brei berrichenden Rationen geregelt, nämlich ber Magyaren, der Szefler und der Sachfen, ba die Ballachen; obwohl fie die Debrgabl der Bevolferung bildeten, feiner politifchen Rechte genoffen. Die Sachsen in Siebenburgen haben brei Begirte inne: 1) bas eigentliche Sachfenland mit ben Stadten hermannftadt (Ragy Szeben), Broß (Szászpáros) und Schasburg (Segesvar); 2) bas Burgenland mit

Rronftadt (Braffe); 3) bas Roenerland mit Biftrig an ber Grenge ber Butowina.

Bir gelangen nun zu ben Slaven. Der Umftand, daß die flavischen Stämme in den ungarischen Berwickelungen, beren Erzählung uns hier besichäftigt, eine fehr bedeutende Rolle spielen, daß fie in einer oder der andern Art unter ähnlichen Berhältniffen wieder eine eben so bedeutende Rolle spielen können und daß doch ihre sprachlichen und andern Beziehungen im civilifirten Europa weniger bekannt find, als man voravesetzen sollte, wird es rechtfertigen, daß wir uns hier ein wenig ausfuhrlicher aussprechen.

Der flavische, flavonische, flawenische ober, wie er von Einzelnen benanut wird, windische Zweig der arischen Sprachsamilie zerfallt in die lettische und eigentlich flavische Sauptabtheilung. Zu der Lettischen gehört das Litthauische, das Lettische (in Kurland und Liefland) und das ausgestorbene Altpruffische.

Die eigentlich flavifche hauptabtheilung begreift in fich zwei Bweige, einen öftlichen und einen westlichen.

Bu dem öftlichen Zweige gehört das Ruffiche, das Bulgarifche und ' das fogenannte Murifche.

Das Ruffisch etheilt sich wieder in Großrufsisch, Rieinrufsisch und Beißrufsisch. Rur ein kleinrufsischer Dialect wird in Ungarn gesprochen And zwar von den Ruth en en oder Rusniaken im nordöstlichsten Theil des Landes, namentlich in den Gespannschaften Unghvar, Beregh, Marmaros, Ugocsa, dann theilweise in den Gespannschaften Saros und Zemplin. Das Kleinrufsische bildet den Uebergang vom Großrufsischen zum Bolnischen und ist eine außerst seine, biegsame, poetische Sprache. Die Ruthenen oder Rusniaken sind erweislich erst nach der Niederlassung der Magyaren an der Donau und Theiß in Ungarn eingewandert.

Das Bulgarische wird in Ungarn nur von wenigen und zersplitterten Tausenden gesprochen. Gine politische Bedeutung hat es daher an sich durchaus nicht. Doch verdient es unsererfeits eine entschiedene Erwähnung. Es ift am nachsten verwandt mit der altslavischen Kirchensprache, in welcher der Mond Cyrillus, 862 zusammen mit Methodius von Constantinopel zur Bekehrung der Slaven entsendet, die Bibel übersetze. Dieser gleiche Cyrillus ist der Ersinder des nach ihm benannten (cyrillischen) Alphabets. Dasselbe ist im Besentlichen dem Griechischen nachgeahmt, doch enthält es eine Anzahl von Zeichen, welche speziell erfunden wurden, um verschiedene slavische Tone, welche das griechische Alphabet nicht deutlich auszudrucken vermochte, wiederzugeben.

Die Ruffen bedienten fich des chrillifchen Alphabete bis auf Beter ben

Großen. Diefer vereinfachte basselbe fur ben rufficen Gebrauch, so baß fich nunmehr bas ruffische Alphabet, wenn auch wenig, von dem cyrillischen unterscheidet. Beter schied neun Buchstaben des cyrillischen Alphabets ganzlich aus und rundete einen großen Theil der übrigen fur den bequemeren Gebrauch ab. Seine erften Typen ließ er in Holland gießen und die erste Schrift, welche mit denselben gedruckt ward, war eine Zeitung, die von 1704 ab zu Mostau erschien.

Die ruffifche Regierung hat mit großem Fleiße ihren Ginfluß darauf verwendet, bei allen flavisch sprechenden Bollern bas ruffiche Alphabet einzuführen ober bas chrillische zu erhalten.

Diese Bemühungen sind indessen nur dort von Erfolg gewesen, wo die Slaven sich bei dem orthodoxen griechischen Bekenntniß erhielten. Ueberall, wo die römisch-katholische Rirche siegte, also insbesondere bei allen Bestslaven ward auch das viel geschieftere lateinische Alphabet eingeführt; ebenso erging es bei den Bölkerschaften griechischer Consession, welche sich mit Rom unirten. Man kann heute im Besentlichen sagen, daß die römischekatholische Religion, selbst mit ihren Annexen des ursprünglich griechischen Bekenntnisses, und das lateinische Alphabet einerseits, die griechische Religion und das chrillische oder russische Alphabet andererseits hand in hand gehen. Auch die Ballachen, welche doch keine rein slavische, sondern eher eine romanische Sprache — allen wesentlichen Kennzeichen nach, reden, — welche aber der orthodoxen griechischen Kirche angehören, bedienen sich des chrillischen Alphabets.

311prifch ift ein allgemeiner Ausdruck für das flovenifche, troatische und ferbifche, ein Ausdruck von vorerft teiner praktischen, nur von wiffenichaftlicher Bedeutung und felbft in diefer Beziehung durchaus noch nicht in gleichem Sinne gebraucht.

Der Name Murien, seit dem Alterthume fo gut wie verschollen, ward in neuerer Zeit, 1809 von Napoleon wieder hervorgeholt, dann von den sudlichen Banflavisten, namentlich Ludwig Gaj seit 1836 zum Stichwort gemacht, indem sich dieselben bemuhten, an die Stelle der drei oben erwähnten Dialekte und ihrer vielen Unterdialekte eine Schriftsprache, die in der That nirgends gesprochen ward, und welche sie illvissche tauften, zu sehen.

Bufolge diesen Banflaviften wird das illnrifche Sprachgebiet umgrenzt durch eine Linie, welche man von der Mundung des Fluffes Bojana langs des Drin über Berserin (Prizzen, Prisendi) in Albanien, Widdin, Temes-var, Rlagenfurt, Trieft, langs der adriatischen Kuste wieder nach der Bojana-Mundung zieht.

Die Serben felbst protestiren gegen ihre Einrechnung in biefes "Allprien", sie nehmen ben ganzen öftlichen Theil des Gebietes fur fich in Anspruch, auf welchem serbifch gesprochen wird, die griechische Confession und das chriftlische Alphabet regieren.

Bon dem ungarifden Gebiete rechnete 1848 die "ferbifde Ration" für fich die Comitate Baranya, Syrmien, Bacs, Torontal, Temes, Kraffo, die Regimentebegirte der Gradistaner, Broder, Peterwardeiner, Deutschbanater, Murischbanater und den Cfaikistendistrikt. Auf diesem Gebiete wohnen 2,184000 Menschen, von denen aber wenig mehr als 800000, also ein gutes Drittel wirklich Serben find, mahrend der Rest aus Magyaren, Deutschen und Ballachen besteht.

Die Serben in Ungarn find durchaus teine von den Magharen unterworsenen Ureinwohner, sondern erst in ziemlich später Zeit eingewandert aus den Ländern der Pforte, deren religiöser Bedrückung sie sich entziehen wollten. Die beiden Haupteinwanderungen sallen in das Jahr 1688 unter Georg Brantowich und in das Jahr 1690 unter dem Patriarchen Arsenius Czernowich. Diese Serben, von den Ungarn Raizen nach ihrer alten Hauptstadt Raß, — jest Novi Bazar (an der Grenze des türkischen Serbiens und Bosniens) — genannt, wurden von den Habsburgern, welche rechneten, sich ihrer mit Bortheil gegen die Türken zu bedienen, und insbesondere von Leopold I. mit Privisegien versehen, welche indessen, und insbesondere von Lopolitischen Charakter trugen, allermindestens in ihrer politischen Bedeutung bis auf die neuste Zeit niemals zur Geltung gebracht werden wollten. Man unterscheidet drei serbische Hauptbialekte.

Bon den "Murtern", welche nach Abzug der Gerben noch übrig blieben, bewohnen die Croaten wieder den öftlichen, die Slovenen, lettere auf ungarischem Gebiete nur im außerften Sudwesten vertreten, den westlichen Theil des ihnen noch jukommenden Landes.

Bu dem westlichen Zweige der flavischen Sauptabtheilung des Bindischen, gehoren die Tichechen (Bohmen und Mahren), die Bolen, die Benden in der Laufit und Mart Brandenburg, und die Slo waten. Rur lettere tommen für Ungarn in Betracht, deffen nordwestlichsten Theil sie bewohnen, indem fie im Suden an die Magyaren, im Often an die Rusniaken anthopen.

Die Ballachen oder Rumanen, in Siebenburgen auch Mogen genannt, find — mindeftens im Bergleich zu den Magyaren — im Besentlichen Urbewohner des Landes, in welchem fle heute noch figen; nur haben fle allem Anschein nach in der Zeit, seit welcher fie in die Geschichte eingeführt find, im Often Terrain gewonnen und im Besten solches verloren. Im Jahre 107 n. Chr. unter Kaifer Trajan ward ihr Land — Dacien — römische Provinz und unter dem Einfluß römischer Colonisten bildete sich die Sprache aus, welche von da ab in diesen Gegenden gesprochen ward. Die Südwallachen, Wallachen füblich der Donau, sind die spärlichen Reste derzenigen Wallachen, welche aus dem Norden, aus Dacien, auswanderten, als Raiser Aurelian das dortige Land 272 n. Chr. den Gothen überlassen mußte. Rleine Kolonicen dieser Südwallachen kommen in Ungarn unter dem Namen der Zinzaren vor. Es ist ein Spottname, der ihnen ertheilt ward, weil sie Bahl fünf statt, wie die Nordwallachen "tschintsch" vielmehr "zinz" oder "zinz" aussprechen.

Die Ballachen find ein durchaus verkommenes Gefchlecht, jur Stlaverei bestimmt. Man wird Experimente politischer Art mit ihnen ohne Zweisel machen können; ju einem selbstftandigen politischen Leben werden sie fich aber schwerlich jemals aufschwingen.

### Die politische Stellung und Verfassung Ungarns und seiner Nebenländer bis zum Jahr 1848.

#### Das eigentliche Ungarn.

Unter dem ersten arpadischen Könige Ungarns, Stephan dem Seiligen, entwickelte sich die Comitateversassung, welche im Besentlichen bis auf das Jahr 1848 bestanden hat. Das Land ward in eine Anzahl von Kreisen, — Comitate oder Gespannschaften genannt, — eingetheilt, welche die meiste Aehnlichkeit mit den polnischen Castellaneien haben, sowohl in militärischer als in politischer Beziehung. Jedes Comitat verwaltete sich selbst soweit irgend möglich und die Centralgewalt des Königs kam nur in Betracht, wo es wirklich gemeinsame Landesinteressen galt. Als anerkannte Stände mit politischen Rechten traten zunächst nur die Geistlichkeit, die Magnaten oder Barone, und der niedere Adel, d. h. die Gemeinschaft sammtlicher Freien hervor. Sie waren auch auf den Reichstagen vertreten, welche der König zur Regelung von Staatsverhältnissen beries, welche aber erst allmälig eine regelmäßigere Gestalt annahmen und die Bedeutung einer Behörde zur Ueberwachung der königlichen Macht erhielten. Alles übrige Boll bestand aus Unfreien, görigen und Leibeigenen.

Erft feit deutsche Coloniften einwanderten, theils um als Bauern den Boden zu cultiviren, theils um in den Stadten Gewerbe und handel zu betreiben, tam zu jenen drei Standen ein vierter Stand. Politische Bebeutung erhielt er indeffen vorzugsweise nur in den freien oder königlichen Stabten und beren Burgergemeinden. Erft fpater mit der Belebung von Runft und Wiffenschaft bildete fich der Begriff der honoratioren oder Capacitaten aus, welche, ohne dem Abel anzugehören, doch an allen politischen Rechten besfelben theilnahmen.

Mit Andreas dem Dritten ftarb der arpadische Mannestamm 1301 aus. Berschiedene Bewerber um Ungarns Krone traten auf und dieses ward nun für langere Zeit ein vollständiges Bahlreich. Unter solchen Umständen gewannen die einflußreichen herren des Landes, die Magnaten, durch ihren Reichthum und ihren Länderbesis eine erhöhte Bedeutung, während der niedere Adel andererseits sich durch wachsende Unterdrückung des Bauernstandes schalos zu halten suchte. Trop inneren Zwiespaltes, der immer im Gesolge überwiegender Magnatenmacht zu sein pflegt, war doch nach außen Ungarn noch zwei Jahrhunderte glücklich und groß. Endlich aber nahm der innere haber so überhand, daß die Türken, seit einem halben Jahrhundert herrn von Constantinopel, in Ungarn eine leichte Beute sehen konnten.

Gegen fie tampfend fiel Ludwig II. 1526 bei Mohacs. Die Stande hatten nunmehr von ihrem Rechte der Königswahl Gebrauch zu machen. Indeffen spalteten fie fich. Der niedere Abel erwählte den Bojewoden von Siebenburgen Johann Bapolya zum König, die Magnaten dagegen Ferdinand von Desterreich.

Der Krieg entbrannte zwischen ben beiden Gegenkönigen; Iohann Bapolya rief die Turten zu Gulfe; ber Kampf ward mit wechselndem Glude geführt, bis ihm nach mehr als 12 Jahren ber Friede von Großwardein ein Ende machte, durch welchen die öftliche Salfte des Landes dem Johann Bapolya, die westliche aber Ferdinand als Ferdinand I. verblieb. Erst nachdem Zapolyas Sohn, Johann Sigismunt, gestorben war, kam auch die öftliche Salfte an Ferdinand.

Thatsachlich war schon von jest ab der ungarische Thron erblich in der habsburgischen Familie, formell ward er es erft 1686 durch Beschluß bes Reichstages von Eperies unter Leopold I.

Aber erft die fintende Turtenmacht ließ die habsburger fich des Befiges von Ungarn wirklich erfreuen, eigentlich erft feit dem Frieden von Baffarowiß, am 21. Juli 1718, dem erften wirklichen Frieden, welchen die Pforte überhaupt mit einer europäischen Macht schloß.

Im Jahre 1723 ward bann von ben ungarifchen Standen auch bie pragmatische Sanction angenommen, durch welche die Erbfolge in ber herrichaft ber habsburgischen Erblander, also auch Ungarne, auch auf die Frauen ausgedehnt ward. In Bezug auf Ungarn ward bestimmt, daß

dieß nach wie vor durch reine Bersonalunion mit den übrigen habsburgischen Ländern verbunden sei. Die Ungarn zählten daher auch ihre Könige ganz anders, denn dieselben als deutsche oder als österreichische Kaiser gezählt wurden. Der deutsche Kaiser Karl z. B., als solcher Karl VI. genannt, welcher den Ungarn die Anerkennung der pragmatischen Sanction ablockte, hieß als König von Ungarn Karl III. Die ungarischen Stände behielten sich vor, daß auch von jest ab kein Habsburger zu Recht als König von Ungarn anerkannt sei, bevor er nicht Treue den Geseten des Landes und die Ethaltung seiner Unabhängigkeit geschworen habe.

Bie wir fcon einmal bemerkt haben, mußten in Bezug auf die Stellung Ungarns zu Defterreich die Magharen felbst gang andern Tendengen folgen als die Sabsburger.

Mährend es lettern vor allen Dingen darauf ankommen mußte, die Unabhängigkeit Ungarns soweit als möglich zu beschränken, damit es bei ihren Berwickelungen in die europäischen Sändel ihnen wie eine gewöhnliche Brovinz diene, mußten dagegen die Magyaren dahin streben, ihre Unabhängigkeit immer weiter auszudehnen, wollten sie überhaupt eine Nation bilden. An haber darüber konnte es nicht sehlen; beide Theile beriesen sollten nicht geradezu sich dabei mehr auf alte Berträge, die sie verschiedenartig auslegten, als auf das Wesen der Dinge, und die Ungarn, wenn sie nicht geradezu sich von Desterreich losteißen wollten, hatten in der That mehr Beranlagung an die alten Berträge zu appelliren als die Habsburger; denn wie eine Bersonalunion verschiedener Länder, namentlich wenn dieselben in der Mitte Europas liegen, und unter einen Herzscher vereint sind, der duch die Größe seiner Staaten gezwungen ist, sich in die Welthändel zu mischen, im reinsten Berschande ausgesaßt, nur der Keim zu den größten Berwickelungen werden kann, ist an sich klar.

Der vornehmste Bachter über die Erhaltung der reinen Bersonalunion war der ungarische Reichstag. Es ist daher sehr erklärlich, daß von der Biener Regierung, namentlich seit 1815, dem Beginne der großen europäischen Restaurationsperiode mannigsache Bersuche zu dessen Beseitigung gemacht wurden. Man traf indessen dabei auf einen so wohl organisirten und zähen Biderstand, daß man diese Bersuche endlich ausgeben, von 1825 ab die Reichstage regelmäßig alle drei Jahre berusen und von nun an andere Bege einschlagen mußte, die unbequeme Unabhängigkeit Ungarns zu beschränken.

Die Berfaffung Ungarns, allmälig entstanden im Laufe ber Jahrhunderte, in ihrem Befen wenig verandert, war zu Beginn des Jahres 1848 eine constitutionelle. Die oberfte Executivbeborde bes Landes in diefem felbst war ber toniglich ungarifche Statthalterschafterath ju Dfen (Consilium regium locumtenentiale), beffen Mitglieder ber Konig nur mit Ausnahme des Balatins ernannte.

Der Palatin, der Stellvertreter des Königs, war Borfiger biefes Rathes und prafidirte auch bem Reichstag, insbesondere aber der Magnatentafel; er ward von den Standen aus vier Candidaten ermählt, welche der König vorschlug. Gewöhnlich war er ein Erzherzog.

Den eben ermähnten Rath konnte man als ein ungarisches Dienifterium betrachten und es wurde vollständig die Functionen eines folden gehabt haben, ware in der That die reine Personalunion von den öfterreichischen Regenten innerlich anerkannt worden.

Dieß war, wie wir angedeutet haben, aber eine reine Unmöglichteit. Run bestand ju Bien noch eine eigne Ungarische Ranglei; sie sollte ursprunglich nur zur Besorgung gewisser, der Krone direct vorbehaltener Acte dienen. Man sieht sehr leicht ein, daß fie bei der Unbestimmtheit der Definitionen, die in solchen Angelegenheiten sich sehr leicht einschleicht, mindeftens mit dem ungarischen Ministerium in Ofen in Beziehung stehen mußte, daß sie so naturgemäß eine Bermittlerstellung zwischen dem Ministerium zu Ofen und dem Könige annahm, daß sie endlich geradezu ein zweites ungarisches Ministerium zu Wien ward. Dem Könige war dadurch, daß er unmerklich den Geschäftskreis der Ungarischen Kanzlei zu Wien erweiterte, die Gelegenheit geboten, die Executive Ungarns in Ungarn selbst entscheden zu schwächen, und diese Gelegenheit ward sehr reichlich benußt.

Auch fur die Finangen Ungarns bestand eine eigene tonigliche Schaftammer zu Ofen; aber es war wiederum nicht zu vermeiden, daß diese mit der Reichsichaptammer zu Wien in Beziehung gebracht und dann bei den herrschenden Tendenzen der habsburger ein bloßes ab-hangiges Filial der lettern ward. Auch dahin brachte es die Nothwendigteit, welche existiren mußte, so lange Ungarn sich nicht als selbstständiges Reich ausstellen wollte oder tonnte.

Endlich gab es da die Militarverhaltniffe. Die Form, in welcher die Ungarn an den Kriegen ihrer Könige theilnahmen, war bis auf das 18. Jahrhundert lediglich das allgemeine Aufgebot, die sogenannte Insurrection, das pospolite ruszenie der Bolen, vermöge welcher Einrichtung jeder Edelmann mit einer Auswahl seiner Leute dem heere juzog. Daneben wurden, seit in Europa die stehenden heere allgemein geworden, in Ungarn Freicorps, Freibataillone, Freiregimenter für den Krieg angeworben, um nach demselben wieder entlassen zu werden. So verhielt es

fich noch im fiebenjahrigen Rriege. Erft fpater ward bas Suftem ber febenben Seere auch in Ungarn eingeführt. Dabei batte bas ungarifche Rriegemefen allerdinge immer noch felbfiftandig verwaltet werden fonnen. Doch man erkennt leicht, daß dieß ein Biderfpruch in fich mar, fo lanae nicht bestimmt ward, daß bas ungarifche ftebende heer nur in Ungarn ober wenigstens nicht ohne Buftimmung ber Reicheftande außerhalb Ungarne berwendet werden burfe. Diefe Bestimmung hatte aber wiederum einen Biderfpruch gegen alle Berhaltniffe Guropas und die Stellung des Saufes Sabeburge in Europa enthalten. Ge verftand fich daber bon felbft, dag die Bermaltung bes ungarifden Scermefene unter ben öfterreichifden Sof= friegerath tam. Dhne eigene Finang- und heereeverwaltung ift ein Staat aber in ber That fein unabhangiger mehr; er fann bochftene noch einer unabhangigen Provingialverwaltung fich erfreuen. Der Zwiefpalt einer modern-mongrebifchen Regierung und der mittelalterlichen Freiheit, welche die Ungarn ober welche ber ungarifche Abel felbft noch 1848 im Ginne hatte, tritt bier ju grell berbor, ale baß ee nothig mare, lange babei ju permeilen.

Die Obergerichte des Königreichst Ungarn waren die königliche Tafel zu Besth und die Banaltafel zu Agram; letztere für Croatien; das Oberappellationsgericht für beide die Septemvirntasel zu Besth.

Der Reichstag, ber oberfte Bachter über Ungarns Unabhängigkeit, sollte langftens alle drei Jahre durch königliche Berufungsschreiben versammelt werden. Er bestand aus zwei Rammern, hier sogenannten Tafeln: aus der Magnatentafel und der Ständetafel; jener präfidirte der Balatin, dieser der Bersonal, ein anderer hoher Burdenträger, in der Rangleisprache Personalis praesentiae regiae locumtenens mit vollem Titel benannt.

Die Magnatentafel bestand aus den Bralaten (Erzbischöfen und Bischöfen tatholischer und griechischer Konfession), aus den wirklichen Barronen, d. h. ben hohen Burdentragern der Krone, aus den Obergespannen der Comitate und aus den gewöhnlichen Fürsten, Grafen und Freiherrn, die keine Aemter hatten. Die Magnatentasel hatte keine Initiative, sondern nur das Beto; sie verkehrte mit der Ständetasel normaler Beise durch Botschaften.

In der Ständetafel saßen junächst die Abgeordneten der Comitate; je zwei fur ein ungarisches Comitat und zwei insgesammt fur Croatien, dann die Abgeordneten der königlichen Freiftadte und einzelner bevorzugter besonderer Diftrikte, endlich die Abgeordneten der geiftlichen Capitel und

die Bertreter abmefenber Dagnaten und von Magnatenwittmen, welche mertwurdiger Beife nicht gur Magnatentafel jugelaffen murden.

Bei ben Abftimmungen hatte jedes Somitat eine Stimme; die Absgeordneten waren mit einem bindenden Mandat versehen; stimmten die beiden Abgeordneten eines Comitats ungleich, so war die Stimme dieses Comitats ungultig. Die Abgeordneten der königlichen Freistadte konnten jeder einzelne reden, soviel sie wollten, aber sie hatten alle'zusammen nur eine einzige Stimme; ebenso verhielt es sich mit den Abgeordneten der geistlichen Capitel.

Die Comitate hatten somit eine solche Uebertegenheit, daß die Stimmberechtigung der freien Städte fast lächerlich wird, eben so wie bei der Beistlichfeit. Es tann uns nicht verwundern, daß beide dagegen remonstrirten und auf ihre Remonstrationen immer wieder jurudtamen. Laffen wir die Beistlichfeit bei Seite, welcher allerdings vorgehalten werden tonnte, daß fie ja bei der Wahl der Comitatedeputirten schon mitbetheiligt sei, so gilt das doch keineswegs für die freien Städte.

In Diesen mar überdieß so viel Reichthum und Intelligenz vorhanden, daß fie auf eine andere Bertretung als Diejenige mit ihrer einen Stimme wohl Anspruch erheben durften, wie sie es thaten. Es gab Ansangs 1848 48 tonigliche Kreiftate in Ungarn.

Die Deputirten ber Comitate wehrten fich dagegen, mit aller Rraft möchten wir sagen, wenn irgend eine Kraftanftrengung nothig ware, wo 50 Stimmen gegen eine ftehn. Es ward geltend gemacht, daß es ein Unfinn sei, wenn jeder toniglichen Freistadt eine Stimme zugestanden werde; benn es gebe tonigliche Freistädte, welche taum 1000 Einwohner hatten und andere, welche deren mehr als 100000 hatten; außerdem existirten in der Mehrzahl dieser Stadte Oligarchieen, welche auf wenige Familien besichränft, doch thatsachlich alle herrschaft hier in handen hatten, und endlich sein diese Oligarchien und durch sie Stadte in zu direkter Abshängigkeit von der Regierung.

Es ift nicht ju laugnen, daß diefe Gegenbehauptungen einige Berechrigung hatten, ja daß man ihnen wohl noch einige hinzufügen könnte. Indessen in der Sauptsache kommen wir wohl darauf hinaus, daß in den Comitaten-Altungarns das magyarische Element die Oberhand hatte, während in den königlichen Freistädten ganz andere Elemente, insbesondere das beutsche, wenn auch etwas magyarifirt, herrschte und daß die Magyaren, sich der Schwäche wohl bewußt, welche aus ihrer verhältnismäßig geringen Anzahl auf dem ungarischen Gebiete nothwendig hervorgehen mußte, ebenso
sich ihrer Isolietheit als Sprachgruppe bewußt und dabei doch von natio-

2

nalem Stolze erfüllt, zu unterdrücken trachteten, was ihnen irgend wie gefährlich werden, ihrer herrschaft ein Ende bereiten konnte. Dieselbe Erscheinung tritt in der Sprachenfrage sehr deutlich hervor. So leicht es demjenigen, welcher sich in dieser auf den Standpunkt der einen oder der andern Partei stellt, immer sein wird, zu entscheiden, wer diese Frage zu einer bedeutenden nicht bloß, sondern geradezu zu einer giftigen gemacht habe, so schwer ist es für den unparteiischen Beobachter. Er wird wohl auf dem richtigsten Wege bleiben, wenn er sagt, daß auf beiden Seiten ein natürlicher Anspruch vorhanden war, daß beide Seiten aber, wenn auch aus verschiedenen Gründen, sich gleich schwach fühlten und daher ihre wirklich vorhandenen Ansprüche so unnatürlich in die Höhe schraubten, daß allein noch die Gewalt oder der Jusaln, welcher die Gewalt gab, über die Berechtigung der einen oder der Antern Bartei entscheiden konnte.

Bahrend früherhin die lateinische die offizielle Sprache aller Rationen Ungarns im politischen Berkehr gewesen war, regte sich bei den Magyaren in derselben Zeit, da der "Illprismus" seine Ansprüche zu erheben begann, auch das Bestreben, ihre Sprache, die magyarische, zur offiziellen politischen Berkehrssprache zu machen und 1844 ward dieß wirklich in ziemlich weitem Umfange durchgesett. Erst darnach, was wohl zu beachten ist, zeigte sich die croatische Bewegung offen in magyarensein blichem Sinne, indem die Croaten sich 1845 um Lostrennung von Ungarn und Einsetzung eines eigenen königlichen Rathes sur Croatien an den König Ferdinand wendeten. Es war angemessen, dieß hier schon zu berühren; im übrigen wird der Berlauf unserer spezielleren Erzäslung der Erziegnisse des Jahres 1848 uns wiederum auf diese Berhältnisse zuruckbringen. Die gewaltige Erschütterung dieses letztern Jahres enthüllte alle diese stillen Schaben und ließ sie mit einer Gewalt hervortreten, an die man, wenigstens außerhalb Ungarns, vor dieser zeit faum geglaubt bätte.

Um mit unseren Angaben über bie Organisation bes ungarischen Reichstages abzuschließen, muffen wir noch erwähnen, daß unter besonderen Umftanden, wenn namentlich eine rasche Erledigung von Geschäften erfordert ward, an die Stelle des Berkehrs durch Botschaften zwischen den beiden Taseln auch gemischte Sigungen der Ragnatentafel und der Ständetasel treten konnten.

Unter ber ungarischen Centralgewalt, welche einerseits durch ben Ronig und deffen Stellvertreter, den Palatin und den königlichen Rath zu Ofen, (sowie die Ranglei zu Bien), andererseits durch den Reichstag reprafentirt war, standen im eigentlichen Ungarn die Comitate, die königlichen Freiftate, und die Diftritte. Jedes Comitat (Gespannschaft) hatte, obwohl den allgemeinen Gefegen des Ronigreiche unterworfen, doch seine eigene Berwaltung und richterliche und politische Bersassung.

An der Spige jedes Comitats ftand ein Obergefpanns war wesentlich ein Ehrenamt. Er ward aus den reichsten Grundbesigern der Gespannschaft auf Lebenszeit gewählt und sollte den Comitateversammlungen prafibiren, in welchen die Reprasentanten zum Reichstag und die Beamten des Comitates gewählt wurden. Nach dem strengen Bortsinne der alten Gesege sollte er auch im Comitat seinen Bohnsis haben und nicht bloß den genannten, sondern überhaupt allen Comitateversammlungen, selbst den Comitates gerichten prafidiren. Bum großen Theile waren aber die Obergespanne hohe Burdentrager des Reichs, wohnten nicht in den Comitaten, ja bisweilen nicht einmal in Ungarn selbst.

Dieser Umstand war es, welcher auf den Borichlag eines ungarischen Magnaten selbst, des Grafen Georg Apponyi, der nach dem Abgange des Grasen Railath Chef der ungarischen Kanzlei zu Bien ward, der öfterreichischen Regierung den Anlaß zu einer höchst aufregenden Maßregel, der Einrichtung der sogenannten Administratoren gab. Das Prinzip dieser Einrichtung war, daß die Regierung dort, wo der Obergespann nicht im Comitat wohnte und den oben bezeichneten Bslichten, diese im weitesten Sinne genommen, nicht nachsommen konnte, einen Stellvertreter, Administrator bestellte, der nicht vom Comitat, sondern aus dem königlichen Schaß besoldet und zwar sehr reichlich, reiner Regierungsbeamter war und durchaus etwas anderes als der Obergespann ursprünglich sein sollte. Sobald 1847 Apponyi Erzkanzler von Ungarn geworden war, wußte er sast überall Administratoren einzuschmuggeln, die mit Mißtrauen von den Ungarn empsangen, sich außerdem auch noch aus eigne Faust entschieden verhaßt zu machen verstanden.

Die innere Berwaltung, Gerichte, Steuerwesen u. f. w. besorgten die beiden Bicegespanne des Comitate. Auch die Comitateversammlungen wurden meiftens von dem erften Bicegespann in Abwesenheit des Obergespanns geleitet.

In den Comitateversammlungen hatten alle Edelleute und alle katholischen Briefter, d. h. alle Freien, Rede- und Stimmrecht; die leibeigenen oder hörigen Bauern naturlich nicht, fie waren nach der mittel- alterlichen Berfassung, welche in die neue Zeit wie eine Ruine hereinragte, naturlich ohne jedes politische-Recht. Die Comitateversammlungen mahlten die Repräsentauten zum Reichstag und gaben ihnen die Mandate, sie mahl-

ten die Comitatebeamten, sie kontrollirten die ganze Berwaltung des Comitates, setten bessen Budget sest, vertheilten die ihrem Comitat zukommenden vom Reichstag bewilligten Steuern auf die Distrikte und Gemeinden. Ihnen wurden auch alle königlichen Befehle, Urtheile der Obergerichte und der Septemvirntasel zur Gutheißung vorgelegt; und fanden sie dieselben aus einem oder dem andern Grunde nicht ausschiptbar, so brachten sie ihre Ausstellungen dagegen in der Form von Beschwerden vor den Reichstag.

Die Comitateversammlungen sollten mindeftens von drei ju drei Monaten stattfinden. Je nachdem mehr oder minder wichtige Gegenstände zu verhandeln waren, waren auch diese Bersammlungen mehr oder minder ftart besucht.

Es ift flar, daß die Comitate eine große Unabhangigfeit und die

Comitateversammlungen eine bedeutende Dacht hatten.

Die öfterreichische Regierung in jener Zeit, als fie fich der Reichstage entledigen wollte, ohne viel Aushebens zu machen, in der großen europäisichen Restaurationsperiode nach 1815, unterließ den Bersuch nicht, dieß vermöge der Comitatsversammlungen selbst zu bewerkstelligen. In den Jahren 1822 und 1823 wendete sie sich daher in den Rekrutirungss und Steuersangelegenheiten direkt an die Comitatsversammlungen. Sie fand bei diesen jenen Widerstand, von dem wir an einer andern Stelle bereits gesprochen haben und der sie vermochte, von 1825 ab die Reichstage wieder regelsmäßig zu berufen.

Die königlichen Freiftädte hatten jede für fich ihre eigene Berwaltung. An der Spige derselben ftand in jeder Stadt ein Berwaltungstrath (kleiner Rath oder Senat) von 6 bis 8 Bersonen; diesem zur Seite ein Gemeinderath (großer Rath), welcher bedeutend zahlreicher, doch im Berhältniß zur Masse der Einwohner meist so gering war, daß der Eintritt in ihn im Besentlichen das Privilegium der Mitglieder einer beschränkten Bahl von Familien blieb, welche ein flädtisches Patriziat bildeten. Der Gemeindrath wählte alle städtischen Beamten, aber auf königlichen Borschlag, der durch einen königlichen Commissar vorgebracht ward. Das Rechtswesen besorgte in jeder königlichen Freistadt ein eigener Gerichtsbos erster Intanz.

Die Diftritte naherten sich in ihrer Berfassung bald mehr ben Comitaten, bald mehr ben Städten. Wir finden funf solcher Districte, welche jum eigentlichen Ungarn gerechnet werden, nämlich den haidudendistrift und Groß Cumanien am linken Ufer der obern und mittlern Theiß mit den Orten Böszörmenn und Kardszag; ferner ben Jaszygendistrift um Jasz Berenn und Klein Cumanien sudlich von Keckkemet, beibe zwischen Theiß

und Donau; endlich das ungarische Kuftenland (Littorale), jenen schmalen Kuftenstreisen, welcher vom eigentlichen Ungarn durch Stehermark, Illyrien und Croatien getrennt, sich langs des adriatischen Meeres von Fiume über Buccari bis Novi erstreckt.

#### Croatien, Glavonien und Dalmatien.

Eroatien, Slavonien und Dalmatien wurden unter Bladislaw dem heiligen und seinem Nachfolger Ralmany, dem Beisen in der Beit von 1096—1105 mit Ungarn vereinigt, jedoch immer nur dergestalt, daß diese Lander eine getrennte provinzielle Bersassung behielten. Dalmatien verloren die Ungarn im Jahr 1420 an Benedig, welches 
diese herrschaft bis zu seinem Falle besas. Dalmatien kam darauf an das 
französische Raiserreich und siel endlich 1815 definitiv an Desterreich zuruck. 
Die österreichische Regierung vereinigte es aber nicht wieder mit Ungarn, 
trop vieler Reklamationen der ungarischen Stände, sondern verwaltete es 
von nun an als eine eigene Broving.

Die Executive in Croatien und, obwohl bier bestritten, auch in Glavonien hat der Ban, offiziell Banus Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae genannt, obwohl er," wie wir eben saben, mit Dalmatien nichts mehr zu schaffen hat. Das Bort Ban ist das slavische Ban (herr).

Das eigentliche Croatien besteht aus den brei Comitaten Kreut, Barasdin und Agram; es hat eine eigene Landesrepräsentation, welche die Stände der drei Comitate bilden, die sich ju Agram versammeln. Ursprünglich konnten hier, wie bei den Comitateversammlungen in Ungarn alle Edelleute erscheinen. Ein Distrikt mitten in Croatien am rechten Ufer der Save, von Agram abwärts bis zur Einmundung der Ruspa, hatte außerdem das Recht, einen Deputirten für sich an den ungarischen Reichstag zu senden. Die Bevölkerung dieses Distriktes von Turopolya war durchaus magyarisch gesinnt. Als nun in Croatien der Illyrismus aufestrat, beraubte man zunächt den Adel des Distriktes Turopolya des Rechtes persönlichen Erscheinens auf dem croatischen Landtage.

Als, wie früherhin bemerkt, im Jahre 1845 die Croaten fich um Lostrennung von Ungarn an König Ferdinand wendeten, schlug dieser öffentlich zwar das Gesuch als ungesetzlich ab, indessen im Geheim begunstigte die Regierung die antimagyarische Bewegung; fie bestätigte nicht bloß das Berfahren gegen den Bezirk von Turopolya, sondern reorganisirte überhaupt auf eigene Fauft und und ohne Zustimmung des ungarischen Reichstages die croatische Landesvertretung dergestalt, daß alles persönliche Er-

scheinen des gesammten Abels auf dem Agramer Landtage aufhörte. Es sollten vielmehr fernerhin hier nur die Magnaten und gewisse öffentliche Beamte für ihre Berson erscheinen, die Comitate und freien Städte aber fich lediglich durch Abgeordnete vertreten lassen. Danach ward in den letten Jahren vor 1848, tropdem es an Beschwerden darüber nicht fehlte, verfahren.

Bu bem Landtag nach Agram sendeten auch die drei Comitate Slavoniens, nämlich Syrmien, Berocke und Bosega Abgeordnete, ob- wohl fie zu gleicher Zeit je durch zwei Deputirte bei dem ungarischen Reichstage vertreten waren, ganz so als ob fie zu dem eigentlichen Ungarn gehörten.

Der croatische Landtag zu Agram sendete an den ungarischen Reichstag jedesmal drei Abgeordnete, von denen der erste an der Magnatentasel Plat nahm, während die beiden andern zur Ständetasel gehörten.

Der Banus, mit beffen Burde die ungarifche Reichsbaronie verbunden war, ftand in allen allgemeinen Dingen unter bem Balatin und bem toniglich ungarischen Rath zu Ofen.

Bie ein eigenes Recht, hatte Croatien auch einen eigenen Gerichtehof, die Banaltafel, gegen dessen Spruche aber an die Septemvirntafel zu Besth appellirt werden konnte.

Man fieht wohl, daß die Berfaffungsangelegenheiten Ungarns im meiteren Sinne nicht wenig verwickelt find. Doch ift es wichtig, fie in ihren Grundzugen klar zu überfeben und wir erlauben uns deghalb lieber hie und da eine kleine Wiederholung, als daß wir etwas im Dunkeln laffen möchten.

#### Die Militärgrenge.

Die Militärgrenze ober das Militärgrenzland ift ein schmaler Streifen Landes, welcher fich langs ber ganzen Sudarenze Ungarns hinzieht. Mit Ausnahme der Bevölkerung der königlichen Freiftadte, welche auf diesem Gebiete liegen, find die Manner desselben sammtlich in Krieg und Frieden vom 20. bis 60. Lebensjahre dienstpflichtig und zwar fur den Dienst im freien Felde bis zum 50. Jahre, von da ab nur fur den Dienst in der Heimat.

Im Frieden haben die Grenzer einen Bewachungscordon gegen die türkischen Provinzen zu bilden, zur Berhinderung von Gebietsverlegungen, falls dort Unruhen ausbrechen, um das Contrebandiren zu verhindern, um den Contumagbienft gu fcbugen; im Rriege werden fic in und außer Landes ale leichte Infanterie verwendet.

Der Cordondienst erfordert beständig 6000 bis 11000 Mann, welche von 8 ju 8 oder von 14 ju 14 Tagen abgelost werden.

Die Militargrenze ift ber ungarifchen Berwaltung feit lange ganglich entriffen und war birekt unter ben hoftriegerath ju Bien geftellt. Die Offiziere der Grenzertruppenkörper haben zugleich die Civilvermaltung; nur die königlichen Freiftadte machen hievon eine Ausnahme; für fie gelten bieselben Bestimmungen, wie fur die Freiftadte in Ungarn.

Das ganze Militärgrenzgebiet war in Generalate, Regimentsbezirte und Compagniebezirte sowohl für die militärische als die Civilverwaltung eingetheilt. Die Compagniebezirte zerfielen wieder in Sauscommunen, bestehend aus mehreren Familien, eine jede unter der Aufsicht eines von ihnen selbstgewählten Sausvaters. Jeder Sauscommune war ein bestimmtes Stück Grund und Boden als Militärlechen überwiesen und jede hatte eine bestimmte Anzahl von Mannschaften für die verschiedenen Militärdienste zu stellen.

Im Jahr 1848 veranschlagte man die gesammte dienstpflichtige Mannichaft der Militärgrenze auf etwa 200000 Mann, wovon gegen 60000 aus dem Lande gezogen werden konnten.

Bu diefer Beit war die ungarifche Militargrenze in drei fogenannte Generalate eingetheilt, namlich :

- 1) das Carleftadter=Barasdiner=Banal=Generalat;
- 2) das flavonifche Beneralat;
- 3) das banater Generalat.

Unter dem Carleftadter-Baraediner-Banal-Generalat standen drei besondere Grengabschnitte; namlich die Carlestadter Grenge; die Baraediner Grenge und die Banalgrenze. Die Carlestadter Grenze liegt in dem Binkel zwischen Dalmatien und Croatien und reicht östlich bis zum obern Lause der Glina. Sie zersiel in vier Regimentsbezirke: Liccaner mit dem Stabe in Gospich, Ottochaner, Stab in Ottochacz, Oguliner, Stab zu Ogulin, und Szluiner, Stab zu Carlestadt.

Die Banalgrenge reichte von der obern Glina im Beften, bis jum Ginfluffe der Unna in die Save im Often; fie hatte zwei Bezirte: 1. Banalregiment mit dem Stabe zu Glina, und 2. Banalregiment mit dem Stabe zu Betrinia.

Die Barast iner Grenge, inorboftlich ber vorigen, gwifchen Croatien und Glavonien eingeschoben, hatte gleichfalls zwei Regiments-

begirfe: Rreuper und St. Georger, beide mit dem Stabe gu Belovar.

Das flavonische Generalat reichte vom Ginfluß der Unna in die Save im Besten bis zur Donau unterhalb der Theißmundung im Often. Es hatte drei Regimente- und einen Bataillonebezirk. Die drei Regimentebezirke find Gradiscaner, mit dem Stab zu Gradisca; Broder, mit dem Stab zu Binkoreze; Peterwardeiner, mit dem Stab zu Mitrovich; der Bataillonebezirk ist jener der Caifisten mit dem Stabe zu Tittel.

Dos Banater Generalat endlich von der Donau unterhalb der Theißmundung im Besten bis zur siebenburgischen Greuze im Often bat zwei Regimentebezirke: deutschbanater mit dem Stab zu Bancsova und wallachischbanater mit dem Stab zu Raransebes.

Die ungarische Militargrenze verdankt ihr Entstehen den Kriegen der Sabsburger gegen die Turken und ben Auswanderungen driftlicher Flucttlinge aus dem turkischen Gebiet. Ursprünglich herrschte wohl bei diesen Flüchtlingen überall die Hoffnung vor, nicht bloß dereinst in die Länder zurückzukehren, welche sie eben verlassen hatten, sondern diese Länder auch der turkischen Herrschaft zu entreißen. In dieser Hoffnung sahen die Habebburger eine Aussicht, ihr eigenes Gebiet gegen die Turkei hin zu erweitern; der kriegerische Charakter der Auswanderer, welche unter ihrem Septer Schuß suchten, gab ihnen die Hoffnung, die neu eroberten Länder gegen die Turken zu behaupten und bald gesellte sich dazu der Gedanke, mittelst dieser Grenzer auch den Ansprücken der stolzen Magyaren und ihren wiederholten Insurrectionen zur Durchsehung derselben einen hemmsschuh anlegen zu können, ein Gedanke, welcher nach der vollständigen Zurückbrängung der Ungläubigen, nachdem dieselben durchaus ungefährlich geworden waren, entschieden die Oberhand gewann.

Am ältesten sind die Anfänge des westlichsten Grenzgebiets, der Karlsstädter-Barasdiner-Banalgrenze. Sie schreiben sich noch aus dem 16. Jahrhundert, um ein Jahr hinzuschreiben, von 1580, aus der Zeit Kaiser Rudolfs II.
und des damaligen Erzherzogs Ferdinand, spätern Kaiser Ferdinand II. ber.
Die Aufänge der banater Grenze datiren von den ersten serbischen Einwauderungen 1688 und 1690 und den Patentbriesen Leopolds I. von 1690 und
1691 her, durch welche er deren Ansiedelung auf ungarischem Gebiete regelte.
Die banater Militärgrenze dehnte sich unter den damaligen ungeordneten Berhältnissen und während des noch fortdauernden Kampses mit den Türken
viel weiter aus als gegenwärtig. Der ungarische Reichstag von 1790 auf
1791 war der erste, welcher sich mit dieser Angelegenheit genauer besassen.

Befit genommenen Landes, welches fruherhin ju Ungarn gebort hatte, auf bem viele Magnatenfamilien alten Grundbefit hatten, von dem fie nur durch die Turkeninvafionen vertrieben waren, in der Gestalt gewöhnlicher Comitate wieder zu Ungarn geschlagen wurde, wodurch die Banater Militargrenze auf ihren gegenwärtigen Umfang reduzirt wurde.

Gerricht bei dem westlichen (Carlestadter-Barasdiner-Banal) und bei dem oftlichen (Banater) Grenzgebiet der naturliche Charafter der Entstehung vor, so ist dagegen der mittlere Grenzabschnitt, der flavonische, eine mehr kunftliche Schöpfung, entstanden aus dem Bunsche Leopolds I., die Lucke zwischen jenen erstern beiden Grenzgebieten auf eine ahnliche Art zu schließen. Go erhielt 1702 die flavonische Grenze eine dauernde militärische Bersaffung; auch sie Ansange in viel größerem Umfange als gegenwärtig. Indessen ward sie bereits 1747 auf ihren heutigen Umfang reduzirt und der Rest, das heutige Slavonien, der ungarischen Berwaltung zuruckgegeben.

Das Cfaikistenbataillon war schon in der ersten halfte des 18. Jahr-hunderts in den Grenzplätzen Slavoniens und Syrmiens angestedelt; 1763 ward es auf Besehl Maria Theresias in den Landstrich zwischen dem rechten Ufer der untern Theiß und dem linken Ufer der Donau versetzt, in welchem es noch im Jahr 1848 und die auf den heutigen Tag — jeht unter dem Namen Titler Grenzinsanteriebataillon — sitzt. Die Czaikisten (von Czaika, Boot) waren, die auf die neueste Zeit wesentlich zur Bemannung und Bedienung einer mit Geschütz ausgerüsteten Flottille von Donaubooten bestimmt.

Im Jahre 1807 wurde bas Spftem ber Militargrenze vollends so geordnet, wie es 1848 noch bestand. Freilich mußte 1809 Desterreich ben westlichsten Theil des Militargrenzlandes, den ganzen Strich zwischen dem rechten Ufer der Save und dem linken der Unna an Napoleons illyrische Provinzen abtreten; erhielt ihn aber nach Napoleons Fall schon 1814 zurudt.

#### Siebenbürgen.

Siebenburgen, bis 1526 enge mit Ungarn vereinigt, hatte von ben Magharen ben Ramen Erbely (Balbland) erhalten; lateinisch ward es Transsylvania (das Land jenseits der Balber oder der Balbgebirge) genannt. Seit der Schlacht von Mohacs, 1526, bildete es einen eigenen Staat, meist unter der Schutherrschaft der Turken; bis nach deren Bertreibung aus Ungarn öfterreichische Boller einruckten und der letzte siebensburgische Fürst Michael Apasp auf den Rath seines ersten Ministers, Michael

Teieth, das Land gegen eine Gelbentschädigung an Leopold 1. abtrat. Dieß geschah im Jahre 1696. Leopold vereinigte Siebenburgen nicht wieder mit ber ungarischen Krone, sondern behandelte es als ein abgesondertes Große fürstentbum.

Die Berfaffung Siebenburgens, welche man in ihren Grundzugen von 1564 her, aus der Zeit datiren tann, zu welcher das Land unter der Schutherrschaft der Turken ftand, in abnlicher Beife, wie heute Moldau, Ballachei und Gerbien, — die Berfaffung Siebenburgens war derjenigen Ungarns ums Jahr 1848 abnlich.

Bu Klaufenburg (Kolosbar) faß ein Regierungerath (Gubernium) und zu Wien eine fiebenburgifchet Ranzlei, entsprechend dem königlichen ungarischen Rath zu Ofen und der ungarischen Ranzlei zu Wien. Rur war das Gubernium zugleich Oberappellationsgericht für Siebenburgen, mahrend das Obergericht des Landes seinen Sitz zu Maros Bafarhelb hatte. Die siebenburgische Kammerei, abhängig von der öfterreichischen Reichssinanzverwaltung zu Wien, befand sich zu Germannstadt (Raap Seeben).

Unter der Centralverwaltung ftanden wie in Ungarn die Comitate oder Gespannschaften, welche im Szeklerland und im Sachsenland Stuhle genannt wurden, serner einzelne Distrikte und die Freistädte (Tarkadte). Das Land der Magyaren hatte 11, das Land der Szekler 5 Comitate oder Stuhle; außerdem gehörten zum Land der Magyaren die beiden Distrikte von Fogaras und Kövar, letterer im Rordwesten des Landes dicht an der ungarischen Grenze und von den Ungarn beständig als zu ihrem Lande gehörig in Anspruch genommen. Das Land der Sachsen hatte 9 Stuhle und zwei Distrikte, den von Bistris und den von Kronstadt.

Der siebenburgische Landtag versammelte sich alijährlich. Auf ihm war junachst jede Gesvannschaft oder jeder Stuhl und jeder Distrift durch zwei Abgeordnete vertreten, so daß die Magyaren 26, die Szekler 10 und die Sachsen 22 Abgeordnete sendeten; dazu traten 36 Abgeordnete der Taxsstädte. Außerdem hatte der Großfürst von Siebenburgen (der österreichische Kaifer oder ungarische König) das Recht, eine Anzahl von Landtagemitzgliedern, sogenannte Regalisten zu ernennen. Deren Zahl durste aber diesenige der erwählten Abgeordneten, wie sich aus obigem ergibt 94, nie überschreiten.

Die Geschäftssprache bes fiebenburgischen Landtages mar immer die magharische, auch in jener Zeit, ba auf bem ungarischen Reichstag noch lateinisch verhandelt ward. Der Landtag mablte fich seinen Borfigenden und feinen Schreiber oder Rangler felbft, er befeste auch durch Bahl die Stelsten des Gouverneurs, sowie diejenigen im Regierungerath und beim Obergericht, indeffen nur indem er dem Groffurften zwölf Candidaten — drei Ratholifen, drei Reformirte, drei Lutheraner und drei unirte Griechen vorsichtug, aus welchen der Groffurft dann allelas.

Die Ballachen batten ale Ration gar feine Bedeutung und gar feine Rechte; ber größte Theil von ihnen befand fich im Ruftand ber Sclaverei oder, um es feiner auszudruden, ber Borigfeit. Die Borigfeit war in Giebenburgen eine weit großere Laft ale im eigentlichen Ungarn. Die wenigen Edelleute wallachifder Abfunft icamten fich berfelben, nannten fich mit Borliebe Dagparen und bedruckten die Borigen ihrer eigenen Rationalitat wo moglich noch arger ale Dagbaren und Deutsche es thaten. Dag die Ballachen ohne alle politifden Rechte ale Ration maren, batte feinen Grund hauptfachlich barin, daß die orthodor=griechifche Rirche, au welcher fie fich bekannten, ju ber Beit ale Die politifden Berhaltniffe des Landes Definitiv geregelt murben, 1564, weder von den Ratholifen, noch von ben Brotestanten fur vollberechtigt anerkannt marb. Die liberale Bartei auf dem fiebenburgifden Landtag, hauptfachlich aus ben Magyaren und Szeflern beftebend, verfolgte icon feit 1834 mit giemlicher Confegueng und Ausbauer zwei Biele: Biedervereinigung Giebenburgens mit Ungarn und Gleichstellung ber Ballachen mit ben andern Rationen. Beides erflart fich aus berfelben Urfache, Biderftreit gegen die Deutschen oder Sachsen. Es ift nicht zu verkennen, daß biefe lettern, fo lange Siebenburgen ein felbftftandiges Band mar, einen gang überwiegen= den Ginflug auf die Berhaltniffe bes Landes ausuben mußten. Dan febe nur die Bufammenfegung des Landtages an, bedente, daß neben ber Bertretung der Stuble und Diftritte des Sachfenlandes noch Diejenige Der Tarftabte tritt, in welchen auch das deutsche Element vorwog und daß end= lich noch tie von einem beutiden Surften ernannten Regaliften bingutommen. Benn Die fiebenburgifden Deputirten auf einen allgemeinen ungarifden Reichstag gingen, mußte Diefer mögliche antimagharifche Ginfluß unzweifelhaft befeitigt, mindeftene febr ftart jurudgedrangt werden.

Das zweite Biel: Gleichstellung der Ballachen wurde gleichsfalls hauptsächlich jum Rachtheil der Deutschen ausgefallen sein, wenigstens nach dem Standpunkte der Sclavenbesiger, auf welchen wir uns hier durchaus stellen muffen, um die Berhältniffe, d. h. deren Auffassung seitens der herrschenden Rächte richtig zu beurtheilen. So sehr wir für unsere Berson der Meinung sind, daß bei gleicher Bahl von Arbeitern die freie Arbeit zehnsach über der Sclavenarbeit steht, so hat man doch noch niemals erlebt,

daß die Sclavenbesiger irgendwo zufrieden gewesen waren, wenn ihre Sclaven in freie Arbeiter verwandelt werden sollten. Die Ballachen waren aber hauptsächlich die Sclaven der Sachsen oder mindestens hatten es diese am besten verstanden, die wallachische Sclavenarbeit zu ihrem Bortheile auszubeuten. Bir reden hier von Sclaverei: ob dieselbe nun genau die Formen republikanisch amerikanischer Regersclaverei habe oder nicht, darauf kommt wirklich sehr wenig an; das Wesen der Dinge war hier wie da dasselbe.

Aus dem Gesagten wird man fich sehr leicht erklaren konnen, daß die Deutschen den Bestrebungen des magyarischen Liberalismus sich sehr entschieden entgegenstemmten; sowohl der Berbindung mit Ungarn, als der politischen Gleichstellung der Ballachen. Bas die Reinheit der Grunde auf der einen oder der andern Seite betrifft, so wird der Parteimann mit der Entscheidung darüber sehr bald fertig sein: fur uns "stinken fie alle beibe."

Auch Siebenburgen hat seine Militargrenge, welche unter Maria Theresia in den Jahren 1764 und 1766 errichtet ward. Bu dem siebenburgischen Generalat gehörten das 1. und 2. Szeklerregiment mit den Staben zu Czik Szereda und Rezdi-Bafathely, das erste und zweite Ballachenregiment mit den Staben zu Orlath und Naszod, und das Szekler Grenzhusarenregiment mit dem Stabe zu Sepse Sz. Giörgy. Es ist aber wohl zu bemerken, daß die siebenburgischen Grenzer kein abgesondertes, wie das ungarische verwaltetes Gebiet bewohnten, sondern in den betreffenden Comitaten zerstreut waren und unter der siebenburgischen Civilverwaltung standen.

### Heber den Kriegeschauplat aus bem militärischen Gefichtspunfte.

Bir haben ben Kriegsschauplat nach Größe, Grenzen, Bevölkerung und politischem Berhältniffe in allgemeinen Umriffen kennen gelernt. Es möchte nun ganz zweckmäßig sein, auch noch einige Betrachtungen über die Art, in welcher er Operationen, Gesecht, Ernährung der Truppen begunftigt oder beschränkt, anzuknupfen. Bei der bedeutenden Größe des Kriegsschauplates aber und bei der eigenthumlichen Art des Krieges, welchen wir erzählen wollen, werden wir doch öfter gezwungen sein, einzelne Abschnitte des Terrains in solcher Beise genauer ins Auge zu fassen. Um daher Wiederholungen, die nicht absolut nothwendig sind, zu vermeiden, werden wir uns an dieser Stelle auf zweierlei beschränken, nämlich darauf, die Höhen= und Tiesenverhältniffe im Großen vorzuführen, Gebirg und Ebene

von einander ju sondern, um von vornherein einigermaßen festzustellen, mo der große Arieg spielen kann, wo er von dem kleinen Ariege abgelöst werden kann oder felbst muß, serner einige Andeutungen wesentlich fprachlicher Art zu geben, welche zur Erleichterung des Berftandnisses ungarischer Arten dienen und und Einzelbemerkungen an verschiedenen Stellen erfparen konnen.

Die größte zusammenhangende Ebene Ungarns dehnt sich zwischen der Donau und Theiß von Besth bis zur Draumundung, von Clege bis Tittel und dann am linken Ufer der Theiß ostwärts bis zu dem siebenburgischen Erzgebirge, dem westlichen Rande des siebenburgischen Gebirgsplateaus aus. Ihre östliche Grenze bezeichnen Ragy Szöllöd an der obern Theiß, Szathsmar Nemethi an der Szamos, Großwardein am Körös, Arad an der Maros, Temesvar und Balanka an der untern Donau. Am rechten Donauuser von Ofen bis zur Draumundung setzt sich diese große Ebene nur noch als ein schmaler Streisen fort, den die sudlichen Berzweigungen des Bakonperwaldes im Besten begrenzen.

Die gange große Ebene wollen wir nach dem Fluffe, welcher fie, in der Richtung von Norden nach Suden fliegend, fast in zwei gleiche Salften eine westliche und eine öftliche theilt, die Theißebene nennen; fie hat von Norden nach Suden etwa 40, von Besten nach Often etwa 35 Meilen Ausbehnung.

Gine kleine nordöftliche Fortfetung ber großen Theißebene findet fich am rechten Ufer ber obern Theiß an' den untern Laufen des hernad und Bodrog. Sie wird im Norden von den karpathifchen Baldgebirgen begrengt.

Gine andere kleinere Ebene ift diejenige der obern Donau; sie liegt jum größten Theile an dem linken Ufer der großen Donau an den untern Läufen der Neitra und Baag, jur kleineren Salfte von Raab auswärts am rechten Ufer der Donau; ihre westliche Begrenzung bilden die kleinen Karpathen am linken, die Leithagebirge am rechten Donauufer. Bon der großen Theißebene wird die obere Donauebene durch einen Gebirgszug gerennt, der den einspringenden Winkel, welchen die Donau bei Waigen bildet, etwa halbirt und sich dann auch am linken Stromuser ungesähr in der gleichen Richtung sortsest. Dieser Gebirgszug ist im Suden der Bastonperwald mit seinen Ausläusern gegen das rechte Stromuser, den Bertest Hegyel; die Fortsehung am linken Stromuser, welche zugleich die nördliche Grenze der großen Theißebene zwischen Theiß und Donau macht, ist das Matragebirge.

Das eigentliche Terrain fur ben großen Rrieg ift die große Theißebene; in ihren niedrigeren Theilen an ben Ufern ber Fluffe immerbin von Gumpfen

unterbrochen, bleibt fie doch im Besentlichen der Landestheil, auf welchem die großen Entscheidungsschlachten von Ungarn geschlagen werden muffen. Da fie aber auf allen Seiten mit Gebirgen umgeben ift, so muß der Feind, um auf fie zu gelangen, erft jene Gebirge überschreiten und kann in seinem Borruden auf die Theißebene durch den kleinen Krieg aufgehalten werben.

So führen alle Linien aus dem Norden nur über die Rarbathen und beren subliche Borberge in die Theißebene hinab, so alle Straßen aus dem Often und Gudoften nur burch bas viel zerriffene Plateau Siebenburgens und beffen Randgebirge.

Am wenigsten ist der Zugang zur großen Theißebene von Besten her, von Desterreich die Donau abwärts beschränkt; der Bakonperwald bietet namentlich in seinen nördlichen Ausläusern bei Weitem nicht die Schwierigkeiten, wie die Rarpathen oder Siebenburgen und obwohl auch die obere Donauebene vielsach angesumpft von den oft austretenden Armen der Donau und deren Zustussen durchschnitten ist, macht doch das Terrain an der obern Donau, in seinem Zusammenhange, insbesondere am rechten Stromuser die Entfaltung großer Streitmassen keineswegs unmöglich. Dürften wir es überhaupt bei den politischen Berhältnissen für der Rede werth halten, auf den Süden Rücksicht zu nehmen, so würden wir hier die gleichen Terrainhindernisse sinden, wie im Norden und Often. Es ist also der Westen die einzige Seite, von welcher her der Zugang zur großen Theißebene mit großen Streitmassen am leichtesten ist und man kann daraus solgern, daß wenn Ungarn überhaupt nicht ein selbstständiger Staat sein soll, Desterzeich am naturgemäßesten Ungarn beberrscht.

Die einzigen Eifenbahnen, welche zur Zeit bes Insurrectionsfrieges Ungarn besah, waren die von Bien über Prefiburg nach Thrnau, dann von Baigen über Besth quer durch die große Theißebene nach Szolnot, erst später ward Brefiburg über Bartberg, Dioszég, Reuhäusel und Barkany mit Baigen verbunden, die Szolnoter Bahn von hier nach Oedregin einer-, nach Großwardein andererseits fortgesetzt und mittelst einer Abzweigung von Czegled aus mit Temesvar und Szegedin verbunden.

In den zusammengesetzten ungarischen Ortsnamen tommen verschiedene Borter vor, deren Bedeutung zu tennen dem Leser angenehm sein wird. Bir führen fie daber hier sammt einigen Namen anderer Terraingegen=ftanbe auf.

Baros, Stadt, g. B. in Szaszvaros.

Bar, Beftung, j. B. in Temesvar; nicht alle Stadte, deren Ramen fo enden, find beute noch Feftungen.

Banya, Grube, Bergwerk, j. B. in Selymecz-Banya (Schemnig). Mező, Feld, j. B. in Mező Kövest; Mező Város ein Marktsteden. Falú, Dorf, j. B. in Újfalú (Neudorf).
Szállás, Beiler, j. B. in Úrof szállás.
Sáz, Haus.
Cjárda, Wirthshaus; Pusta, Steppe.
Erdő, Bald, j. B. Bakony Erdő.
Folhó, Fluß; Patak (abgekürzt P.), Bach.
Lava, See ober Leich; Viz, Basser, Gemässer.

Ren, Ueberfahrt; Sid, Brude.

Segy, Berg; Segnet, Boben, Gebirge.

Ut, Beg, Strafe; Bafut, Gifenbahn.

Benn zwei oder mehrere Ortschaften denselben hauptnamen haben, so werden sie durch verschiedene Busage naber bezeichnet; wie z. B. Nagh (abgefürzt N.) groß, und Ris, klein; Ó, alt, und új, neu; also (a.) unter, und felső (f.) ober; oder auch durch den Zusag der Nation, von der sie gegründet sind oder hauptsächlich bewohnt werden, wie maghar, ungarisch; nemet, deutsch; tot, slavonisch; racz, raizisch, serbisch; töröl, türkisch.

3wei Gewässer gleichen Sauptnamens find außer durch Ragy und Ris, auch bisweilen durch fekete, schwarz, und fejer, weiß, von einander unterschieden.

In den Gebietstheilen, wo die Magharen fehr gemischt mit-andern Rationalitäten wohnen, hat der felbe Ort oft zwei Ramen, einen ungarischen und einen deutschen, oder einen ungarischen und einen flavischen, ja es können auch drei Ramen existiren, was sehr störend bei Benugung der Karten werden kann, welche nur einen der Ramen enthalten. Der Sichersheit halber haben wir im Text mindestens bei den Hauptorten und wenigstens einmal, wo der Rame öfters in kurzer Zeit nacheinander vorkommt, beide Benennungen hingesetzt.

Rarleburg in Siebenburgen (deutsch) heißt, um wenigstens einige Beisspiele anzuführen, magyarisch Rarolp seiervar (Rarleweißenburg), slavisch Belgrad (Beißenburg); Eperies hat den flavischen Ramen Breffowo; Beißekirchen heißt ungarisch Fejertemplom, flavisch Biela Czerkva; der große Aranyosfluß in Siebenburgen wird von den Ballachen Reu mare genannt.

Ueber die Aussprache des Ungarischen, soweit fie von der deutichen abweicht, bemerken wir folgendes:

s wird wie fch, c wie t ausgesprochen, alfo ce wie tsch, de wie bich, fa bagegen wie ein scharfes f, cz wie z, z wie ein weiches f, v wie w,

se wie das g im frangofischen Emir oder i in jour, p ift im Ungarischen fein Bokal, es macht den vorausgehenden Consonanten weich, gh wird gesprochen wie Di im frangosischen Dieu oder etwa wie unser bi (ohne Bisch- faut), ih wie ill in bouillon; ny wie gn in champagne, ih wie is.

Die Botale find furge ober lange; Die furgen find

a, e, i, o, o und ü; die langen

a, é, i, o, o und u, lettere beiden auch wohl o und u bezeichnet.

Abweichend vom Deutschen ift nur die Aussprache bes a, e und e. Das a wird fast wie ein kurzes beutsches o, etwa so wie es die Wiener in Euer Gnaden zc. auch haben, ausgesprochen, das e fehr gedehnt, so daß man einen i-Laut, wie bei den Lieflandern auch daneben hort, das e wie ein kurzes a ausgesprochen.

#### Ueber die Armeen der friegführenden Parteien.

Ginige Borte muffen wir nun in unferer Einleitung noch über die Organisation der Armeen der friegführenden Parteien hinzusetzen. Es tommen im ersten Zeitraum des Krieges die öfterreichische und ungarische, in dem spätern auch noch die Armee Rußlands, welches Desterreich seine hulfe zur Unterdruckung der Insurrection lieh, in Betracht.

Die öfterreichische Infanterie zerfiel 1848 in die Linieninfanterie, Grenginfanterie und die Jager.

Die Linieninfanterie zählte 58 Regimenter; Die lette Aummer war zwar 63, doch fehlten die Rummern 5 und 6 fcon feit 1807, die Rummern 46, 50 und 55 feit 1809. Bon ben 58 Regimentern wursten 4 aus Oesterreich, 1 aus Innerösterreich, 1 aus Schlesien, 1 aus Steiermart, 3 aus Illyrien, 4 aus Mahren, 8 aus Bohmen, 13 aus Galigien, 8 aus Italien, 15 aus Ungarn und Siebenburgen refrutirt.

Alle Regimenter mit Ausnahme der ungarifchen wurden unter bem Ramen deutiche Infanterie gusammengefaßt.

Jedes deutsche Infanterieregiment gablte auf dem Friedensstand 2 Grenadiercompagnicen, zwei Bataillone zu 6 Compagnicen und ein drittes Bataillon zu 4 Compagnicen.

Auf dem Rriegsstand erhielt auch das dritte Bataillon 6 Compagnicen; außerdem wurde beim Regiment eine Depotdivision von 2 Compagnicen errichtet und bei jedem deutschen Regiment (mit Ausnahme indessen der italienischen) konnte noch ein erstes und zweites Landwehrbataillon, jedes zu 6 Compagnicen errichtet werden.

Die Compagnie gablte auf dem Rriegefuß bei den 3 Bataillonen

und bem erften Landwehrbataillon 218 M.; das Bataillon alfo ohne ben Stab 1308 M.; beim zweiten Landwehrbataillon war eine Compagnie nur 138 M., fart; eine Compagnie der ungarifden Infanterie hatte auf dem Kriegefuß 198 M.

Die Grenadiercompagnieen hatten einen Stand von 175 M.; diefelben waren von den fammtlichen 58 Regimentern in 20 Grenadierbataillone, worunter zwei zu 4, die übrigen zu 6 Compagnieen, vereinigt.

Ueber die allgemeinen Berhaltniffe ber Grenginfanterie haben wir icon fruber gesprochen, es bleibt also bier nur übrig, die Etateftarten angufübren.

Ein croatisch-flavonisches ober banater Regiment hatte 2 Feldbataillone ju 6 Compagnieen; sobald eines dieser Bataillone ausruckte, wurde
ein drittes oder Reservebataillon, auch von 6 Compagnieen aufgestellt und
im weitern Bedarfsfall noch ein viertes oder Landesbataillon. Die Stärke
einer Compagnie war auf 206 M. sestgestellt, unter denen sich aber 20
Scharsschuben besanden, welche die Linieninsanterie nicht hatte. Bu jedem
Regimente gehörten 50 Artilleristen zur Bedienung des Grenzgeschüßes.

Das eben Befagte gilt auch bon den fiebenburgifden Grengregimentern; nur daß jedes Regiment derfelben, wenn ein Feldbataillon ausruckte, bloß ein brittes ober Refervebataillon aufftellte.

Das bis 1838 existirende wallachisch-illyrische Grenzregiment war im genannten Jahre in ein wallachisch-banater Grenzregiment von 2 Felb-bataillonen und ein abgesondertes illyrisch sanater Grenzbataillon von 6 Compagnieen umgewandelt worden.

Jede der 6 Compagnieen des Czaikistenbataillons zählte 187 M. und das gesammte Bataillon 139 Artilleristen. Beim Ausrucken des Bataillons mußte der Diftrikt eine Reservedivision (von 2 Compagnieen) und im weiteren Bedarfsfalle eine Landesdivision ausstellen.

Die Jager bestanden aus dem Tyroler Jagerregiment von 4 Bataillone und 12 Reldjagerbataillonen, alle ju 6 Compagnicen.

Im Throler Jägerregiment zählte jede Compagnie 185, in ben Feldjägerbataillonen 246 M. Jedes Bataillon errichtete beim Ausrucken eine Depotcompagnie.

Rimmt man nun den Kriegestand (jedoch mit Ausschluß der Depottruppen) für ein deutsches Infanterieregiment in runden Zahlen zu 5800, für ein italienisches zu 4000, für ein ungarisches zu 3600, für ein Grenadierbataillon von 6 Compagnicen zu 1100, für ein solches von 4 Compagnicen zu 700, für ein Grenzregiment zu 3800 (ohne die Landesbataillone), für das Tyroler Jägerregiment zu 4800, für ein Feldjägerbataillon zu 1400 D. an, fo erfalt man einen Ausrudungeftand ber öfterreichifchen Infanterie von nabezu 400000 D.

Die Reiterei bestand aus 8 Curaffier-, 6 Dragoner-, 7 Chevauxlegere-, 12 Sufaren-' und 4 Ulanenregimentern.

Die Curaffier= und Dragonerregimenter gablten jedes 6 Escadrons zu 177 M. auf dem Kriegsfuß und errichteten bei der Mobilsmachung jedes eine Reserveescadron von 193 M. Das Curaffiers oder Dragonerregiment war daher in runder Summe, ausschließlich des Stabes und ohne die Reserveescadron 1100 M. start und alle 14 Regimenter dieser Sattung gablten 15400 M. im ausruckenden Stande.

Jedes Chevauxlegers =, Sufaren = oder Ulanenregiment hatte 8 Escadrons zu 206 M. auf dem Kriegsstand, dann eine Reservedivision von 354 M. Rur die Escadrons des Szeklerhusarenregimentes hatten bloß 184 M., die Reserveescadron 234 M.

Der ausruckende Stand eines jeden diefer leichten Regimenter, mit Ausnahme der Szekler husaren ist daher auf 1700 M., jener der Szekler husaren auf 1500 M. zu berechnen und die ganze leichte Reiterei kommt somit auf 39000 M., die ganze Reiterei aber auf 54000 M.

Die österreichische Artillerie bestand aus fünf Regimentern, dem Bombardiercorps und dem Raketencorps. Jedes Feldartillerieregiment zählte 18 Compagnicen, nämlich 6 in seinem ersten und 4 in jedem der drei übrigen Bataillone, das Bombardiercorps hatte 5, das Raketencorps 3 Compagnicen. Der Gesammtstand der Feldartillerie betrug 20345 M. Im Ganzen konnte die österreichische Artillerie 200 Feld= (Geschütz=) Batterien und darüber hinaus eine bedeutende Zahl von Rakettenbatterieen ausstellen, 16 dieser letztern bestanden 1848 schon. Jede Batterie bestand aus 6 Geschützen. Die Batterieen, welche im Felde 1848 und 1849 verwendet wurden, waren vorherrschend 12pstr.=Batterieen, ordinäre Spstr. Fußbatterieen und (Gpstr.) Ravalleriebatterieen, die letztern bestimmt, theils der Reiterei beigegeben, theils in den Reserven verwendet zu werden. Die Batterie sührte stels 2 Kanonen des Kalibers, nach welchem sie benannt wurde und außerzdem 2 siebenpsündige Haubigen; die Raketenbatterieen sührten spstr.= oder 12pstr.=Raketen.

An Genietruppen bestanden ein Mineurcorps von 6 Compagnieen oder 900 M., ein Sappeurcorps von 6 Compagnieen und einer Garnisons-abtheilung oder 900 M. für den Felddienst; ein Pionnircorps (für Brüdens, Wegebaus, überhaupt Feldpionnirdienst) von 3 Bataillons (2 zu 6, 1 zu 4 Compagnieen) und im Ganzen 4426 M.

hienach tonnte ber öfterreichische Staat im Jahre 1848 in einem

Rriege gegen bas Ausland über etwa 500000 Dt. verfügen, und wenn man noch die ungarifche Insurrection, beren Infanterie etwa ber Landwehr in ben andern Rronlandern gleichzuftellen ift, hingurechnet, fowie bie Errichtung von Freiwilligencorps 560000 DR. und felbft mehr. Durch Die Erbebung ber Italiener, ben Abfall ber italienischen Regimenter, Die Desorganifation berfelben, Die Unmöglichkeit, Retruten aus Italien ju gieben, murbe Die querft berausgerechnete Summe von 500000 DR, um minbeftens 40000 M. redugirt. Durch ben Aufftand Ungarne ging gwar nicht augenblidlich, aber im Gangen gerechnet eine bisvonible Truppenmaffe bon minbeftene 70000 DR. verloren. 3m Gangen verfügte bienach Defterreich noch uber etwa 390000 M. auf bem Normalftand, Auf bem Rormalftand nahm ber Rrieg in Stalien mit allem mas barum und baran bangt aber meniaftens 150000 DR. in Anspruch und wenigstens 50000 DR. find noch fur Die Bewachung ber übrigen Rronlander abgurechnen, fo dag jest etwa 190000 DR. übrig bleiben , welche Defterreich hatte gegen Ungarn verwenben tonnen. Bir werden fpater feben, wie felbft diefe Summe in ber Beit ber bochften Rraftanftrengung und ale Defterreich in Italien nichte Ernftliches mehr gu thun batte, nicht erreicht ward, ber wirkliche Stand ber gegen Ungarn verwendeten Armee immer noch erheblich barunter blieb.

Eingetheilt ward die active öfterreichische Armee ftets in Armeecorps, welche dann ihrerseits wieder ein jedes in mehrere Divisionen, Ravalleriedivisionen und Infanteriedivisionen, oder auch gemischte zersielen; die Divisionen wurden in Brigaden eingetheilt. Die Infanteriebrigade zählte 3 bis 6 Bataillons, welche von verschiedenen Regimentern entnommen wurden, und eine Fußbatterie. Die Kavalleriebrigade hatte 12 bis 16 Escadrons und eine Cavalleriebatterie. Die Eintheilung wechselte sehr oft; das Rähere darüber ergibt sich aus unseren speziellen Nachweisungen für die verschiedenen Beitabschnitte.

Die ungarische Armee war in ihren wesentlichen Bestandtheilen ein Produkt des Insurrectionskrieges, entwickelte sich mahrend desselben historisch und muß in dieser Entwickelung von uns im Laufe der Erzählung verfolgt werden. Gegen das Ende des Krieges hatte sie die nachfolgenden Bestandtheile:

19 Bataillone alter (öfterreichifch-ungarifcher) Infantexie, welche nur fparfam, julest gar nicht mehr erganzt wurden.

147 Bataillone Gonveb (Landwehr-)infanterie, beten Errichtung erft Mitte 1848 beim Ausbruch bes Serbentrieges begonnen war.

6 Jägerbataillone.

Ein Infanteriebataillon mar in 6 Compagnieen, bie Compagnie wie

bei ben Desterreichern in 4 Buge eingetheilt; nach ber befinitiven Regelung ber Armeeverhaltniffe im Juni 1849 follte fie 155 M., bas Bataillon also 930 M. ftart fein.

Dieß gibt auf 172 Bataillone eine Summe von 160000 DR.

Sufarenregimenter bestanden 18; jedes Regiment hatte 4 Divifionen; die Divission zu 2 Escadrons. Die Escadron sollte 183 DR. stark sein, das Regiment also 1464 DR., so daß fammtliche Susaren auf 26352 DR. gekommen waren.

Die Artillerie hatte 400 Feldgeschüße in Batterieen, die in der Regel 6 Ranonen und 2 haubigen gablen sollten, haufig aber auch 6 Stücke enthielten. Rechnet man auf das Geschüß 20 R., so tommt die Starte der Artillerie auf 8000 R.

Das Genic bestand aus 4 Bionnirabtheilungen; einer Sappeur= und einer Mineurabtheilung mit jusammen etwa 2000 DR.

Eine italienische Legion gablte 800; eine polnische in berschiedenen Abtheilungen etwas über 3000 M.

Auf bem vollen Stande murde somit zur Zeit ber höchften Kraftanftrengung die ungarische active Armee fich auf 200000 M. belaufen haben. Da der größte Theil ber nichtmagnarischen Bevölkerung im Aufstande gegen die Ungarn war, also weit entfernt ihnen Krafte zu liefern, so darf man höchstens 7 Millionen Einwohner annehmen, aus denen jene Armee von 200000 M. hervorging. Sie betrug dann etwa 3 Procent der Bevölkerung. Dieß ist nach den herrschenden Begriffen allerdings eine erhebliche Anstrengung; indeffen doch fur einen Kampf, den ein Bolt auf Leben und Tod, um seinen Bestand führt, gewiß nicht die höchste, welche erwartet oder verstangt werden kann.

Bir wollen bemerken, daß wir auf den Landfturm freilich keine Rudficht genommen haben und werden spater noch auf die Umftande zurudkommen, welche einer erheblichen Bermehrung der ungarischen Armee im Bege
standen. Sier fügen wir nur noch hinzu, daß thatsächlich jener von uns herausgerechnete Normalftand nicht erreicht ward, die Bataillone und husarenregimenter blieben vielmehr immer bedeutend unter ihm und der wirkliche Stand
ber ungarischen Armee in der letten Zeit wird schwerlich auf mehr als
160000 M. zu berechnen sein.

Im Juni 1849 ward als die normale ftrategifche Einheit des ungarischen heeres das Arm eecorbs hingestellt. Es sollte aus zwei Infanteriebivisionen, einer Ravalleriedvisson und einer Artilleriereseve nebst Bionnirbetachement bestehen.

Die Infanteriedivifion follte 5 Bataillone und eine Batterie

bon 8 Gefchugen haben, alfo im Gangen auf bem Rormalftand etwa 4900 DR.; fie gerfiel nicht weiter in Brigaden.

Die Ravalleriedivifion follte aus zwei Regimentern ober 16 Escadrons, und einer Ravalleriebatterie, also etwa 3100 M. bestehen; die Artilleriereferve aus einer 12pfbr.- und einer Kavalleriebatterie, also aus-folieflich eines Bionnirdetachements aus etwa 600 M.

Das gange Armeecorps wurde alfo 13500 M. gegabit haben; bie wirkliche Durchschnittsftarte mar etwa .10000 M.

Detachements von weniger als einer Divifion wurden Colonnen genannt; mannigfache Abweichungen von diefer Normaleintheilung erhielten fich bis auf die leste Zeit des Insurrectionstrieges.

Die ruffische Armee zerfiel 1848 in das Gardecorps, das Grenadiercorps, 6 Infanteriecorps, das abgesonderte kaukasische, sinnische, orenburgische und sibirische Corps, drei Reservekavalleriecorps, die Reservekruppen und die irregulären Truppen. Da Rußland weder seine ganze Macht gegen die Ungarn aufgeboten hat, noch vorauszusezen war, daß es dieß jemals thun werde, so wollen wir uns hier mit einigen Angaben über die Formation derzenigen Corps begnügen, von welchen Abtheisungen an dem Kriege in Ungarn wirklich theilgenommen haben, nämlich der Insanteriecorps, des Reservekavalleriecorps und der Kosacken.

Eines ber 6 In fan teriecorps bestand aus 3 Infanteriedivisionen, einer leichten Ravalleriedivision, einer Artilleriedivision, einem Schugenbataillon, einem Sappeurbataillon.

Die Infanteriedivisionen waren durch alle Corps hindurch nummerirt, so daß zum 1. Corps die 1., 2. und 3., zum 2. die 4., 5, und 6. Division u. s. w. gehören. Man kann hienach aus der Rummer der Division sogleich erkennen, welchem Corps sie angehört; man braucht nur die Zahl soweit zu ergänzen, bis sie durch drei theilbar ift und dann wirklich durch drei zu dividiren. Die 14. Division gehört hienach zum 5. Corps u. s. w.

Jede Infanteriedivifion zerfiel in zwei Brigaden. Die 1. Brigade besteht jedesmal aus 2 Infanterieregimentern, bie 2. aus 2 sogenannten Jägerregimentern, welche sich von den Infanterieregimentern nur durch Meußerlichkeiten unterscheiden. Die Regimenter führen Ramen und Rummern, erstere von den Inhabern oder Städten und Brovinzen entnommen. In den Rummern herrscht ein bestimmtes Geses. Um zu wissen, welche Infanterieregimenter z. B. zur 1. Brigade der 10. Division gehören, braucht man nur die Divisionnummer 10 mit 2 zu multipliziren und außer dem Regiment, welches man so erhält, noch das nächst niedriger nummerirte hinzuzusugugen. Bur 1. Brigade der 10. Division gehört also das 19. und 20. Insans

terieregiment , jur 2. Brigabe berfelben Divifion gebort ebenfo bas 19. und 20. Naaerregiment.

Ein Infanterie- oder Jägerbataillon zerfiel in 4 Compagnieen und hatte einen normalen Kriegsstand von 1055 M., das Regiment hatte 4 Felbbataillone oder 4220 M., die Brigade also 8440 M., die Division 16880 M. und die Infanterie des ganzen Corps kam auf 50640 M.

Die leichte Kavalleriedivision des Corps fuhrte dessen Rummer; die erste leichte Ravalleriedivision gehörte also zum 1. Infanteriecorps. Zede leichte. Ravalleriedivision bestand aus einer 1. oder Ulanenbrigade von 2 Ulanenregimentern und einer 2. oder Hufarenbrigade von 2 Hufarenregimentern, ganz analog der Eintheilung der Infanteriedivision. Ein Ulanenoder Hufarenregiment hat 4 Divisionen oder 8 Escadrons oder 1401 M., die Brigade also 2802 M., die Division 5604 M. auf dem Normalstande.

Die Artisleriedivision des Corps führt beffen Rummer und zerfällt in 3 Feldartilleriebrigaden mit den Nummern der zum Corps geshörigen Infanteriedivisionen und eine reitende Brigade mit der Nummer des Corps oder was dasselbe fagt, der zum Corps gehörigen leichten Kavalleriesdivision.

Jede Feldartilleriebrigade besteht aus 4 Batterieen Fußartillerie und zwar die 1. Brigade der Division aus 2 schweren und 2 leichten, jede der beiden andern Brigaden aus einer schweren und drei leichten Batterieen.

Die Fußbatterieen waren nur durch die Divisson, nicht etwa durch die ganze Armee und zwar die schweren für sich und die leichten für sich nummerirt; die erste Feldartilleriebrigade jeder Artilleriedivission enthielt also die 1. und 2. seichte Fußbatterie; die 2. Brigade der Division die 3. Positionsbatterie und die 3., 4. und 5. leichte; die 3. Brigade die 4. Positionsbatterie und die 6., 7. und 8. leichte.

Jebe reitende Artilleriebrigade enthielt zwei leichte reitende Batterieen, welche durch die ganze Armee nummerirt wurden; zur 5. reitenden Artilleriesbrigade (des 5. Corps) gehörten also die reitenden leichten Batterieen Ro. 9 und 10.

Die Fußbatterieen sollten in der Regel 12 Geschüße gablen, hatten aber vielsach nur 8, die reitenden Batterieen hatten normaler Beise nur 8 Geschüße. Eine schwere Fußbatterie von 12 Geschüßen gablte auf dem Normalftand 319 M., eine leichte Fußbatterie von 12 Geschüßen 253 M.; eine leichte reitende Batterie 226 M. Man erhält also für die Artilleriedivision auf

| 4 | (fowere) Bofitionebatterieen | 1276 | M. |   |
|---|------------------------------|------|----|---|
| 8 | leichte Fußbatterieen        | 2024 | M. |   |
| 2 | leichte reitende Batterieen  | 452  | M. |   |
|   | im Ganian                    | 2752 | m  | - |

mit 160 Befdugen.

Das Schupenbataillon bes Corps, welches bes letteren Rummer führte, hatte in 4 Compagnieen die gleiche Starke, wie ein Infanteriesbatgillon, also 1055 M.

Gin Sappeurbataillon hat in 4 Compagnieen 1048 M.

Bu jedem Infanteries oder Tägerregiment gehört eine Train compagnie von 288 M., der Train der Infanteriedivision zählt also 1152 M., der Train der Infanterie eines Corps 3456 M. in drei Trainbataillons; ju jeder leichten Kavalleriediviston und jeder Artilleriedivision gehört gleichfalls ein Trainbataillon; jedes Sappeurs oder Schügenbataillon hat seine Trainsettion; zu jeder Artilleriedivision gehört außerdem normaler Weise ein mobiler Reservepart, zu jedem Corps ein Pontonpart.

Die Gesammiftarte eines russischen Infanteriecorps auf dem Normaletat berechnet fich hienach einschließlich des Trains auf 68000 M. in runber Summe.

Bon ben 3 Refervetavalleriecorpe bestanden bas 1. und 2. je aus einer Curaffier- und Ulanenbivision, dann 4 reitenden Batterieen gu 8 Geschützen.

Eine Ulanendivision, wie fie im ungarischen Kriege auftrat, befiand aus 2 Brigaden, ju 2 Regimentern zu 6 Escadrons und sollte sammt zwei Batterieen und dem Train etwa 5000 M. gablen.

Das 3. Refervekavalleriecorps ober Dragonercorps bestand aus 2 Divisionen ju 2 Brigaden ju 2 Regimentern ju 10 Escadrons, aus 4 reitenden Batterieen ju 8 Geschügen (2 schweren und 2 leichten) und einer reitenden Bionnirdivision von 2 Escadrons.

Ein Dragonerregiment hatte auf dem Normaletat 1757 M., 8 Escabrons des Regiments waren mit leichten Bayonnetgewehren von 8 Pfund,
die zu Pferd mit abgenommenem Bayonnet über die rechte Schulter gehängt
getragen wurden, bewaffnet, 2 Escadrons mit Lanzen. Die 8 ersteren Escadrons waren zum Infanteriegefecht ausgebildet. Sollten sie dieß subren,
so sahrend das übrige Drittel
als Pferdesalter aufgesessen blieb. Die abgesessenn zwei Drittheile formirten
ein Infanteriebataillon von 4 Compagnieen (Divisionen); die Lanzenreiter
(Bitentre) blieben flets zu Pferd.

Das gange Dragonercorps batte eine Rormalftarte nonn ungefährt 15500 M. einfallepild bee Trains all belle alle noter ungefährt gebon ungege ungefährt

Bon ben itregularen Truppen best unficen Deres erichienen in Ungann insbesondere bon'i De Roladen. Diete fommitien Megimenter, von 844 M. in 6 Escabrons (hier Sointen, Dundertsbatten) genannt. Die bonischen reitenden Kosadenbatterieen hatten ic 8 Geschüße mit 207, M. Außerdem erschienen noch 4 Escabrons fautasische Reiter (Bergrößler) und 6 Escabrons transkautasische Muselmanner.

Bare die gange Summe der Truppen, welche Rufland gegen Ungarn warf, vollzählig gewesen, so hatten fie ein Total von mehr als 300000 M. darftellen muffen. Bir werden feben, daß die rufuiche Strettmacht diese Summe bei Beitem nicht erreichte,

Schon aus der Eintheilung der russischen Armee in gewaltige Corps und der Sonderung innerhalb dieser Corps nach Wassengattungen ergibt sich, daß die ganze russische Streitmacht auf die Rassenwirkung berechnet und für sie bestimmt war. In der That hielt diese Massenwirkung Kaiser Rikolaus sur die dem russischen Seere natürlichste und in Baskiewitsch hatte er den passenden gleichgestimmten Gehülsen gesunden. Die Insanteriedivisionen der Russen errzirten und evolutionirten, wie bei andern Armeen einzelne Bataillone, und seine ganze Macht auf einem Flecke zusammenzuhalten, mechanisch nicht bloß geistig, das war der Grundgedanke Paskiewitsch im Kriege. Dem napoleonischen: sich theilen, um zu leben, sich vereinigen, um zu schlagen, stellte Paskiewitsch den Spruch an die Seite: vereinigt bleiben, um sollagen zu können und dabei leben, so gut es bei den großen vereinigten Massen möglich ist und wie es geben will.

Das nun dabei allerdings die Berpflegung der schwierigste Buntt sein mußte, leuchtet an fich ein; in der That machte fie auch die heere der Ruffen stets in dem Maße unbeweglicher als fie größer wurden und die Birtung, die fie ausüben tonnten, entsprach durchaus nicht ihrer numerischen Statte.

Bet der ofterreichischen Armee war gar nicht so auf die Maffenwirkung gerechnet, wie bei der ruffischen und nur zu geneigt waren ftets die öfterreichischen Generale zu einer weitgehenden — gelehrten — Bersplitterung ber Kraft, um zu becen, also aus einem befenstven Grundgebanten beraus.

Gegenüber ber ungarifchen Armee hatten die Ruffen wie die Defterreicher den Borzug einer all eingelebten Disziplin und der Uebung. Die Ungarn hatten alle Borzuge und litten an allen Mangeln einer jungen und einer revolutionaren Armee: junge ungeübte Soldaten, welche noch nicht recht begeetfen wollten, wozu es gut set, im feindlichen Feuer ruhig ju ftehen oder vorwarts zu gehen, welche sich schwer nur in die Disziptin sugten; gubrer', welche plostich aus dem Duntel bervorgezogen, zu den bochsten Stellen im Berer untgestiegen waren, bath aus Mangel an Selbstvertrauen, bath aus Kiegeis und zu viel Selbstvertrauen sündigten, welche sich untereinander mistraufen, intriguirten, sich von Intriguen bedroht glaubten. Dagegen stellten die Ungarn den alten Generalen der Russen und Desterreicher nun auch junge Generale gegenüber, welche voller Jugendfrast und in einem Clemente lebend, in welchem die Auszeichnung Zeden wenigstens zu Ehren bringen konnte, nach Auszeichnung strebten und, wenn sie wirklich tüchtig waren, Berantwortlichkeiten auf sich nahmen, welche Generale einer alten Armee nie auf sich zu nehmen gewagt hatten.

In Rucksicht auf die Bewaffnung standen die sammtlichen heere einander ungefahr gleich; bei der Infanterie war das glatte Gewehr das vorherrschende auf beiden Seiten, nur einzelne verhältnismäßig schwache Abtheilungen suhrten hier wie dort gezogene Gewehre. Richt bloß die Ungarn litten übrigens Mangel an Gewehren, so daß sie einzelne Abtheilungen mit Sensen bewassen mußten; das Gleiche trat auch für die Desterreicher namentslich bei den neuen Organisationen in den Grenzlandern ein. Bei den Ungarn war im Ansang mit der Ausgabe von Gewehren eine große Berschwendung getrieben worden; man hatte sie den in allen größeren Städten errichteten Bürgerwehren gegeben, welche auszugsweise dann wohl ein paar Bochen im gelde standen, aber weim sie heimsehrten, auch ihre Gewehre mitnahmen, die man später bei neuen Organisationen schwerzlich vermißte. Manches Taussend brauchbare Gewehre lag auf solche Beise bis in die letzten Zeiten des Insurrectionskrieges binein brach.

Die Desterreicher litten besonders im Unfang schmerzlich an dem Mangel leichter Ravallerie, mabrend ihnen die Ungarn eine solche von besonderer Gute in ihren husaren entgegenstellen konnten. Auf den großen Gbenen zwischen Donau und Theiß mußte der Mangel leichter Reiterei vorzugsweise drudend werden, und man kann mit einigem Rechte sagen, daß es die Husaren waren, welche die allmattae Organisation der übrigen Streitmacht Ungarns bedten.

Bas die Artillerie betraf, so waren die Ungarn im Nachtheil durch die Maffe Geschuse sehr kleinen Kalibers (Dreipfunder), welche sie mit sich suhrten. Dieser Nachtheil ist immer nur auszugleichen durch das nahe Berangeben an den Feind, welches aber bei jungen Truppen am wenigsten zu erzwingen ift, so daß hier ber Mangel schweren Ralibers doppelt fublbar ward. Alle ihre ersten Siege gewannen die Desterreicher durch ihre Artillerie, welche überhaupt in biefem Kriege eine ungemeine Rolle spielt. Bekannt ift

es, daß in ben ruffichen Normalaufstellungen ber Divifionen Die Infanterie fast nicht anders auftritt, benn als Bebedung ber zahlreichen Batterieen; auch in neuester Zeit scheint fich, wenn bem Namen nach noch so viel, ber Sache nach wenig darin geandert zu haben.

Große Befchwerde hatte ben Ungarn ber Umftand bereiten tonnen, baß ber ungarische Pferdeschlag vorherrichend Reitschlag ift und am allerwenigsten ju Bespannungspferden fur die Artillerie geeignet. Doch ward dem badurch abgeholfen, daß die reichen und vornehmen Klassen, welche im Besit einer großen Menge von Zugpferden, und bei der Durchsubrung der Insurrection vorherrschend interessitt waren, gern ihre geeigneten Zugpferde zum Dienste der Artillerie hergaben.

Die Ausruftung ber Armeen litt 1848 noch an manchen Mangeln, welche seitdem beseitigt sind; die Bekleidung war wenig angemessen; zuerst emanzipirten sich die Ungarn bei der Errichtung ihrer Honved von der Unbequemlichkeit und Schwerfälligkeit der modernen Bekleidung. Bei Desterzreichern, wie Ungarn war die Bekleidung und Ausrustung vielsach unvollständig und mangelhaft; bei jenen, weil es ewig an Geld sehlte, bei diesen wegen des noch wenig geordneten Geschäftsganges, der sast bis auf die letzte Beit vieles zu wunschen übrig ließ. Zahlreiche Beweise dafür wird unseset Erzählung beibringen.

Einen nicht hoch genug anzuschlagenden Bortheil hatte die ungarische Armee darin, daß sie im eigenen Lande Krieg führte und das Bolt ihr mit Allem, dessen sie entgegenkam, während Desterreicher und Russen bei der Beschaftung der nothwendigsten Bedursniffe auf die außersten Schwierigkeiten stießen, mochte diese auch nur ein passiver Widerstand erzeugen. Dagegen war es allerdings ein Uebelstand für die Ungarn, daß sie in die letzte Zeit ihre Truppen nicht daran gewöhnen konnten, ihre Lebensmittel auf einige Tage selbst zu tragen. Die Leichtigkeit, mit welcher die Bedürsniffe herbeigeschafft wurden, wo die Armee nur einige Zeit hatte, sich danach umzusehen, verwöhnte die jungen Truppen nur vollends. Da aber bei Märschen, welche mit concentrirten Armeecorps ausgesührt werden mußten und namentlich auf Nückzügen die Zeit zur Besorgung an Ort und Stelle doch sehlte, so fand sich bei den Ungarn dasselbe Gesolge unendlicher Bagencolonnen ein, welches die Russen aus andern Gründen begleitete, und sührte nicht selten zu den unangenehmsten Berwirrungen.

In der Formation, dem Commando und vielen Einrichtungen überhaupt schlossen sich die Ungarn den Desterreichern an, wie ce fehr natürlich ift, da die Mehrzahl der ungarischen Offiziere, welche überhaupt militärisch gebildet waren, diese Bildung in öfterreichischem Dienste erhalten hatten, ba gange Truppentheile, wie die alte Infanterie, die alten hufarenregimenter und ber Stamm der Artillerie unmittelbar aus öfterreichischem Dienst übernommen wurden und vieles öfterreichische Material verwendet werden mußte. Rur ward alsbald das Commando aus dem deutschen ins ungarische überfest, die Geschäftssprache überhaupt ward die ungarische, obwohl sich bei der großen Berbreitung der Kenntnis des Deutschen in der ungarischen Armee viele Abweichungen davon sinden, und endlich ward die Bestleidung der neu errichteten Truppenkörper gleichfalls abweichend von der öfterreichischen, der Rationaltracht sich annähernd, gestaltet.

## Erster Abschnitt.

Vom Zusammentritt des Presburger Reichs= tages bis zum offenen Ausbruch des serbi= schen Ausstandes

Rovember 1847 bis Juni 1848.

## Der ungarifde Reichstag von 1847 auf 1848.

Die liberale Bartei, ale beren Saupt ber große Bubligift Ludwig Rossuth anzusehen ift, hatte seit dem Reichstag von 1843 auf 1844 bedeutend an Boden gewonnen. Ihre hauptgebanken waren die Unab-hängigkeit Ungarns und die Sicherung derfelben durch große Resormen der innern Berfassung, welche die mittelalterlichen Banden der letzteren sprengten und das gesammte Bolk anstatt einiger bevorzugter Stände zur Theilnahme am politischen Leben des Landes beriefen. Die Maßregeln der Regierung, wie z. B. die Einrichtung der Administratoren, weit entsernt ihrem Zwecke zu entsprechen, hatten vielmehr dem Liberalismus Parteigänger zugesührt.

So ftanden die Dinge in Ungarn, als das gewitterschwule Jahr 1847 hereinbrach. In ganz Europa gahrte es, obwohl noch tein offener Ausbruch sich zeigte, in der Schweiz, in Italien, in Deutschland, in Frankreich. Der Ausbruch des Sonderbundskrieges in der Schweiz war erst spat im Jahre das Signal des allgemeinen Brandes.

In Ungarn bereitete fich ju biefer Beit bie Rataftrophe erft vor.

Die Art, in welcher die Administratoren Apponnis versuhren, wie fie von ihrem Amte Gebrauch machten, gab unmittelbar den Anstoß dazu, daß im Sommer 1847 zwölfhundert Liberale in Besth zusammentraten, um hier unter dem Borfit bes Grafen Ludwig Batthyanpi ein Programm aufzustellen, bessen schließliche Redaktion Franz Deak beforgte.

Die Forberungen bes Programme waren:

- 1) herstellung der Integritat des ungarifden Gebietes durch Bieders vereinigung der vier siebenburgischen Comitate und Diftrikte Kraszna, Barand, Mittelfzolnok und Kovar mit Ungarn, von dem fie losgetrennt waren, durch Aufhebung des Berhältnisses der Militargrenze, welche der ungarischen Berwaltung entzogen war;
  - 2) Sout ber Rechte ber magnarifchen Sprache;
- 3) Aufhebung der willfurlichen und einseitigen Beranderung in ber Berfaffung Croatiens;
- 4) ein berantwortliches Ministerium, Deffentlichkeit, Affociationsfreiheit, Freiheit ber Breffe;

- 5) Bereinigung Siebenburgene mit Ungarn;
- 6) Bereinigung der Intereffen aller Rlaffen von Burgern auf ber Grundlage der Rationalität und des constitutionellen Pringips mit ber nothwendigen Achtung vor ben Besonberheiten der Ragen;
  - 7) Religionefreiheit und Ordnung der firchlichen Ungelegenheiten;
  - 8) gleiche Theilnahme aller Burger an den Steuern und Laften;
- 9) Theilnahme der nicht-abeligen Burger, vor Allem der Bewohner der toniglichen Freiftadte und der freien Diftrifte an der Gesegebung und ben Semeindrechten;
  - 10) burgerliche Bleichheit;
- 11) ein obligatorifches Gefet uber Die Ablofung ber Frohnden und Behnten unter Entichabigung ber babei verlierenden Grundbefiger;
- 12) Abichaffung der Aviticitat (Unveraußerlichkeit der Abeleguter) im Intereffe bes Credits und bes Eigenthums.

Endlich ward die Unabhangigkeit Ungarns von jedem andern Cande der öfterreichischen Monarchie flark betont und die Meinung ausgesprochen, daß wenn auch die übrigen Lander der öfterreichischen Monarchie constitutionelle Berfassungen erhielten, ihre Interessen, denen Ungarns jest oft entgegenstehend, fich mit diesen leicht wurden vereinigen lassen.

Diesem Programm ber Fortschrittspartei stellte die confervative Partei ein anderes entgegen, in welchem sie sich im Wesentlichen als Berbundete der gegenwärtigen Regierung und Stupe derselben beim Fortgehn auf dem von ihr eingeschlagenen Wege erklärte.

Die beiben Parteien hatten auf diese Beise fich einander gegenüber gestellt, ale durch tonigliches Schreiben vom 17. September 1847 der ungarifche Reichstag auf den 7. November nach Presburg berufen warb.

Am 17. Oftober fanden die Bahlen statt; im Besther Comitat ward Ludwig Koffuth zu einem der Deputirten ermählt. Der wahre Chef der Fortschrittspartei sollte also jest auf dem Reichstage für sie das Wort führen.

Am 7. November trafen die Magnaten und die Abgeordneten der Ständetasel zu Presburg ein. Nachdem die Bersammlung constituirt war, tam am 11. der König Ferdinand V. (Kaiser Ferdinand I.) nach Presburg herüber. Er eröffnete am 12. den Reichstag mit einer ungarischen Anrede, welche mit Jubel von der Bersammlung ausgenommen ward.

Das nachfte Geschäft bes Reichstags war die Bahl eines neuen Balatins an die Stelle bes furglich verftorbenen Erzherzog Joseph. Dieß Geschäft ward noch am 12. vollzogen. Die Tafeln mablten zum Balatin 5) Bereinigung Ciebenburgens mit Ungarn;

iben im ohnen hend Cuphergage in Gelenfte dem Erzherzagi Spest hiene die die ein ingenen gehinen funde bergeinisten und dem maie eine befondere Anhanglichteit an diefes feinisheldnatidnde judvauteidelles ifolgtereinen Reften von Festlichteitene junde Ferfinande Michaelbene intellungarmuschienen ein Geer und eine Seeten au Geinte mener im dem den dem Seeten au Geinte mener in der

der Reichstag fein eigentliches Geschäfteleben mit der Berlesung der Regierungsvorlagen. Diese lettern berührten fast alle Buntte, welche das Programm der liberalen Bartei enthielt; indessen waren sie jum Theil, ein Berfloß gegen den bieberigen Gebrauch, von ausgearbeiteten Gesetprojetten begleitet, welche nur zu deutlich zeigten, daß die Regierung fich die Lösung der gleichen Fragen in ganz anderer Beise vorstellte, als die Fortschrittspartei. Der Reichstag war noch so sehr in allen himmeln der Feste, daß er mit guter Miene darüber hinfort ging.

Am 17. November tam in der Standetafel die Frage ber Regelung bes Stimmberhaltniffes der koniglichen Freiftadte zur Sprache; eine Commission ward ernannt, um die Frage zu untersuchen und deren Lösung vorzubereiten. Alle die Beistlichkeit in gleichem Sinne Aufpruche erhob, ward fie ziemlich rund abgewiesen. Bei dieser Gelegenheit ward ihr sogar von Seite ber liberalen Partei bedeutet, daß bald eine Zeit kommen möchte, wo fie gar teine besondere Bertretung am Reichstage mehr haben wurde.

Am 18. gaben die Deputirten des Presburger Comitate einen Protest gegen die neuen einseitigen und willburlichen Beranderungen in der Berfaffung Croatiens ein, welcher zu einer fehr lebhaften Diskuffion führte, bei welcher auch die Sprachenfrage bereits eine große Rolle fvielte.

Am 25. November begann die Standetafel die Adrefte batte; während die confervative Partei dem Könige nur Dant für seine freifinnigen Propositionen spenden und höchstens alte schon oft vorgebrachte Besichwerden wiederholen wollte, trat Koffuth als Redner der Fortschrittspartei auf: er verlangte, in der Adresse sollten die Grundschaden besprochen werden, welche das Berhältnis des Königs zu den Ungarn trübten und es sollten allerdings radikale Aenderungen verlangt werden, so z. B. der jähreliche Ausmanntritt des Reichstage, flatt daß berfelbe bisher nur alle drei Inhre zusammen kam.

2m 27. November ward nach harten Rampfe die von Roffuth redigirte Abreffe mit beiner geringen Majoritat, 26 gegen 22 Stimmen, von ber Standetafel angenommen und durch Botschaft an die Magnatentafel gesendet, us aufglicht abereit in

Mm 29. Rovember beantragte Bartholomaus Szemere Die Aufhebung Rufto w, ungar. Rrieg. 1

ber Steuerfreiheit des Abels. Während die Ständetafel fich damit einverftanden erklarte, daß der Abel an den Steuern fur den innern Berbrauch, so wie an solchen jur Grundung einer Raffe fur die öffentlichen Arbeiten theilnehme, wollte fie dagegen nichts davon hören, daß derfelbe auch ju den Steuern fur das Kriegsdepartement beigezogen werde, welche ja durchaus zur Berfügung der kaiserlichen Regierung gestellt werden mußten.

Am 3. Dezember tam die Befreiung ber Bauern zur Sprache. Aus ber allerdrudendften Sclaverei hatte die ungarischen Bauern das Urbarium der Raiserin Maria Theresta herausgeriffen. Die Reichstage von 1832 und 1835 brachten ihnen noch einige kleine Erleichterungen. Bie gering dieselben waren, mag man daraus ersehen, daß 1840 ein Geset angenommen ward, nach welchem es nur gangen Bauerngemeinden freigestellt ward, Frohnden und Behnten abzulösen, "vorausgeset, daß der herr (der Grundbesiger) damit einverstanden ware."

Jest that man einen Schritt weiter. Am 6. Dezember beschloß die Standetafel, daß das Einverständniß des herrn nicht mehr erforderlich zur Ablösung sein solle, daß außerdem eine allgemeine hopothetenbant zu errichten sein, um den Bauern die Ablösung zu erleichtern, — fur die meisten Fälle richtiger ausgedruckt, um ihnen die Ablösung überhaupt möglich zu machen.

Um 9. Dezember befchloß die Standetafel die vollständige Abicaffung ber Aviticitat.

Bald darauf kam die Adresse an den König von der Magnatentasel zurück. Diese hatte sie mit großer Mehrheit verworsen. Kossuth erhob sich zu dem Antrage, die Adresse dennoch abzugeben, ohne sich weiter um die Magnatentasel zu kummern. Dieß war etwas so Unerhörtes, daß der Antrag Rossuths große Sensation erregte. Dennoch ging er am 17. Dezember mit 25 gegen 21 Stimmen durch. Es sing in Presburg an revolutionäre Lust zu wehen. Rossuth war im Gange und brachte einen nach dem andern die Punkte des Programms der Fortschrittspartei vor. Einen Antrag auf endliche faktische Wiedervereinigung der Ungarn vorenthaltenen vier siebendurgischen Comitate und Distrikte, welche vom Reichstag von 1836 bereits als vollzogen angenommen war, benutzte er insbesondere, um "die Schleichwege der Wiener Regierung und das doppelzungige Wesen derselben" auszudecken. Er hatte bei dieser Gesegenheit den vollständigsten Ersoss.

Unterbessen hatte die Magnatentafel die Beschluffe der Ständetafel über die Ausbebung der Steuerfreiheit des Abels discutirt und fich durchaus nicht mit ihnen einverftanden erklart. Der Palatin Erzherzog Stephan trat als

Bermittler zwifchen ber Standetafel und der Magnatentafel im Beffe der exfleren auf und erwarb fich dadurch eine große Bopularität, welche die liberale Pariei, weit entfeint, fie beschränten zu wollen, vielmehr zu heben trachtete.

Sehr haufig finden wir es, daß Zukunftsparteien die Fürsten glauben auf ihre Bahn hinüberziehen zu können, indem fle dieselben als Befreier ausrusen und ihnen Abstehten und Ideen unterlegen, welche dieselben durchaus nicht haben, indem fle ihr Mißtrauen unterdrücken und sich in einen Slauben hineinrasonniren, dem fle in der That ganz ferne stehn. Dieß psiegt dann auch ganz gut zu gehen, bis eine wirkliche Friste kommt, die eine wahre, ernste Entscheidung, den Ausspruch einer innersten lleberzeugung und das handeln nach ihr verlangt. In der Regel wird dann das Lügengebäude, welches von beiden Seiten ausgeführt ist, mit Donnergepolter zusammenstürzen, nicht zur Berwunderung der vernünstigen Lente, aber wohl zur Berwunderung der Vernunftigen Lente, aber wohl zur Berwunderung der schaes eingerechet haben oder von andern etwas einreden ließen. Eines der schönsten Beispiele für die Richtigkeit dieser Politik, welche wir eben besprochen haben, ist wohl Pius IX. Wir werden sehen, wie auch für den Erzherzog Palatin die Kriste, der Roment für die Entscheidung kam.

Für jest ließ er sich bestimmen, auf seiner popularen Bermittlungsbahn fortzugehn. Er suchte vom Könige die Abschaffung der Administratoren zu erwirten. Ferdinand V. antwortete darauf mit einem lebhaften Bedauern, daß seine besten Absichten von seinen getreuen Ungarn verkannt wurden; die Administratoren seien ja nur eine traurige Nothwendigkeit, sie wurden aufhören, sobald die gewählten Obergespanne überall in der Lage waren, ihre gesetlichen Pflichten durchaus zu erfüllen.

Darauf an der Ständetafel zu Bregburg am 5. Februar lebhafte Debatten über die Antwort auf die königliche Antwort. Die Conservativen verlangten einfachen Dank für die guten Absichten des Königs; die Liberalen wollten mindestens Sicherheit der Unabhängigkeit der Comitateversammlungen, Sicherheit gegen die Bilkur der Administratoren fordern. Die conservative oder Regierungspartei trug den Sieg davon; den Ausschlag in diesem Sinne gaben die Abgeordneten Groatiens. Ein allgemeiner Scandal erhob sich in Folge dieser Abstimmung. Rossut schlenderte den Conservativen geradehin eine Kriegserklärung zu. Die Gallerieen und die Juraten, junge Juristen, welche die Deputirten als Schreiber mit sich auf die Reichstage sührten und welche in einem durch Schranken abgeschlossenn Raum den Berhandlungen beiwohnten, nahmen Partei für die Liberalen. Die Sitzung mußte ausgehoben werden.

In ben folgenden Sigungen hatte fich eine größere Ruhe der Diecuffion hergestellt, — vielleicht nur weil die Magyaren beider Barteien über die Gegenstände derfelben einer Meinung waren und gemeinschaft-liche Gegner vor sich sahen, — ale die Nachricht von der Parifer Februarrevolution, der Aufrichtung der neuen französischen Republik nach Presburg kam.

Diese Nachricht hatte in Ungarn bieselben Erscheinungen zur Folge, wie im ganzen übrigen Europa. Die sogenannte conservative Partei, welche noch vor kurzem über jede Möglichkeit einer Bolkerhebung oder gar des Sieges einer solchen gespottet und nur davon gesprochen hatte, dieselbe mit "energischen" Maßregeln unterdrücken zu wollen, war auf einmal bei der Rahe der Gesahr aller Energie baar, verkroch sich scheu, zeigte nichts mehr von der früher gerühmten Ueberzeugungstreue und war nur darauf bedacht, nachzugeben, um wenigstens etwas zu retten. Freilich, sobald sie sah, daß die Fortschrittspartei ihren Sieg aus Schwäche oder aus Mangel an Einsicht, oder aus Großmuth nicht benutzte, saste sie sofort neue hoffnung und begab sich daran, im Dunkel ihre Wassen gegen den Fortschritt zu schmieden, um sie bei gelegener Zeit aus der geheimen Rüstkammer hervorzuholen und je mehr sie ihren Sieg gesichert sah, mit desto minderer Großmuth und Einssicht zu gebrauchen.

Die Fortschrittspartei schöpfte Muth, als die erften Nachrichten von ber Parifer Revolution eintrasen; im Allgemeinen war fie der Ueberzeugung, daß sie ihren Bortheil benußen und das Eisen schmieden muffe, so lange es warm sei. Nur theilte sich diese Partei von Anfang an insofern, als die einen meinten, man könne jest nicht genug verlangen und durchsehen, die andern aber Mäßigung empfahlen und für das ersie Geset erklärten. Die lettern gewannen um so mehr Anhänger, als die Fürsten und die regierenden Gewalten überall nachgaben und versprachen. Dieses Ausweichen der regierenden Gewalten überall nachgaben und versprachen. Dieses Ausweichen der regierenden Gewalten überall nachgaben und versprachen. Dieses Ausweichen der regierenden Gewalten überall nachgaben und Versprachen. Dieses Ausweichen der regierenden Gewalten überall nachgaben und Versprachen, Dieses Ausweichen der regierenden Gewalten überallen, daß der ganze Sieg bereits gewonnen sei, daß es nur noch darauf ankomme, durch Beschüffle, welche nie mehr angeschaten werden wurden, ihn zu proklamiren, daß keine Krisis mehr zu besurchten sei, da die entgegengesetzten Prinzipien mit Gewalt um ihr Recht zu kämpsen hätten, daß sie vielmehr schon vorüber wäre.

So ging es auch in Ungarn und insbesondere ju Presburg. Die Magnatentafel, in welcher das sogenannte conservative Element vorzugeweise vertreten war, zogerte vorerft niemals, den Beschlussen der Standertafel ihre Bustimmung zu geben. In der Standetafel aber trat die Bortichrittspartei jest ohne jene Maßigung hervor, welche ihr die Roths

wendigkeit bieber auferlegt hatte, biese gerühmte Masigung, welche so oft als das Rennzeichen ber wahren Staatsmanner genannt, doch in vielen Fallen nichts ift, als Schwäche, Mistrauen in die eigene Rraft. Die Fortschrittspartel auf dem ungarischen Reichstage, welche bisher nur auf dem alten Rechtsboden soviel im Einzelnen zu gewinnen gesucht hatte, als möglich, hielt jest mit ihrer wahren Meinung nicht mehr zuruck, mit dem wahren Programme, daß ein neuer Rechtsboden gewonnen werden muffe, auf welche Art es immer sei, bevor etwas Bernunftiges überhaupt geschaffen werden konne.

Gine einfache Finangfrage, welche am 3. Marg an ter Stantetafel gur Sprache tam, gab Roffuth Gelegenheit, jene Ansicht offen auszusprechen, auf die Grundschaden des öfterreichischen Regierungsspstems hinzuweisen und daran den Antrag zu knupfen, der Reichstag solle in einer Adresse ten Raiser und Ronig bitten, Ungarn ein verantwortliches Ministerium und den öfterreichischen Provinzen eine freie Berfassung zu geben.

Diefer Antrag ward von der Standetafel einstimmig angenommen und an die Magnatentafel befördert, um beren Bustimmung einzuholen. Indessen war dem conservativen Theil der Magnaten die Lust in Bresburg zu schwull geworden, sie hatten sich verlausen und die Sigungen der Magnatentasel waren eingestellt worden. Der wahre Präsident derselben, der Palatin, war eben in Bien, abwesend von Presburg; die beiden Bicepräsidenten verweigerten auf die Aussorderung der Ständetasel eine Biederzusammenberusung der Magnatentasel, welche der Palatin sich ausdrücklich selbst vorbehalten habe, und verschwanden augenblicks darauf gänzlich vom Reichstag.

Run folug Koffuth vor, die Ständetafel sollte ihre Abreffe, ohne fich um die Magnaten zu kummern, von fich aus absenden. Ein mäßigerer Antrag aber: die Ständetafel solle die. Magnaten an den Ernst der Lage erinnern und an die eigenthumliche Stellung, is welche jene durch die Dessertion dieser gerathen ware, erhielt den Beifall der Bersammlung.

Ueber diesen Zwischenfällen tam die Nachricht von der Biener Revolution des 13. Mars, von dem Sturze Metternichs, aller seiner Creaturen und Anhänger. Koffuth beantragte nun: die Ständetasel solle den
Palatin auffordern, ihr Abresprojekt den Magnaten vorzulegen. Es geschah sogleich, am 14. Mars; die anwesenden Magnaten traten mit der
Ständetasel in gemeinsamer Situng zusammen und es ward eine Deputation
aus den angesehensten Gliedern beider Taseln erwählt, welche, den Erzherzog Palatin, Ludwig Batthnan und Ludwig Kossuch an der Spite, dem
Kaifer am 15. die definitiv redigirte und angenommene Abresse vom 3,
März überbringen soute.

In derfelben Sigung vom 14. ward die Commiffion, welche mit Bearbeitung eines neuen Brefgesches icon früher beauftragt war, aufgefordert, ihre Arbeit ju beschleunigen und eine andere Commission erwählt, welche die Errichtung einer Rationalgarde vorbereiten sollte.

Am 15. ward darauf beschlossen: die Theilnahme auch bes Abels an der Zahlung sämmtlicher Steuern; die gänzliche Abschaffung aller bäuerlichen Frohnden und Behnten, aller Feudallasten und Feudalrechte unter Entschädigung der Grundherrn von Seiten des Staats. Die Stände erklärten, daß fortan alle Reime der Freiheit in der ungarischen Bersassung vollständig entwickelt werden müßten, daß dazu eine Anzahl neuer Gesete, um die gleichen Rechte aller Klassen der Sevölkerung sestzustellen, nothwendig seinen; daß sie, die Stände, aber schon jest sich als Repräsentanten des gesammten Volkes, nicht mehr der privilegirten Klassen, betrachteten, daß daher jest schon jedes Mitglied eine volke Stimme haben solle; da aber ein neues Wahlgeset und eine andere Ordnung der Vertretung nothwendig geworden sei, wurden die gegenwärtigen Stände sich auslösen, sobald sie für die allernächsten Bestimmungen, welche die gegenwärtige Lage ersordere, Sorge getragen hätten.

Alle biese Befchluffe wurden angenommen, in einen Act vereinigt und gur Bekanntmachung in Die Comitate gesendet.

Am 16. Marz überreichte die Deputation, welche die Abresse vom 3. Marz nach Wien zu bringen hatte, diese dem König Ferdinand. Ferdinand versprach Alles, bekleidete den Erzherzog Palatin mit unbedingter Bollmacht für Ungarn, so lange er selbst, der König, nicht im Lande sei; und der Palatin beaustragte Kraft dieser Bollmacht den Grafen Ludwig Batthyany mit Bildung eines verantwortlichen Ministeriums.

Bahrend Batthnany mit beffen Zusammenbringung beschäftigt war, erklarte fich am 18. Die Standetafel permanent und bearbeitete in der nache ften Zeit eine große Anzahl organisatorischer Gegenstande, um darauf bezäusiche Dekrete ungefaumt in das Land zu entsenden.

Am 20. Marg beschloffen die Stande eine Abreffe an den Ronig, er moge die fiebenburgischen Stande berufen, damit diese fich über die Bereinigung des Groffürftenthums mit Ungarn aussprechen tonnten.

Am 23. Marg war das neue Minifterium gebildet: Brafident besselben ohne Bortefeuille war Graf Ludwig Batthyany, Minifter des Innern Szemere, Finanzminister Roffuth, Rriegsminister der Susarensoberst Meszaros, Minister der öffentlichen Arbeiten Szechenyi, Minister der geistlichen und Unterrichtsangelegenheiten Ebtvos, Minister des Acterbaus und des handels Rlauzal, Justigminister Deat, Communications

minifter, jur Bermittlung ber Beziehungen Ungarne jum öfterreichifden Raiferftaat gurft Baul Gegterhagb.

Dit biefer Ministerliste ging ber Balatin nach Bien, um fie bem Rönig vorzulegen. Berdachtig lange blieb er aus. Endlich am 29. Marz kehrte er nach Bresburg zuruck und es zeigte fich jest, daß die Beforgnisse, die sein langes Ausbleiben erregt hatte, nur zu begründet gewesen waren. Schon hatte die Regierungspartei fich von ihrem ersten Schrecken erholt, dachte jest schon daran, die Bersprechungen etwas zu beschränken, durch einzelne Mateleien daran zu ermüben.

So war benn der Konig Ferdinand bestimmt worden, das besondere Ministerium bes Krieges, so wie jenes der Finangen gu verweigern; er wollte ferner die ungarifche Kanglei zu Wien aufrecht erhalten und forderte endlich seine getreuen Stande auf, doch ihr allzu freisinniges Ablosungegeses noch einmal zu revidiren.

Bas diefes lettere betrifft, fo batte es bereits am 25. Mars an ber Magnatentafel ju Breeburg verschiedentliche Anfechtungen erlitten und an ber Standetafel felbft mochte mancher nur bafur gestimmt haben, weil er auf den Biderftand ber Dagnaten hoffte. Dag ber Roifer von Defterreich fic die Berfugung uber bas ungarifde heerwefen und die ungarifden Finangen bemahren wollte, wird nach bem, mas wir fruber gefagt haben, foon im Allgemeinen flar fein. In Diefer Beit aber mußte er wohl bopbelt folden Bunfc begen, benn icon ftand Italien in vollen Flammen, ichen hatte Radegti Mailand geraumt und Rarl Albert an der Spige des piemontefifden Beeres bas linte Ufer bes Teffin betreten. Große friegerifche Anftrengungen ftanden alfo fur Defterreich in Ausficht, und wenn babei noch erwogen ward, daß Ungarn, in voller Unabhangigfeit, wefentlich in feiner jest berrichenden Bartei von denfelben Tendengen belebt wie die 3taliener, möglicher Beife febr abgeneigt fein fonnte, feine Mittel gegen biefe bergugeben, fo tonnte man es ber öfterreichifchen Regierungepartei von ihrem Standpuntte aus gewiß nicht verdenten, daß fie Alles that, fich uber bie ungarifden Truppen und Gelder Die freie Berfugung ju bewahren. Die Beibehaltung der ungarifchen Ranglei in Bien war eine Borforge fur Die Butunft; Diefes zweite Minifterium tonnte nach wie vor benutt werben, bas eigentliche ungarifche Minifterium völlig unwirtfam zu machen.

Aber in Presburg rief die Botichaft des Konigs Ferdinand einen Sturm hervor. In der vollen Berfammlung der Magnaten und Stande ward fie verlefen. Batthyany erhob fich fogleich um zu erklaren, daß wenn der Konig nicht von den in der Botichaft ausgesprochenen Bestimmungen zurudtomme, er, Batthyany, die ministerielle Berantwortlichkeit nicht an-

nehmen tonne. Der Balatin verfprach, ben Ronig von ber Aufnahme feiner Botichaft seitens ber Stande unterrichten und ben Bersuch machen zu wollen, ihn umguftimmen, endlich, wenn bieß nicht gelinge, seine Burbe niederlegen zu wollen.

Ale bie Magnaten- und bie Standetafel fich getrennt hatten, fiellte in ber letteren Roffuth ben Antrag auf eine Erflarung:

Daß die Stände alle Tendenzen, ben König feinen ursprunglichen Bersprechungen untreu zu machen, als fede Machinationen der eben bewältigten Bureaufratie betrachteten; daß fie hofften, der Balatin werde sofort gemäß feinem gegebenen Bersprechen versahren; daß fie darauf beharrten, jede Art von Feudallaft und Feudalrecht sei abgeschafft, und niemals davon zurucksommen wurden, um so weniger, als die deshalb gesaßten Beschlüsse in keinem Punkte die Brarogative der Krone berührten.

Diefer Antrag mart jum Befchluß erhoben. Der Palatin ging ohne Saumen wieder nach Bien und als er am 31. Marg von dort guructlehrte, brachte er die Rachricht mit, baß der König bis auf einige Buntte von teiner Bedeutung allen Befchluffen ber Ctante, in Gemäßheit seiner fruhern Bersprechungen beistimme.

In ben ersten Tagen bes April behandelte ber Reichstag bas neue Bahlgeses. Auch die befreiten Bauern wurden jest Babler; nur ein unbedeutender Census beschränkte bas active Wahlrecht. Der Reichstag beschäftigte sich darauf mit der Feststellung des neuen Berhältnisses der ungarischen Centralgewalt zu den Comitaten. Dabei ward — was der
Bemerkung werth ift, — den Abeligen und den Capacitaten das Recht des
persönlichen Erschienes und Stimmens auf den Comitateversammlungen
bewahrt, mahrend man freilich zugleich den Gemeinden das Recht gab, sich
bei diesen Bersammlungen durch eine beliebige Jahl von Abgeordneten
vertreten zu lassen.

Am 7. April erfolgte die offizielle Bustimmung des Könige Ferdinand zu der Zusammensegung des ungarischen Ministeriums, und am 10. April kam Ferdinand selbst nach Presburg, um hier die neuen Gesetz und Institutionen seierlich zu bestätigen und mit seinem königlichen Wert zu berfichern, daß er sie aufrecht erhalten werde.

Damit ward am 11. April der Presburger Reichetag geschloffen, und bas ungarische Ministerium begab fich nach Besth, um dort nunmehr seinen Sit aufzuschlagen.

## Die Bewegung im Lande.

Mit ber Bewegung, in die ber Reichstag auf die Rachrichten von der Barifer Februarrevolution gerieth, mar die Bewegung im ungarifchen Canbe Sand in Sand gegangen, oft jener vorausgeeilt.

Wir reben bier noch nicht von ben Bewegungen, die ber magyarifchen Sache von vornherein feindlich gegenübertraten, sondern nur von benjenigen, welche wesentlich bas vom Reichstage hingestellte Ziel verfolgten.

Schon in ben ersten Tagen bes Marz beklagte sich bie fturmische Jugend von Besth, baß ber Reichstag zu langsam, zu unentschieben vorgebe. Am 14. Marz Abends kam die Rachricht von ber Wiener Revolution nach Besth. An demselben Tage wurden in einem Club die ungarischen Bolks- wunsche oder Forderungen, die sogenannten zwölf Artikel von Joseph Irénhi redigirt. Wir setzen sie vollständig hieher:

- 1) Freiheit ber Breffe und Unterbrudung ber Cenfur.
- 2) Gin verantwortliches Ministerium mit dem Gis gu Dfen=Befth.
- 3) Jahrliche Berufung bee Reichstages und zwar nach Befth.
- 4) Burgerliche und firchliche Gleichheit vor bem Befet.
- 5) Die Burgergarbe.

we ten Sir Sale, and

- 6) Gleiche Betheiligung Aller an Aufbringung der öffentlichen Steuern.
- 7) Abichaffung aller feudalen Beziehungen zwischen Bauern und Grundherren.
- 8) Die Juny und die Nationalvertretung nach dem Prinzip der Gleich- beit geordnet.
  - 9) Gine Rationalbant.
- 10) Alle Militare werden auf die Berfaffung vereidet; die ungarifchen Solbaten burfen nicht außer Landes gesendet werden, alle fremden Regimenter follen aus dem Lande entfernt werden.
  - 11) Befreiung der politifchen Gefangenen.
  - 12) Bereinigung Siebenburgens mit Ungarn.

Am 15. Marg ward nun die erfte thatsachliche Anwendung von der Preffreiheit gemacht. Ein Boltshause nahm eine Druckerei in Beschlag und ließ hier die zwölf Artifel und ein Freiheitelied von Alexander Betofi drucken. Die zwölf Artifel gingen in vielen tausend Exemplaren durch gang Ungarn.

Am 16. bildete fich in Befih ein Sicherheiteausschuß und beschäftigte fich fofort mit ber Errichtung einer Burgerwebr.

Man fieht, daß die Jugend von Besth, wie wohl die des gangen Landes bem Reichstage vorauseilte. In allen größeren Städten zeigte

sich die gleiche Bewegung. Am 19. Marz erschien eine Deputation von Besth in Presburg, um den Standen die zwölf Artifel zu überreichen, damit sie wüßten, was das Boll erwarte. Sie erhielt zur Antwort, daß die Stande ganz und gar mit den Bollswünschen einverstanden waren, daß sie sich indessen doch das Recht wahren mußten, ihrerseits diese Angelegensheiten zu ordnen, ohne daß ihre Thätigkeit dabei von einer andern durchstreuzt werde.

In ber That aber tam ein foldes Durchfreugen allerdings vor. swolf Artitel gelangten eber an alle Enden Ungarne, ale bie Defrete bee Reichstages, welche freilich im Befentlichen mit ihnen übereinstimmten. Das Bolt bielt die gwolf Artitel felbit fur Reichstagebefrete und beftrebte fich. fie gur fofortigen Ausführung ju bringen. So nahmen fich inebefondere bie Bauern fofort die Freiheit, die Ablofung fur vollbracht zu halten. Gie berweigerten bie Frohnden; fie vergriffen fich auch wohl bie und bort an den fruberen Berren, die fie bart behandelt hatten; und wie viel mar bas vorgefommen! Satten boch die Richter ber abeligen Grundberren bie auf die Stunde bas Recht gehabt, ben Bauern Stodprugel gumeffen gu laffen. Unter folden Umftanden tam es an manchen Orten gu Unruhen, Die aber nirgende einen gefährlichen Charafter annahmen und ftete balb geftillt merben fonnten. Unruhen gang anderer Art und die feineswege mit dem In= halt ber gwolf Artifel, übereinstimmten, rief bie Abneigung bes Bolfes gegen bie Juden hervor. Obgleich in ben zwölf Artiteln (f. 4 und 8) gang gewiß, wenn auch nicht geradezu ausgesprochen, Die Emangipation ber Juden enthalten mar, wollte boch bae Bolt bavon nichte boren. Dander Orten tamen Bolfstumulte gegen bie Juden und Dighandlungen berfelben vor und felbit in dem aufgetlarten Befth zeigte fich jene Abneigung febr beutlich. Die Juden, welche von ber neuen Beit fo vieles gu hoffen hatten, und Alles von ihr hofften, brangten fich bier baufenweise zu ber neu errichteten Burgermehr. Aber die Chriften wollten nicht mit ihnen in Reih und Glied fteben. Um Diefem Borurtheile entgegengutreten, fab ber Club ber Rabitalen fich veranlagt, ein eigenes Bataillon ju bilben, und die Juden jum Gintritt in Diefes einzuladen; ein Beifpiel, welches benn auch nicht gang ohne Er= folg blieb. - Bie überall in jener Beit, wird es auch in Ungarn nicht an Tumulten gefehlt haben, welche von ber ju neuer Soffnung erwachenben Reaktionepartei angeregt und eingeleitet murben, um die freiheitliche Bewegung bei bem "rubigen Burger" in Diffredit ju bringen.

Bahrend ter Reichstag, felbst wo fein Difftrauen gegen die Bestrebungen der Reaktion thatsachlich bereits wachgerufen fein mußte, fich den Un-

Toablich ju machen, achtete bie Jugend bes Landes forgsam auf biese Bestrehungen, erkannte mit richtigem Instint, daß die Reaktionspartei, bevor völlig niedergeschlagen, sich niemals in Frieden und Freundschaft in das neue Leben fügen werde, und drängte zu entschiedenen Maßregeln, so lange die Stunde noch gunstig, die Möglichkeit noch vorhanden sei, sie zu ergreisen. Als die Weigerung des Königs Ferdinand, das ungarische Kriegs- und Finanzministerium anzuerkennen, zu Pesth bekannt ward, sprach man hier in den Clubs sofort von vollständiger Losreisung von Desterreich und Erklärung der Respublik. Wir werden im Weitern noch mehrere Beispiele von dieser Bachsankeit namentlich des Pesther Sicherheitsausschusses auf die Reaktionsssymptome sinden.

## Das ungarifde Minifterium. Anfange der ervatifchen, ferbifden und wallachifden Gegenbewegung.

Dem ungarischen Ministerium tonnte nichts weniger angenehm sein als daß es abgesehn von demjenigen, was außer. Landes vorging, noch im eigenen Lande eine Art Rebenregierung habe. Als eine solche in der That tonnte der Besther Sicherheitsausschuß betrachtet werden. Das Ministerium ließ es sich von Anbeginn angelegen sein, diese nebenbuhlerische Macht zu beseitigen oder zu beschränken. Es glaubte dieß am besten dadurch zu erreichen, daß es einen allgemeinen Sicherheitsausschuß — Landes vertheibigungsausschuß — für ganz Ungarn ernenne und schritt zu dieser Maßregel schon am 25. März, nachdem es kaum thatsächlich, ofstziell — burch Bestätigung des Königs — aber noch gar nicht constituirt war. Der Besther Sicherheitsausschuß blieb indessen noch in Thätigkeit bis zur Ueberssiedlung der Regierung nach Besth.

Rach dieser Uebersiedlung am 16. April entsetzte das Ministerium vor Allem die apponpischen Administratoren und eine Anzahl von Obergespannen, die es fur kaiserlich, — nicht königlich ungarisch — gefinnt hielt, ihrer Stellen. Es beschäftigte sich außerdem mit der Regelung der Ablösungesache, begann die Bearbeitung eines Gesetz über die Einrichtung der Jury und die zu grundende Spoothekenbank und bereitete die Berufung des neuen Reichstages vor, der aus dem zu Presburg beschlossenen Wahlgeset hervorgeben sollte.

Indessen mehr als diese inneren Angelegenheiten nahmen seine Aufmerksamkeit alebald die antimagharischen Bewegungen, namentlich in Ervatien und Serbien in Anspruch. Daß in Croatien ber Gedante einer Tremnung von Ungarn tein neuer war, haben wir fruberhin gesehen; ber Inprismus hatte bier fein hauptquartier und die Siege, welche die Ungarn in der letten Beit in der Sprachangelegenheit erfochten hatten, hatten die Bahl der An-hanger einer Lostrennung von Ungarn durchaus nicht vermindert, sondern vermehrt.

Das verzweiselte Ringen um die Ethebung ihrer Nationalität hatte auch das Nationalgefühl der Sudflaven, wenn nicht erft erweckt, so doch ftarter hervorgerusen.

Bir muffen dieß ausdrucklich bemerken, da von ungarischer Seite die Meinung mit ziemlichem Erfolge verbreitet worden ist, die substaufche Bewegung sei nur und einzig ein Berk der Biener Camarilla gewesen. So
verhielt es sich nicht; die Biener Camarilla hatte mit diesem Berkzeuge
ganz gewiß nichts ausgerichtet, wenn sie nicht einen fruchtbaren und wohlbeackerten Boden für ibre Blane vorfand. Sie fand ihn.

Bir haben es 1848 öfters zu erkennen Gelegenheit gehabt, daß die Frauen in ganz verzweiselten Lagen mehr Muth zeigten als die Manner. Als Seele der Partei, welche sich der Subslaven gegen die Bestrebungen der Ungarn zu bedienen gedachte, wird allgemein die Erzherzogin Sophia (Friederika Dorothea) geboren 1805, betrachtet. Seit 1824 war sie die Gemahlin des Erzherzogs Franz (Carl Joseph), geboren 1802. Der Erzherzog Franz war der Bruder des regierenden Kaisers von Desterreich und Königs von Ungarn, Ferdinand I. (V.) Der letztere war kinderlos, Erzherzog Franz also präsumtiver Thronerbe. Falls derselbe verzichtete, trat sein Sohn, Franz Joseph, in seine Stelle. Die Erzberzogin Sophie war die Mutter, welche sur ihren Sohn stritt, wenn sie für die "Integrität" des österreichischen Kaiserstaates in dynastischem Sinne austrat.

Am 21. Februar 1848 ward auf der croatischen Landesversammlung ju Agram (Bagrab) ein Birkular des Comitates Warasdin diskutirt, welches eine besondere Statthalterschaft für Croatien, einen eigenen Obersgerichtshof, eine eigene Section in der ungarischen Kanglei zu Bien verslangte. Es war in "illprischer" Sprache abgefaßt. Berhältnismäßig waren seine Forderungen sehr bescheiden; dennoch fanden sie zu Agram geringen Beisall. Die Sache spielte noch vor der Pariser Februarrevolution. Sowie deren Bekanntwerden in Ungarn neue Aussichten öffnete, so auch in Croatien. Der Berein der Oworana unter Ludwig Gajs Leitung bearbeitete das croatische Bolt gegen Ungarn, und im März ging eine Deputation desselben nach Wien ab, um vom Kaiser die vollständige Losteisung des möglichst — mindestens durch Theile Slavoniens und Dalmatiens — erweiterten Croatiens

von Ungarn und ben faiferlichen Dberften Baron Jellachich als Banus best num unmittelbar von ben faiferlichen Regierung abhangigen Landes ju ...

Gerbinand, dem gur diefer Beit von allen Seiten auch durch die unangenehmen Rachrichten aus Italien zugesetzt ward, und deffen Berathern es nicht daran liegen konnte, es mit den Ungarn zu verderben, um nun möglicher Beise zwei Kriege zugleich zu führen, verweigerte öffentlich die Exfüllung des Ersten jener Bunsche: Abtrennung Croatiens von der ungarischen Krone; dagegen ernannte er Jellachich, der binnen 8 Tagen vom Obersten zum Feldmarschallieutenant befördert wurde, zum Banus von Croatien und zwar einen Tag bevor er das ungarische Ministerium definitiv bestätigte. Auf diese Weise verschwand der Widerspruch, der sonst in der Wiedervernennung eines Banus in derfelben Beit, da die Constituirung eines einheitlichen Ungarns verheißen war, gefunden werden konnte.

So wenig die croatische Bewegung ohne allen natürlichen Boden war, fo sicher war boch Jellachich ein auserwähltes Ruftzeug der Camarilla-Joseph Baron Jellachich de Buzim, Sohn des aus den napoleonischen Kriegen bekannten öfterreichischen Generals, war 1801 geboren, auf der therestanischen Akademie gebildet, 1819 in den österreichischen Kriegedienst getreten und bis 1848 zum Obersten ausgestiegen. Er war durchaus das, was man nach neuester Gewohnheit einen ritterlichen Mann zu nennen pflegt; von angenehmer körperlicher Bildung, gut zu Pferde, Freund des schönen Geschlechtes, dabei von gründlicher Berachtung der "Erapule" erfüllt. Er hatte die Gabe der Rede, trat selbst als Dichter auf; wendete sich als solcher und als Ritter mit Abschen von der prosaischen Demokratie und ihren nüchternen Forderungen ab und hielt es dafür mit der romantischen Treue des Recken Fouque, von welcher freilich die alten Recken, welche die modernen besungen haben, wenig wußten.

In ihm glaubte man den Mann ju erkennen, der die croatische Bewegung auf der rechten kaiferlichen Bahn zu halten und alles fur die Beit vorzubereiten vermöchte, da Defterreich, wie man hoffte, im Stande sein wurde, mit Ungarn ein ernftes Bort zu reden. Bu mehrerer Sicherheit war ihm, gegen den bisberigen Gebrauch, zugleich das Commando über die Militärgrenze, soweit sie an Croatien grenzt, übertragen.

Am 18. April tam der neue Banus in Agram an. Er ward mit Enthufiasmus empfangen. Saj hatte ibm in einer Beise borgearbeitet, daß es unbescheiten gewesen ware, es beffer ju verlangen.

Schon am 19. April verfundete ber Banus bas Stanbrecht gegen alle

biejenigen, welche gegen ben legitimen Ronig; bas croatifche: Baterland und die croatische Rationalität agitiren wurden, und, als ob diese Kriegserklarung gegen die magyarische Bewegung noch nicht deutlich genug ware, als ob er um jeden Preis die Magyaren herausfordern wollte, dekretirte er am 25. April, daß der Diftrikt Buccari, welcher zum ungarischen Littorale gerechnet ward, mit Croatien vereinigt sei.

Die Ankunft Jellachichs zu Agram machte fich auch in Gerbien alfogleich merkbar. Die Gerben, auch in ber Militargrenze, hatten anfänglich die ungarische Bewegung, wie fie fich von der Mitte des Marz an gestaltete, mit Beisall ausgenommen. Am 8. April erschien eine Deputation von Neusatz (Ujvidet) zu Presburg, um dem Reichstage für die von ihm eingeleiteten Resoumen zu danken, freilich zugleich um Forderungen zu stellen: Anerkennung der serbischen Nationalität, Freiheit des Gebrauches der serbischen Sprache in allen serbischen Berhältniffen, Freiheit der orthodoxen griechischen Kirche.

In derfelben Zeit aber, da die Deputation von Reufas in Bresburg ift, zeigen fich ichon die Anfange eines entschieden antimagyarischen Charafters der serbischen Bewegung. Ging der Anftoß dazu von Defterreich oder von Rufland aus? Auch heute läßt sich dieß noch nicht mit Bestimmtheit sagen: nur soviel läßt fich behaupten, daß er aus dem turtischen Serbien tam. Desterreich bemächtigte sich der antimagyarisch-serbischen Bewegung erft, nachdem Jeslachich in Agram angesommen war.

Die antimagyarifch=ferbifche Bartei batte ihren Sauptpoften ju Carlowit; an der Spige ftanden Bopen, Briefter der orthodoren griechischen Rirche. Anfange April ward zu Reufat eine große ferbifche Bolfeverfamm= lung gehalten. In Diefer ward ber Ergbifchof Rajachich ale bas Saupt ber ferbifchen Ration hingestellt. Diefer ward nach Befchlug ber Berfammlung gur Berufung einer ferbifchen Rationalverfammlung aufgefordert. ein außerft vorfichtiger, bedachtiger Dann, ber er mar, lehnte er die ibm jugedachte Ehre ab, da es nicht ju feinen gefetlichen Befugniffen gebore, eine folche Berfammlung zu berufen. Raum aber mar Jellachich in Agram angefommen, ale am 20. April eine neue Bolteverfammlung gu Reufas aufammentrat, in welcher die Saupter fich nun fcon viel deutlicher glaubten vernehmen laffen zu durfen. Bollftandige Ablofung ber ferbifchen Bebiete von Ungarn und Bereinigung berfelben mit Groatien und Slavonien unter öfterreichischem Scepter mard bier verlangt. Der "Illyrismue" fchaut bier fo flar beraue, bag man, um ihn nicht gu feben, fich abfichtlich die Mugen verbinden muß.

Ift der Illprismus nicht eber im Dienfte Ruflands als im Dienfte

Defterreiche? tann man nicht gerabe aus tiefen illyriften ober illyriftifden Borgangen ichließen, bag Defterreich bier nicht ichurte? Das find Rragen. Die oft gestellt worben finb. Ber mochtenihnen die Berechtigung abstreiten, namentlich, nachbem wir gebn Jahre in der Gefchichte weiter getommen find? Bir glauben, daß wir bas richtige treffen, indem wir es babingeftellt fein laffen, wer den Anftog jur Bewegung gab, aber allerdinge behaupten, baf auf diefem Unftoge von öfterreichischer Seite fortgebaut marb. Bas verftebt man außerdem unter Defterreich? Doch wohl ichwerlich bas öfterreichifche Bolt. Benn man fur bas Jahr 1848 von Defterreich, ale regierender Bemalt fpricht, fo verfteht man darunter unfehlbar die Camarilla. Bir bedienen une diefes Bortes in dem gebrauchlichen Ginne, ohne bag wir eine große Auseinanderfegung barüber gaben, find wir ziemlich ficher, verftanben zu werden. Benn wir nun auch bier, obgleich feit ten Greigniffen, bie wir ergablen, gwolf Jahre vergangen find, manches im Dunkeln oder ameifelbaft laffen muffen, wird ber Lefer baraus foliegen, bag wir nicht gemiffenhaft une ju unterrichten gefucht hatten, daß une nicht Quellen genug ju Bebot geftanden hatten? Der Lefer murbe abfolut falfc foliegen. Cben weil wir genau, soweit moglich, unterrichtet find, muffen wir unfer Urtheil trop des langen Beitraumes, ber barüber bingegangen, fuependiren. Die ungurechnungefähigen Rritifer, welche Bagancourt'iche Banegprifen ate Quellen betrachten, werden bies allertinge nicht zugeben. Indeffen wir abstrabiren mit Bergnugen bavon, von biefen fonderbaren Greaturen unfere herrgotte, die allerdinge auch in die Schopfung bineingeboren, ale Gefchicht= fcreiber anertannt zu werden. Die öfterreichifche Camarilla fab 1848 lediglich auf bas, mas ihr gunachft lag; fie rechnite nach bem Spruche: tommt Beit, tommt Rath. Gie hatte außerdem fo Unrecht nicht, wenn fie überlegte, daß das damale lebende Saupt ber Banflaviften, ber Raifer Ritolaus von Rugland, eben in Diefer Beit foviel mit ben "beiben" ber europaifchen Demofratie ju thun batte, bag er fich um bie Beiten gegen ben Panflaviemus wenig fummern tonnte, jumal wenn Diefelben auf ben Thronen fagen ober fich um diefelben bewegten.

Bon Renfat malgte fich am 20. April ein Boltshaufe nach Carlowis, um durch eine Sturmpetition den Erzbifchof Rajachich zu bewegen, daß er von feiner Weigerung, eine serbische Rationalversammlung zu berufen, zurudtomme. Die Sturmpetition hatte um so beffere Birkung, ale Rajachich auch von Croatien her Nachrichten erhalten hatte, die ihn vollkommen darüber beruhigten, was man in Wien von feinem Borgehen denken werde.

Er berief eine ferbifc-flavonifche nationalversammlung auf ben 13 Dai nach Carlowig.

Unterdeffen aber waren die ferbifchen Agitatoren teineswegs unthatig. 3hr Sauptaugenmert war darauf gerichtet, die Serben gegenüber den Magyaren zu compromittiren. Auch Berlodungen ganz und gar communiftifcher Farbung wurden nicht verschmaht, um dieses Biel zu erreichen. "Seht
ba, rief man den Serben zu, die reichen Magyaren und Deutschen, welche
mitten unter euch wohnen. Schlagt sie todt und theilt ihre Guter!"

Solcherlei Aufreizungen riffen ju Oftern, am 24. April unmittelbar nach bem Ende der Meffe die Serbenbevollerung von Ragy Rifind a und der Umgegend zu Graueln aller Art gegen die Magharen und Deutsichen hin, die neben ihnen wohnten. Aehnliche Borfalle gab es am 26. April ju D Becfe und ju Ragh Beceferet.

Am 13. Mai endlich trat die große Serbenversammlung zu Carlowis zusammen, welche der Erzbischof Rajachich berusen hatte. Es ging dabei ziemlich tumultuarisch her; von einer unter geordneten Berhältnissen ge-wählten Repräsentantenversammlung war nicht die Rede; massenweise waren aber auch Serben aus bem turtischen Gebiete herübergekommen.

bier murden folgende Befchluffe gefaßt: Die Burden bee Batriarchen und bes Bojewoden (gleichbedeutend mit bem deutschen Bergog in bem urfprunglichen Ginne des Borte) find wiederhergeftellt; jene ift dem Erzbifchof Rajacid, Diefe dem taiferlichen Oberften Gupplitat über= tragen. Die Gerben conftituiren fich ale freie unabhangige Ration unter dem Scepter des Saufes Defterreich und ter Rrone von Ungarn. Gie verlangen, daß die Comitate Sprmien, Baranna, Bace, tas Banat von Te= meemar und der Diftritt von Rifinda mit dem Czaififtendiftritt und den anftogenden Theilen der Militargrenge jur ferbifden Bojewodicaft erflart werden. Bolitifc wird fich biefe Bojewodichaft mit dem Ronigreich Croatien, Slavonien und Dalmatien vereinigen. Es wird ein Romite gebildet, um die Begiehungen der Bojewodichaft ju Croatien ju regeln und um aus feiner Ditte eine permanente (Regierunge=) Commiffion gu mablen. Der Ronig wird gebeten werden, bie Unabhangigfeit der Rumanen auszusprechen. Die Gerben werden fich nicht auf die vom ungarifchen Minifterium am 15. Dai berufene Berfammlung (f. weiter unten) begeben. Das ferbifche Romite ift ermachtigt, uber die Rirchen= und Schulguter gu verfugen (gu ben 3meden der Bewegung). Es wird eine Deputation nach Bien fenden, um die Ratifitation feiner Befchluffe bort einzuholen, eine andere nach Agram, um fich mit ben Croaten ju verftanbigen.

In Diefen Befdluffen ber Berfammlung von Carlowit zeigen fich zuerft bie Elemente ber Bewegung in ihrem vollen Busammenhange: Bereinigung

ber Gubflaven gegen Ungarn und fur bie herrichaft bee Raifere von Defterreich.

Ihre Anfpruche fluten die Serben vornämlich auf die Patentbriefe Leopolds I. von 1690 und 1691. Die Rechte, die fie daraus herleiten wollten, konnten allerdings vom Standpunkte des ungarischen Staatsrechtes, wie aus den geschichtlichen Creignissen, den Bandlungen ber Territorialverbältnisse vor und nach ihnen, grundlich angesochten werden. Daß sie auch auf dem Gebiete, welches sie als serbische Bojewobschaft für sich verlangten, nicht die Majorität der Bevölkerung ausmachten, geht schon aus den früher (f. S. 11) von uns angesührten Zahlen deutlich hervor.

Bie verhielten fich nun die Magharen ju der Bewegung der Croaten und der Serben? Der Besther Sicherheitsausschuß richtete zuerst sein Augenmert auf dieselbe, schon zu Ende Marz, Am 31. Marz redigirte er eine Abresse an die Croaten, in welcher er diesen zurief, sest mit den Ungarn zusammenzustehn gegen ihre gemeinsamen Feinde, die Manner der gestürzten Regierung; die neue Fahne, welche Ungarn ausgesteckt, sei nicht die Fahne einer Rage, sondern die Fahne der Freiheit sur alle. Angesehene Croaten, welche in Besth angesessen waren, erboten sich, diese Abresse in ihre heimat zu bringen und beim Bolle in ihrem Sinne zu wirken. Aber nur einzelne dieser Emissare konnten überhaupt den eroatischen Boden betreten und kaum hier angekommen, wurden sie von sanatischen Banden, welche von den Illziesten ausgeliesert. Die übrigen betraten Croatien gar nicht. Erschreckt kehrten sie um, um nicht gleichem Schicksla zu verfallen.

Das Ministerium Batthyany ward erft bestimmt, fich mit der flavischen Bewegung zu befassen durch die verdächtige Standrechtserklarung Jellachichs vom 18. April, die ihr auf dem Fuße folgende serbische Bolksversammlung zu Reusat und die Unordnungen in Serbien zu Ragy Rikinda, D Becfe, Raab Becekerek.

Es lud zunächst Jellachich zu einer Conferenz ein, zu welcher er sich vor dem 10. Rai einzusinden habe und wendete sich gleichzeitig an den König Ferdinand, um diesen zu bitten, daß er einschreite. In der That ersließ Ferdinand am 6. Rai zwei Dekrete, durch welche er 1) dem Banus anbefahl, in allen Dingen dem ungarischen Ministerium punktlich zu geshorchen, 2) den Palatin ermächtigte, erforderlichen Falls einen Commissarius nach Eroatien zu senden, um die dort auftauchenden Trennungsgelufte zu unterdrücken.

Sellachich fummerte fich nicht im geringften um die Ginladung bes ungarischen Ministeriums; er behandelte diefelbe, als fei fie nicht vorhanden. Ruftow, ungar Reies. 1.

Auf Grund ber toniglichen Erlaffe befahl nun am 10. Mai der Balatin dem Banus, seine Standrechtsertlarung vom 18. April zu widerrufen und ernannte am 11. Mai den Commandanten von Beterwardein, Feldmarschallieutenant Grabowski, jum Commissarius fur Croatien.

Bugleich aber beschäftigte fich bas Ministerium bamit, ben Croaten Concessionen zu machen: eine eigene croatische Abtheilung follte im Ministerium bes Innern und im Justizministerium errichtet und nur mit Croaten beseth werden; bas Ministerium wurde mit den croatischen Behörden auch serner in lateinischer Sprache verkehren, die Gesethe sollten nach Croatien in magyarischer und lateinischer Sprache und nebenbei selbst mit croatischer Uebersethung gesendet werden. Auch Slavonien, dazu entschloß man sich endlich, sollte auf gleichem Fuße mit Croatien be-bandelt werden.

Da Jellachich burchaus teine Miene machte, die Befehle des Palatins ju befolgen, so beauftragte der lettere am 14. Mai den F.-R.-L. Hrabowsti, den Banus zu entsetzen und ihm den Prozes zu machen.

Die Bevölkerung von Ugram antwortet darauf schon am 15. Mai, indem sie die Dekrete und den Palatin und Batthyany in effigie auf öffentlichem Markte verbrennt, und am 16. Mai ruft Jellachich alle wehrshaften Manner Croatiens "zur Bertheidigung der Freiheit" unter die Baffen und besiehlt die Inventaristrung sammtlicher Lebensmittel, Baffen und Munition. Er beruft dann die Nationalversammlung der Croaten und Slavonier zum 5. Juni nach Agram, und kurze Zeit nach diesen Maßregeln, am 25. Mai, läßt er die magyarisch gesinnte Bevölkerung des Bezirks Turopolya entwaffnen. Prabowell konnte es nicht einmal wagen, sich in Croatien sehen zu lassen, viel weniger durfte er daran denken, die Entstehung des Banus durchsühren zu wollen.

Bertassen wir hier einen Augenblick Croatien, um uns zu den Serben zu wenden. Auf die Rachricht von den Unruhen zu Ragy Rifinda beauftragte am 26. April das ungarische Ministerium den Obergespann des Temeser Comitates, Beter Csernowich, dieselben zu unterdrücken und sorderte zugleich, um den Billkürlichkeiten wo möglich ein Ende zu machen, den Erzbischof Rajachich auf, auf den 15. Mai eine Nationalspnode der Serben nach Carlowig zu berusen, damit diese ihre Munsche aussprechen könnte. Wir haben bereits (f. o. S. 64) gesehen, wie die serbische Versammlung vom 13. Mai zu Carlowig darauf antwortete. Die Truppen, welche der Obergespann von Temes außot, stellten freilich an den Puntten, auf welchen sie erschienen, ohne große Mühe die Ruhe her, indessen auf zehn andern Bunkten zeigten sich dafür Unordnungen derselben Art. Ebe wir dem

ungarifden Minifterium auf feinem Bege in Diefer Beit ber taufend und einen Schwierigkeit weiter folgen, muffen wir nun noch einen Blid auf Siebenburgen werfen.

Der fiebenburgifche Landtag von 1847 hatte am 3. Rovember in feiner Abreffe an den Groffurften ben Bunfc einer vollftandigen Bereinis gung Giebenburgens mit Ungarn ausgesprochen. Der gleiche Bunfc mgr in Ungarn lebendig. Er tommt in dem Programm der liberalen Bartei bon 1847 jum Borfchein, er wird wiederholt. in ben 12 Artifeln, endlich in ber Abreffe des Breeburger Reichstage vom 20. Marg, welche gugleich Berufung des Siebenburger Landtags jur Aeußerung über Die Sache forderte. Gine lebbafte Bewegung fur die Bereinigung fprach fich alebald bei ben Da= abaren Siebenburgens aus. Indeffen bie Regierung des Raifers und Großfürften Ferdinand gogerte, den fiebenburgifchen Candtag ju berufen. batte fich, auf vielfaches Drangen, der damglige Gouverneur von Siebenburgen, Graf Joseph Teleti, entichloffen, ben Landtag von fich aus ausauschreiben, icon batte eine Deputation von Rlausenburg am 23. April qu Befth den Erzherzog Balatin gebeten, ben Landtag ju eröffnen, ba Siebenburgen fich fattifch bereite ale vereinigt mit Ungarn betrachte, ale endlich Die Berufungebriefe bes Groffurften, batirt vom 5. Mai erfchienen.

Am 29. ward der Landtag von dem kaiferlichegroßfürstlichen Commissar, General Puchner, eröffnet. Am 30. Mai beschloß er sofort die Bereeinigung Siebenburgens mit Ungarn. Am 18. Juni, wie wir sogleich hinzusehn wollen, bestätigte Ferdinand die Bereinigung und ermächtigte den Balatin zur Sanktion des Bahlgesetes; diese erfolgte am 23. Juni, worauf der Landtag sich ausstößete.

Lange vorher hatte die Arbeit der Reaction in Siebenburgen begonnen. Es ist klar, daß sie hier vorzüglich die Aufgabe hatte, gegen die Bereinigung mit Ungarn zu wirken. Wie wir früher gesehen haben, hatten die Sachsen ebensoviele Beranlassung, das unabhängige Fortbestehn Siebenburgens zu wunschen, als die Magharen und Szekler das Gegentheil. Die Sachsen wurden in der That die wirklichen Leiter der Reaction und sie bedienten sich als ihrer Werkzeuge insbesondere dieser verachteten und verworfenen Wallachen, welche freilich, wenn ihre Einsicht auch nur eines Ragels groß gewesen ware, hätten erkennen muffen, daß sie bei der Bereinigung Siebenburgens mit den neuen Ungarn nur gewinnen konnten, welche indessen diese Einsicht nicht hatten und in ihrer Beschränklieit dem Einstusse der Sachsen, deren Knechte sie waren, blindlings gehorchten und sich mit allen Ködern sangen ließen, welche biesen anzuwenden beliebte.

Schon am 25. Mary begann eine Proflamation ohne Unterfdrift in

ben malladifden Begirten umzugebn, welche bie Rumanen aufforberte, fic gur Erringung ihrer nationalen Rechte ju einigen. Im 26. murben Die Ballachen ju einer Bolteverfammlung eingeladen. Un dem Abend des gleiten Tages fand fich die rumanifche Jugend von Balasfalva (Blafen= borf, Blajum) am Bufammenfluffe der beiden Rotel, bei dem jungen Abrabam Jantu, einem nicht prattigirenden Abvotaten, Gobn eines reichen Bauern gufammen. Sier mard beftig gegen bie Bereinigung Giebenburgens mit Ungarn, gegen die Magharen gesprochen. Offenbar ift es, daß Jantu und feine Gefinnungegenoffen auch daran nicht dachten, bleibend Giebenburgen ale Rnechte der Magvaren und Deutschen anzugeboren, daß fie, Die Begabteren vielmehr in Diefer Beit ber Bunder, wo nichts fur unmöglich galt, bon ber Biederaufrichtung eines großen Rumanenreiches traumten. Aber, welches mar ber Stoff, aus welchem fie Diefes Reich aufrichten wollten? Beffarabien unter ruffifcher, Die Moldau und Ballachei unter turfifcher Berrichaft, Die Ballachen Siebenburgens, Die Ballachen Ungarne! Rnecht war ber Ballache überall; felbft mo er Grundhorr mar, ohne politifches Recht, nicht geachtet. Die Daffe bee Boltes mar arm und clent, feines Auffdwunge fabig; in alle Bege ju treiben, durch Rurcht oder durch mufte Leidenschaft mehr zu leiten ale burch die Bernunft; Die ungarifden Ballachen hatten alle Beranlaffung, fich ben Deutschen und Magyaren gegen die Gerben anguschliegen; fie maren dadurch icon auf gang andere Bahnen gezogen ale die fiebenburgifchen. Die Ballachen unter ruffifcher und turtis icher Berrichaft mußten taum etwas davon, daß fie Bruder jenfeite ber transfplvanifchen Alpen und ber Dongu batten.

Indeffen ward bei Janku verabredet, daß eine wallachische Bolkeverssammlung auf den Sonntag Quasimodogeniti (30. April)\* zu berusen sei. Dieselebe tam wirklich zu Stande. Die Menge der Bersammelten, vielleicht auch deren Gesinnung entsprach indessen nicht der Hoffnung der Leiter und man vertagte sie deshalb auf den 15. Mai, um unterdessen Zeit zur Agistation zu gewinnen.

<sup>\*</sup> Die Ballachen als Sohne der orthodogen griechtischen Kirche rechnen nach bem alten Kalender. Es ist daraus bei den Schriftstellern, die nicht darauf achten, eine Consussion über die Daten entstanden, die bisweilen höchst störend werden kann. Der Sonntag Quasimodogeniti also auf den 30. April, altes nach dem neuen Kalender; nach dem alten dagegen Oftern auf den 11., Quasimodogeniti auf den 18. April. Man kann sich vorstellen, zu welcher Verwirrung es sührt, wenn je nach den verschiedenen Quellen das Datum bald nach dem alten, bald nach dem neuen Kalender angegeben wird. Wir halten und selbstverständlich immer an kestern.

Bei dieser Agitation trat immer deutlicher dieß zu Tage, daß die Wallachen gegen die Bereinigung Siebenburgens mit Ungarn wenigstens so lange sein wurden, als sie nicht in der Eigenschaft einer vierten Nation in Siebendurgen anerkannt seien. Nun konnte dagegen allerdings eingewendet werden, daß es in dem neueu Ungarn überhaupt keine politischen Ragenunterschiede, die als solche anerkannt wären, geben sollte; nur ein Reich der Freiheit. Indessen wollten doch die Magyaren, daß ihre Sprache die regierende sei, damit sie selbst die regierende Nation. Andererseits machte eben zu dieser Zeit das ungarische Ministerium den Croaten sprachliche und damit nationale Zugeständnisse. Ausz es war ein heilloser Birrwarr und im höchsten Maße ungerecht erscheint es, in dieser Consusion einer der freilich vielen austauchenden Parteien die Schuld zuschieben zu wollen. Ungerecht ist es auch, den Gouverneur von Siebenburgen zu beschuldigen, daß er in dieser Consusion nicht sofort die rechten Mittel ergriff, um sie zu klären. Welche waren denn die rechten Mittel?

In der That hielt sich Teleki auf dem geschlichen Wege, auf dem Wege obenein, welchen das Beispiel des ungarischen Ministeriums ihm vorsichrieb. Den jungen Advokaten Mikas, ein schlechtes Subjekt, das die Wallachen offen zur Bewaffnung gegen die Magyaren aufforderte, ließ er verhaften, und am 3. Mai begab er sich nach Herrmannstadt, um sich dort wo möglich mit den Notabilitäten der Sachsen und Wallachen zu verständigen. Es gelang ihm nicht, ja er konnte nicht einmal zu Worte kommen. Aber war nicht das ungarische Ministerium gegenüber Jellachich und den Serben eben so zu Werke gegangen und war es ihm etwa bester gelungen?

Seit dem 12. Mai ftrömten wallachische haufen von den Bergen und aus den Thälern nach Balaskalva zusammen. Janku, Buteano, Barnutz, der griechische Bischof Schaguna von herrmannstadt thaten sich als die Führer auf. Am 14. Mai hatte eine Borversammlung in der Kirche statt; am 15. Mai folgte die hauptversammlung im freien Felde. Fünfzehntausend Mensichen waren beieinander. Sonderbarer Weise war die Tribune der Redner mit russischen Fahnen, die für rumanische ausgegeben wurden und an deren Spizen sich Bähnen, die für rumanische ausgegeben wurden und an deren Spizen sich Bähner in den österreichischen Farben befanden, verziert.

Die Berfammlung befchloß eine Abreffe an ben fiebenburgifchen ganbtag, in welcher bie folgenden Forberungen aufgestellt murben:

Anerkennung ber Wallachen als vierte versaffungemäßig conftituirte Ration; Gleichberechtigung des orthodox griechischen Bekenntniffes; jahrliche Synoden; das Stimmrecht am Landtag für die griechischen Bischöfe und Diocesancapitel; Abschaffung der Bebnien und Frohnden ohne Entschädigung

bon Geiten der bieberigen Berpflichteten; Freiheit ber Induftrie; Berbefferung bee Loofes ber Schafer, welche jabrlich bie Beerden gum Beiben nach ber Ballachei treiben; Abichaffung bes Bergwertegehnten; Freiheit ber Breffe obne Cautionen; Freiheit ber Berfon und Bereinerecht; Jury; Errichtung einer Rationalgarde, mahrend doch die fiebenburgifche Militargrenze fteben bleibt; Ernennung von Ballachen ju Offizieren; gerechtere Bertheilung ber Guter; Befoldung ber Briefter burch den Staat; Rormals, Militars und polytechnifde Schulen mit walladifchen Direttoren und Brofefforen; gleiche Theilnahme Aller an ber Aufbringung ber Steuern; eine neue Berfaffung auf der Grundlage ber Gleichheit und Bruderlichkeit; ein neues Strafgefet; Befeitigung der fur die Ballachen beleidigenden Ausbrude im alten Befet= buch. Endlich foll die Frage der Bereinigung mit Ungarn nicht eber discutirt werben, ale bie bie Ballachen ale vierte fiebenburgifche Ration aner= Geschicht es bennoch, fo protestiren die Ballachen im Boraus fannt find. gegen Die Bereinigung.

Um diesem letteren Beschlusse noch mehr Rachdruck zu geben und seine Bedeutung unzweiselhafter sestzusiellen, leistete die Bersammlung dem Kaifer Ferdinand I. von Desterreich, nicht dem König Ferdinand V. von Ungarn, den Eid der Treue.

Am 16. und 17. Mai wurden die Berhandlungen fortgeset; es ward eine Commission von hundert Mitgliedern erwählt, um dem Landtag ju Klausenburg, dessen Busammentreten nahe bevorstand, die wallachischen Forderungen zu hinterbringen; eine andere Commission von 30 Mitgliedern sollte sie dem Kaiser Ferdinand nach Wien bringen.

Der Landtag nahm die wallachischen Forderungen im Ganzen wohlwollend auf, machte indessen darauf ausmerksam, daß der Mehrzahl dieser Forderungen bereits durch frühere Gesetze ein Genüge gethan sei, daß die Erfüllung ansterer sich nicht mit der neuen Berfassung vertragen wurde, die man anstrebe und daß noch andere der Entscheidung des demnächst zu berusenden ungarischen Reichstages — von dem freilich die Wallachen vorläusig noch gar nichts wissen wollten — ausbehalten werden mußten.

Der im Laufe des Mai immer offener hervortretende Biderstand der Croaten, der Serben, dann der flebenburgischen Ballachen, erfulte das ungarische Ministerium mit ernsten Besorgniffen. Es konnte sich nicht vershehlen, daß es in den Fall kommen möchte, Gewalt gegen Jellachich, wie gegen die Serben bald anwenden zu muffen. Dazu war es dann unumgänglich nothwendig, eine verläßliche Militarmacht unter der hand zu haben. An dieser aber sehlte es eben. Eine große Anzahl der ungarischen Regimenter besand fich außerhalb des Landes, zum Theil auf dem Kriegs-

fcauplat in Italien; bagegen waren undere Regimenter, beutsche, italienische, flavische in Ungarut. Die Grenzen waren bis auf die Szeller ganz in der Gewalt der Feinde, mit benen man es zu thun zu bekommen furchten mußte. Der Mehrzahl der öfterreichischen Offiziere war die ganze magyarische Bewegung ein Grauel. Bie konnte man erwarten, daß sie im Kampfe für dieselbe ihr Bestes thun wurden?

Das ungarifde Minifterium wendete fic unter Diefen Umftanben qu wiederholten Dalen an die taiferliche Regierung gu Bien mit ber Aufforderung, die außer Landes befindlichen ungarifden Regimenter nad Ungarn gurudgufenden. Diefer Forderung im vollen Umfange nachqutommen, batte allerdinge fur Die öfterreichifche Regierung ibre Schwierigfeiten. Aber batte es Diefe auch nicht gehabt; es tonnte ber öfterreichifden Regierung ober vielmehr ber Camarilla, welche jest immer mehr bie mabre Leitung ber Angelegenheiten übernahm und welche ja nur barauf bedacht war, Die verheißene Unabhangigfeit Ungarne nicht ju einer Bahrheit merben ju laffen, fie vielmebr in ibren Grundfeften ju untergraben und ju untermublen, um die Rubrung bes endlichen entscheidenden Schlages gegen fie, wenn ber cunftige Beitpuntt bagu gefommen mare, ju erleichtern; es tonnte ber Camarilla menig baran liegen , burch Seimfendung ber ungari= iden Regimenter Die verhafte ungarifde Unabbangigfeit gerade ju ftarten. Die Beimfendung ber ungarifden Truppen mard baber auf alle Beife ber= gogert, wogegen man lieber andere, beutiche und flavifche Regimenter nach Ungarn einruden ließ, angeblich freilich und offiziell jur Berfugung bes ungarifden Minifteriums, insgebeim um fich ibrer im enticheidenden Augenblid gegen die Ungarn ju bedienen.

Am 16. Mai nun ordnete das Ministerium Batthyany, um wenigstens eine Anzahl zuverläßiger Truppen zu gewinnen, die Errichtung einer ungarischen Landwehr (Honved) an und zwar zunächst nur in der Stärke von 10000 M. in 10 Bataillonen. Die Formation war ganz nach öfterzeichischem Muster; das Commando und die Uniform aber waren magyarisch. Der Zudrang von Freiwilligen zu dieser Truppe war sehr groß, so daß es wohl möglich gewesen wäre, sie schoon im Juni auf das Doppelte zu bringen. Indessen hielt sich die ungarische Regierung an die Zahl von 10000 M., wahrscheinlich in der Besorgniß, durch größere Ausbehnung der Rüstungen es bei dem König Ferdinand V. zu verderben.

Bald darauf berief Batthpann, obgleich die Bereinigung Siebenburgens mit Ungarn noch nicht offiziell ausgesprochen war, die Szellerregimenter aus Siebenburgen nach Szegebin, um fie hier den Serben gegenüber-juftellen.

Am 24. Mai defretirte das Minifterium dann bie Ausgabe von 2 Millionen Gulden Schathons und ferner die Ausgabe von 121/2 Millionen Gulden Bantzetteln, um die Geldmittel zur Bestreitung der nachsten Ru-ftungen zu gewinnen und forderte zur Steuer freiwilliger Beitrage auf, um die nothwendige baare hinterlage bilden zu konnen.

Endlich berief bas Ministerium durch- ein Detret vom 18. Mai, welches am 23. erschien, den ungarischen Reichstag auf den 2. Juli nach Beith.

Bu einiger Beruhigung ber Ungarn, obwohl ohne großes Recht bagu, biente es, daß vom 1. Juni ab die in Ungarn ftebenden öfterreichischen Eruppentheile auf die neue Berfassung vereidet wurden.

#### Jellachich in Innfprud.

Auf die wiederholten Aufforderungen des ungarischen Ministeriums erklarte unterdeffen der Konig Ferdinand durch einen Erlag (10. Juni) den Banus Jellachich fur einen hochverrather und entsette ibn aller seiner Aemter und Burden.

Ferdinand war zu dieser Zeit nicht mehr in Wien. Um 15. Mai brach die zweite Wiener Revolution aus; der Kaiser ward gezwungen, einen öfterreichischen allgemeinen Reschstag, hervorgegangen aus dem allgemeinen Stimmrecht, zu bewilligen. Die Camarilla hielt es für nöthig, fernerhin den Kaiser dem Einfluß der Wiener Bollspartei zu entziehen. Sie bewog ihn die Hauptstadt zu verlaffen und sein hoftager in Infpruck aufzuschlagen.

Das ungarische Ministerium befahl darauf seinem Minister der Communication mit Desterreich, dem Grafen Paul Eszterhäzy, der noch zu Wien geblieben war, dem Könige von Ungarn nach Innspruck zu folgen und ihn einzuladen, daß er sich in die Mitte seiner getreuen Magyaren begebe. Der Camarilla schien Ferdinands Ausenthalt zu Besth um kein haar zweckmäßiger als zu Wien. Ferdinand lehnte das Ansinnen der Ungarn unter dem Bedauern, daß es ihm unmöglich sei, für jest demselben nachzukommen, ab. Eszterhäzh blieb demgemäß in Innspruck.

Unterbeffen hatte Tellachich feinen croatischen Landtag ju Agram am 5. Juni zusammentreten laffen, ohne fich im Mindesten um die Anklagen zu kummern, welche die Ungarn gegen ihn beim Kaifer und König vorsbrachten; auch Abgeordnete der Serben fanden fich zu Agram ein.

Der croatifche Candtag beichloß, die nachfolgenden Forderungen burch eine Betition an den Raifer gelangen ju laffen.

Croatien erbalt einen eigenen Berwaltungerath unter bem Borfige bes Banus, welcher Rath dem Candtage ju Agram verantwortlich und unabbangia vom ungarifden Minifterium ift, bem fich Croatien nicht unterordnen tann. In Bezug auf Finangen , Beermefen , Bertehr fteht Croatien unter bem faiferlichen Cabinet zu Bien, welchem ein bem Maramer Landtag perantwortlicher croatifder Staaterath beigegeben mirb. Die croatifde flavonifde Dilitararenge wird in burgerlicher Begiebung bem crogtifden Bermaltungerath untergeordnet, bleibt aber militarifc unmittelbar bon ben faiferlichen Beborden abbangig. Das Croatifche ift die offizielle Sprache. Die inneren Angelegenheiten werden frei bom croatifden Landtag geordnet, Die außeren Ungelegenheiten werden auf bem allgemeinen öfterreichischen Reichstag zu Wien verhandelt, fur welchen die Croaten bereite Abgeordnete gemablt baben. Die alte Berbindung Croatiene mit Glavonien und Dalmatien wird wieder bergeftellt. Die alten Freundschafteverhaltniffe gwifden Croatien und Ungarn follen aufrecht erhalten werden; doch tann in Diefer Begiebung nichte befinitiv festgestellt werben, fo lange ber Raifer ben Bun= ichen ber Croaten nicht Benuge gethan bat und fo lange Die Stellung Ungarne innerhalb des Raiferreiche und feine Berhaltniffe gu beffen anderen Brovingen nicht flar bestimmt find. Der Banus ernennt mit Buftimmung bes Raifere gu allen Memtern. Bie gur Reorganisation der Berichteverbaltniffe burfen croatifche Rechtsfachen nicht vor bas ungarifde Dberappellationegericht gezogen werben. Der Raifer wird ben von ben Croaten Dazu ermablten Baron Rulmer ale Reprafentanten bes croatifchen Bolles bei feiner Berfon auerkennen. Die Macht bes Banus erftrect fich uber bas gange gand von ber Drave (Drau) bis jum adrigtifden Deere. Die Diftrifte ber Militargrenze von Grabieca, Brod und Betermarbein fowie bas ungarifche Ruftenland werden bemgemäß ju integrirenden Theilen Croatiens erffart.

Sellachich felbft fuhrte die Deputation bes croatischen Landtages, welche biese Forberungen überbringen sollte, im Berein mit der Deputation ber Serben nach Innspruck.

Der vom König Ferdinand V. von Ungarn zum Hochverräther erklarte Jellachich scheute sich nicht, den Kaiser Ferdinand I. personlich aufzusuchen. Bas wird dieser mit ihm beginnen? wird er ihn ergreisen laffen und ihm den Prozes machen.

D nicht boch! Jellachich in Innspruct angekommen, suchte junachft eine Aubienz beim Ergherzog Frang Carl, bem Bruder bes Raifere nach. Er erhielt fie am 17. Juni. Frang Carl hatte guvor den Grafen. Paul Eszterha'z n davon benachrichtigt. Eszterhath wunsche ber Aubieng beigumobnen. Bellachich lebnte bieß ab. Eszterhath hatte gerade deshalb mobl doppelt auf feinem Berlangen bestehen sollen:

Am 17. Juni zu Innspruck ward ber Feldzugsplan gegen bie Ungarn verabredet. Roch konnte man ben Kaiser zu ihnen nicht sprechen laffen: "Ich muß zurucknehmen, was ich euch versprochen habe. Unterwerft ench, fügt euch dem, was ich will, euere Unabhängigkeit gefällt mir nicht." Roch war dieß nicht möglich, aber Hoffnung, daß es bald möglich sein werde, zeigte sich bereits. In Italien besserte sich die Lage des österreichischen Heeres von Tag zu Tage. Zwar hatte Radeski seinen Marsch von Mantua am rechten Ufer des Mincio auswärts zum Entsatze Beschieras einstellen mussen. Beschiera war in die Sande Carl Alberts gefallen; dafür hatte Radeski am 10. Juni Vicenza genommen, sich den Rücken frei gemacht; Berstärlungen aus dem Often konnten ohne hinderniß nach Berona heranrücken und bald war vielleicht Radeski im Stande, angriffsweise gegen Carl Albert aus den Schanzen von Berona hervorzubrechen.

Die tichechische Bewegung hatte fich zu Brag am 11. Juni zu offenem Aufftand gesteigert. Aber eben dieses hatte dem Landesgeneral-commandanten, dem Fürsten Windischgrätz, Gelegenheit gegeben, mit bewasseneter hand gegen sie aufzutreten und sie blutig zu unterdrücken. Am 17. Juni, an demselben Tage, an welchem Jellachich mit dem Erzherzog Franz Carl über den Ramps gegen Ungarn verhandelte, sertigte Fürst Windischggrätz zu Prag die Depesche aus, durch welche er anzeigte, daß "die Ordnung hergestellt sei."

Bar in den deutschen gandern nichts mehr zu fürchten, war in Italien ber Sieg errungen, dann konnte man offen mit der Sprache auch gegen Ungarn herausrucken. Bis dahin aber mußten Croaten, Serben und die von den Sachsen geleiteten Ballachen in Siebenburgen den Kampf gegen die Magyaren auf ihre eigene Fauft, — selbst ohne die offizielle Anerkennung seitens des Kaiser? und Könias führen,

Um das Spiel immer mehr zu verwirren, namentlich in den Augen der Leute, welche sich scheuten, den wahren Sachverhalt sehen zu wollen, mußte der Raiser Ferdinand am 19. Juni zuerst Jellachich, dann auch die croastische Deputation empfangen. Er ertheilte Jellachich die nachgesuchte Audienz als einfachem Privatmann — nicht als Banus, aber doch auch nicht als Hochverräther, — in Gegenwart seiner Gemahlin, des Erzherzogs Franz Carl, des Fürsten Eszterhäzh und drückte dem Banus sein höchstes Mißsfallen über dessen Augehorsam aus.

Dann empfing der Raifer die Mitglieder der croatifchen Depu-

tation auch nur in der Eigenschaft von Privatleuten; er nahm die croatische Petition an, aber nur, um fich über die Stimmung ju unterrichten. Rach Borlefung der Petition mißbilligte er die Agramer Repräsentantenversammlung vom 5. Juni und ermahnte die Croaten, sich mit den Ungarn ju verständigen; nur auf diese Beise wurden sie ihm ihre Treue beweisen. Der Erzherzog Johann, fügte det Raiser hinzu, vertrete ihn zu Bien, so lange er selbst leidend sei, derselbe wurde auch die Bermittlung zwischen Ungarn und Croaten betreiben. Später empfing Ferdinand dann auch die serbische Deputation, mit welcher er eben so versuhr, wie mit der croatischen. Die beiden Petitionen der Croaten und Serben wurden durch Bermittlung Eszterhäzys dem ungarischen Ministerium zur Berfügung überwiesen.

Richts geschah, um die hochverrathserklarung gegen Jellachich jur Ausführung zu bringen, welchem doch zu Innspruck nichts im Bege gestanden hatte. Obgleich er in Borten aller seiner Aemter und Burden entsetzt war, ward er doch thatsachlich als der vollberechtigte Bertreter der Createn — und der Serben den Ungarn gegenüber behandelt, und nicht bloß von dem kaiserlichen Hose; auch die Ungarn ließen sich noch immer zu einem Bermittlungsverkehr mit ihm berbei.

Rach der Audienz beim Raifer zu Innspruck hatte Eszterhäzy eine Conferenz mit Jellachich, in welcher bieser versichern konnte, daß er ganz geneigt fei, sich mit dem ungarischen Ministerium zu verftandigen.

Bellachich reiste von Innspruck über Wien ruhig nach Agram zuruck, wo er am 24. Juni wieder eintraf; jest als anerkannter bevollmächtigter Agent der öfterreichischen Camarilla, mit der Losung: auf dem von ihm betretenen Wege fortzugehen, aber Gewaltschritte so lange hinauszuschieden, bis Desterreich in Italien und Deutschland gegen Ungarn den Rucken frei habe.

Das offizielle Journal des ungarischen Ministeriums, der Rozlony, theilte die Aufnahme, welche die Croaten und Serben in Innspruck gefunden hatten, in einer Beise mit, als konnten die Magharen damit vollständig zufrieden sein, und außerdem erklarte das Ministerium sich wiederholt bereit, über die legitimen und gesetzlichen Bunfche der slavischen Bevölkerungen mit diesen zu verhandeln. Unterdessen aber mußte es doch immer mehr darauf denken, sich zum Gebrauch der Baffengewalt zu ruften.

Bahrend in Croatien ber Rampf gegen die Ungarn ftill, verftedter, bureaufratischer und geordneter organisirt ward, geschah es in Serbien ein wenig tumultuarischer.

# Bweiter Abschnitt.

Vom offenen Ausbruch des serbischen Aufstandes bis zum Ginrücken des österreichischen Heeres unter dem Fürsten Windischgrät in Ungarn.

Juni bis Dezember 1848.

## Organisation ber Gerben jum Kampfe gegen bie Ungarn.

In den ersten Tagen des Juni erschien eine ferbische Schaar zu Titel, um das dortige Arsenal zu plundern. Da die Rationalgarde bereits die Gewehre aus demselben an sich genommen hatte, ward es leer gefunden. Die Serben zogen sich nach Shrmien zuruck, kamen aber am 6. Juni schon wieder nach Titel, bemächtigten sich der Offiziere des Esaiksenbataillons, setzen sie sest und veranlaßten die Soldaten, sich ihnen anzuschließen. Mit denselben, mit acht zu Titel aufgebrachten Geschüßen und auf dem Wege durch Buzüge von freiwilligen Serben verstärkt, zogen sie an die Römerschanzen, um hier ein Lager zu nehmen. Ein anderes Serbenlager bildete sich gleichzeitig zu Carlowis, um die provisorische Regierung, welche hier residirte, zu schüßen.

Diefe fchrieb darauf an hraboweti nach Beterwardein, daß die Serben die Baffen nur zur Bertheidigung des Raifers Ferdinand ergriffen hatten und daß fie jeden Angriff seinerseits und beffen Folgen nur als eine Brivatangelegenheit zwischen Ungarn und Serben betrachten, ihn selbst aber, den Commandanten von Beterwardein, nicht als im Ramen des Raifers-Ronigs Ferdinand handelnd ansehen wurden.

Dem F.-M.-L. Hrabowski blieb darauf nur eine Antwort. Er mußte die Auffassung der Serben durchaus abweisen, zur Einstellung der Rustungen und Beseitigung der Unordnungen ermahnen, und im Falle dem nicht nachaelommen werde, mit Anwendung von Gewalt droben.

Dieß that er benn auch. Die proviforifche ferbifche Regierung aber rief darauf bas gange Bolt zu ben Baffen. Run entschloß fich Gra-bowsti zum Bersuch eines bewaffneten Ginschreitens. Gegen 5000 M. ließ er am 12. Juni gegen die Römerschanzen marschiren, 1100 M. auf Carlowis. Die lettere Colonne bemächtigte fich ber Stadt, wurde indeffen am Abend wieder nach Peterwardein zurückgezogen. Auch gegen die Römerschangen blieb es bei einer blogen Demonstration.

Die ungarifde Regierung machte von Reuem ben Berfuch, burch Unterhandlungen mit ben Gerben jum Biele zu kommen. Bergebens. Die Gerben benutten bie Beit, welche ihnen gegeben wurde, nur, um fich fraftig ju ruften, ihre Bataillone ju formiren, Stellungen zu befegen, biefe und Orte zu vericongen.

Das Gebiet, auf welchem fie biefe Anftalten trafen, gerfallt in zwei Saupttheile, am rechten Ufer ber Theiß die Bace (Baceta), am linten Ufer ber Theiß bas Banat.

In der Bace bildete fur die Gerben das Plateau von Titel oder ber Titler Berg einen mahren Gentralpunkt.

Diefes Plateau von Norden nach Guden 3 Stunden lang, von Often nach Beften etwa balb fo breit, welches fich um 120 bis 150 Rug mit fteilen, gerriffenen Bofdungen aus ber Riederung gwifden ber unteren Theiß und ber Donau erhebt, bat eine im Grundrif etwa elliptifche Geftalt, Die Umgrengung bezeichnen die Orte Titel, Mofforin, Bilova, To= pola. Im Often lebnt es fich mit befondere fteilem Abfalle bicht an bie Theiß, im Guden breiten fich weite Gumpfe bis an die Donau aus, aber auch auf allen andern Seiten ift es bon bald mehr, bald minder breiten Gumpfen umgeben, Die von Ente April bie Unfang Juli vollfommen unjuganglich find und auch, wenn in beigen Sommern ausgetrochnet, immer noch ben Bewegungen ber Artillerie und Ravallerie und felbft ber Infanterie, wenn diefelbe in Maffen auftreten foll, erhebliche Sinderniffe entgegenfegen, fo baf man wefentlich auf die Benugung ber wenigen Strafen in Die Bace binein und aus der Bace nach Titel angewiesen ift. Diefe naturliche Feftung bedt die Berbindung der Cfaitiftenftadt Titel einerseite mit dem rechten Ufer ber Donau bei Gglantamen, andererfeite mit bem linten Ufer ber Theiß bei Berlady (Berladgvarod); bei Gglantamen und bei Titel befanden fich Ueberfahrten. Gin unangenehmer Umftand ift es, bag bas Blateau fanitarifch wenig bie Gigenschaften eines Lagerplages bat. Es bietet feinen Schatten gegen die Tagesbige und ift bem Ginfluffe ber Luft der naben Gumpfe ausgeset, welche Rrantbeiten gur nothwendigen Rolge bat.

Drei Meilen nordwestlich dem Centralplat und Brudentopf des Titler Berges ziehen fich wie eine vorgeschobne Linie die großen Römerschangen von Cfurog an der Theiß in der Richtung gegen Reusat bin, jedoch ohne dieses zu erreichen; vielmehr biegen sie sich eine gute Meile von Reusat mit einem Arme über Katy in die Richtung gegen Titel zurud. Diese alten Balle, durch Redouten verstärkt, konnten immerhin als eine Bosition angesehen werden, die wenigstens bei einem erzwungenen Rückzug gute Dienste leiften mochte.

Die außerfte Linie ber Serben in ber Bace mar endlich ber 141/2 Meilen lange, zwifchen 24 und 60 fuß breite Frangenetanal, welcher

bie Donau aus der Gegend von Begban uber Bombor und Rula mit bet Theiß bei Foldvar verbindet. Foldvar liegt etwa 51/2 Meilen nordwarts ber Stadt Ditel.

In der Bace am Franzenstanal wurden von den Serben Boften zu Foldbar, Turia, Sz. Tamas und Berbasz errichtet und Berfchanzungen angelegt; eben so weiter rudwarts auf dem Plateau von Titel und zur Berbindung bes lettern mit den Romerschanzen bei Kovil.

In naher Beziehung mit den Anftalten in der Bace ftanden am reche ten Donauufer die Lager von Carlowit und dann von Cferevice in Syrmien zur Festhaltung dieser Comitate, der Berbindung mit dem Sinterland der Militärgrenze und mit Eroatien.

Unter den festen Bosten am Franzenstanal gelangte vorzüglich Sz. Tamás bald zu einer hervorragenden Bedeutung. Die an sich unbedeutende Stadt liegt am nördlichen Ufer des Franzenstanals; sumpfige Graben ziehen sich um sie hin; langs diesen wurden die Berschanzungen ausgeführt, welche sich oftwarts an den Franzenstanal, westwarts an einen ausgedehnten Morast lehnten. Zwischen ten Schanzen und den Sebäuden der Stadt blieb ein mindestens 200 Schritt breiter Raum frei. Auf ihm ward noch eine Redoute, als Reduit angelegt; außerdem erbaute man auf der Südsseite des Franzenstanals einen starten Brückentopf. Das südliche Ufer dominirt das nörbliche.

Im Banate, öftlich ber Theiß ift Bancfova, an der untern Temes, welches die Berbindung mit dem turklichen Serbien vermittelt, als hauptpoften anzusehen; die vorgeschobene Linie gegen Rorden bildet hier der Berfchiter (Berseczer) Kanal und die untere Bega; besestigte Posten unmittelbar hinter dieser Linie waren Alibunar im Often und Perlaszim Besten.

Die serbifden Ruftungen wurden mit großem Eifer betrieben. Schon am 15. Juni mußte hrabowell bem ungarischen Ministerium berichten, daß die provisorische Regierung ju Carlowiß über 15000 bis 16000 M. verfüge, und ju Ansang des nächsten Monats veranschlagte man die serbischen Streitkräfte bereits auf 30000 M. mit 100 von Grenzartilleristen bedienten Geschützen.

Begunftigt wurde die ferbifche Organisation zuerst durch den friegerischen Geift, der den Serben inne wohnt, und den die militarische Organisation der Grenzbiftritte bedeutend unterflüte. In dieser Beziehung ward der ungarischen Regierung der Borwurf gemacht, daß sie nicht, sobald sie and Ruder tam, diese Organisation sogleich aushob und die Grenzbiftritte in gewöhnliche Comitate verwandelte, so die Grenzer fur das burgerliche

Reben gewann, ba mit fur bas neue Ungarn, welches fie bon den brudenben Reffeln bes Grengdienftes befreite, ber allerdinge jest ziemlich überfluffig ift. Es fragt fich indeffen fehr, ob, wenn das ungarifche Minifterium fo etwas auch obne Gaumen beichloß, die Dagregel praftifch fo rafch vollftandig durchgeführt werden tonnte, daß fie jest icon, da es noth that, ibre Fruchte trug. Bu biefer Bunft ber Berbaltniffe fur die Gerben tam ferner noch bie außere Unterftugung, welche ihnen unter ber Sand von den öfterreichifchen Beborben ward. Außer Jellachich haben wir namentlich ben faiferlichen Dberft Daperhofer zu ermahnen, der zu diefer Beit öfterreichifcher Generaltonful fur Gerbien zu Belarad mar und fich bie Dragnifation ber Gerben von vornherein ungemein angelegen fein ließ, auch bafur forgte, bag ber Furft Michael Rarageorgiewitich von turfifch Gerbien, fo wie überhaupt Die Beborden bes turfifden Gerbiene fie begunftigten: Richt lange bauerte es. fo tam felbft eine 4000 Dt. ftarte Bulfeichaar aus bem turtifden Gerbien unter General Anichanin gur Unterftugung der "Bruder" auf den unga= rifden Boden berüber. Jellachich und Maberhofer, Die im engen Ginverftandniffe bandelten und außerdem ihre gleichartigen Inftruttionen von Innfpruct batten, waren zugleich barauf bedacht, die Bewegung in Gerbien, wie in Croatien in demjenigen Geleife ju erhalten, welche fie lediglich ju einem bequemen Bertzeuge ber taiferlich öfterreichischen Regierung ju Bien ober der Camarilla ju Innipruct machte. Sollte dieß Biel erreicht werden, fo burfte der nationale Charafter der Bewegung, welcher leicht in die panfla= viftifche Richtung, mit der Defterreich felbft auf Die Dauer fich nicht gu befreunden vermag, hinuberfuhren fonnte, nur in febr gemeffenen Grengen bervortreten.

Dieser nationale Charakter ber Bewegung sehlte nun durchaus nicht; namentlich in Gerbien. Einige der Leiter hatten ben Gedanken an ihn gang in gutem Glauben und hatten vielleicht gerade eine Losreisung von Desterreich nicht fur ein absolutes Unglud gehalten, wenn sich im Lauf der Dinge die Aussicht auf Errichtung eines serbischen Reiches zeigte, das sammtliche Serben turkischen und öfterreichischen Seepters umfaßte. Bu diesen Leitern kann Stratimirowich gerechnet werden, ein junger Grundbesiger, der früher österreichischer Dffizier gewesen war und welchem nun das Obercommando von den Serben übertragen ward. Auf benseiben Gedanken deutet zugleich das herüberkommen der hulfsischaar aus turkisch Serbien, eine Art Borbereitung auf die Bereinigung. So wenig Maherhofer mit solchen Personen und mit solchen Ibeen einverstanden sein konnte, so wenig hatte er doch in dieser Zeit, wo es darauf ankam, die Dinge nur erst zu schüren und gegen Ungarn in Gang zu bringen, die Macht, die echt nationalen

Rrafte gurndzuweisen. Ge mußte fie nehmen und er nahm fie, in ber hoffnung, daß die Beit wohl kommen wurde, wo man fic aller der Rrafte entledigen burfte und konnte, welche nicht unbedingt und nur öfterreichische Streiter sein wollten. Diese Beit kam denn auch, wie wir balb feben werden.

Außer einigen hundert Reitern hatten die Serben gar keine Ravallerie, nur Infanterie und Artillerie. Die Infanterie, soweit sie nicht aus den Grenzern hervorgegangen war, erinnerte in der Bewassnung, — Flinten, Handschar, Pistolen im Gurtel, — und in der Fechtart an die der Janitsscharen. Den Mangel an Reiterei ersetzen die Serben sehr glücklich, wenigstens in der einen Richtung des schnellen Transports, durch die Anwendung der Bagen, die gehörig bespannt, deren Lenker so wohl eingeübt waren, daß sie in großen Massen von hunderten ohne Störung und Berwirrung mandvriren konnten und auf denen oft mehrere Bataillone auf den Bunkt der Entscheidung mit Bligesschnelle geworsen wurden. Die Wagen blieben hinter den Linten der Kämpsenden halten, um diese alsbald wieder auszunehmen, wenn es Rückzug oder Bersolgung oder auch eine weite Umgehung oder Ueberstügelung gast.

#### Der Gerbenkrieg von Anfang bes Juli bis Mitte September.

Im letten Drittel bes Monats Juni war in der hauptsache die Bertheilung der ferbischen Streitkafte folgende:

In dem Banat ftanden auf dem rechten Flügel bei Alibunar 5000 M. unter ben Sauptlingen Stanimirovich, Roich, Bobalich; auf dem linken Flügel bei Berlas, 4000 M. unter Dratolich; in zweiter Linie in Bancfova formirten fich mehrere tausend Mann.

In der Bacs waren ungefähr 11000 M. beieinander, mit der Referve unter Stratimiroviche eignem Commando in Titel und auf dem Plateau, mit vorgeschobenen Boften zu Turia und Sz. Tamás am Franzenekanal und zu Kovil hinter ben großen Romerschanzen.

In den Lagern am rechten Donauufer, zu Carlowis und Cferevice ftanden etwa 8000 D., mindeftene zur Salfte erft in der Formation begriffen.

Möglicher Beife ware die ungarifde Regierung der ferbifchen Infurrection bei traftigem Bugreifen im Anfang leicht herr geworden und hatte bann die Serben, wenn fie nach dem Siege mit den Baffen anftandige Conceffionen machte, überhaupt fur fich gewinnen tonnen. Indeffen so über

0 -

allen Zweisel erhaben war ber leichte Sieg sehr bald nicht mehr. Bor allen Dingen sehlte es lange an einer genügenden Jahl von regularen Truppen und wir haben gesehen, aus welchen Gründen an eine ausgiebigere Formation von honvedbataillonen im Anfang nicht gedacht oder dieselbe nicht in die hand genommen ward. Dazu tam, daß die regularen Truppen von Generalen commandirt wurden, welche weit geneigter waren, die Darttellung von dem Berhältniß der Serben zu den Ungarn, die ihnen der Oberst Mayerhoser gab, zu der ihrigen zu machen, als diesenige, welche ihnen das ungarische Ministerium gab, und daß letzteres solglich von ihnen ein krästiges und entschiedenes Einschreiten kaum hossen durste. Dazu sügte sich dann unter solchen Umständen und bei so wenig Aussicht auf einen schnellen Ersolg der Baffen noch ein anderer Grund, welcher das ungarische Ministerium so lange den Serben gegenüber auf dem Wege der Unterhandlung seschiett, bis diese selbst den Krieden auss Unzweiselhafteste brachen.

Die einsichtigen Magyaren konnten sich nicht verbergen, daß das Magharenthum den andern Rationalitäten gegenüber, insbesondere in der Sprachangelegenheit, der Borwurf der Herrschlucht nicht eben unverdient traf. Das Ministerium Batthyany fürchtete bei mißlichem Erfolge gegen die Serben nichts zu gewinnen und nur zu verlieren, indem jenen das Magyarenthum noch verhafter gemacht wurde, wenn man Alles auf die Spise des Schwertes stellte.

Die ganze mobile Streitmacht, welche die Ungarn Ende Juni den Serben langs des Franzenstanals in der Bacs, langs des Berfchiper Kanals im Banat entgegenstellen konnten, belief sich auf hochstens 15000 M.; nämlich 13 Bataillone Insanterie — wovon 2 des Insanterieregiments E.-H. Wilhelm, 8 Linienbataillone von ungarischen Regimentern, 3 neu errichtete Honvedbataillone, — 4 Kavallerieregimenter, — die 3 Husarenregimenter E.-H. Ferdinand, Kaiser und König von Hannover und das Ulanenregiment Nro. 1, — serner 6 Feldbatterieen mit 36 Gesschügen.

Diefe Streitmacht ftand unter bem Oberbefehl der F.-M.-L. Bechtold, ber nichte weniger ale magyarisch gesinnt war, in vier Brigaden eingetheilt mit den Staben ju Berbasz unter G.-M. Bohlnhofer, ju D Becfe (ober Racz Becfe) an der Theiß unter G.-M. Eder, zu Ragy Becekterek am Begakanal unter Oberft Ernft Rig, und zu Berfchis auf bem außerften linken Flügel unter Oberft Blomberg.

Bechtold hatte fein Sauptquartier ju D Becfe. Goon ein Blid auf Diefe langgebehnte Cordonftellung, - von Berbas bis Berfchis bat

man uber 20 Meilen, - zeigt, bag auf Seiten ber Ungarn von einem activen, offen fiven Auftreten nicht bie Rede fein tonnte, bag auf ein folches anfangs gar nicht gerechnet war.

Außer dem, was im Felde disponibel war, hatten die Ungarn die Festungen Beterwardein und Temeswar in diesen Gegenden. Das erstere, wo F.-M.-L. Hrabowski commandirte, war mit 3 Bataissonen besetz; es konnte so ziemlich als ein versorener Bosten betrachtet werden; in Temeswar flanden vier Bataissone; Commandant daselbst war der F.-W.-L. Rukawina, von dem das ungarische Ministerium sich so wenig wie von Bechtold einer besonderen Borliebe für das Magyarenthum verssehen konnte.

So ftanden die Dinge als am 24. und 25. Juni zu Reufaß die Bahlen zum ungarischen Reichstage statissinden sollten. Die Magyaren und die Deutschen wollten wählen, die Serben, welche mit den Croaten darüber einverstanden waren, es nicht zu thun, wollten die Bahlen hindern und es kam zu blutigen Raufereien, welche jeden Zweisel darüber benahmen, daß für jest die Unterhandlungen den Ungarn auch nicht das Mindeste nüßen würden. Dieß-wurde noch klarer, als die Serben nun alebald mit Aussällen aus ihren Lagern gegen die ungarischen Truppen in der Back und dem Banat den Ansang machten.

Bu folder Stunde trat ju Befth ber ungarifde Reichstag jufammen. Am 8. Juli eröffnete ihn ber Erzbergog Balatin. Er mußte Die Dagregeln jur Landesvertheibigung ale bie Sauptfache bezeichnen, mit welcher ber Reichstag fich zu befaffen habe. In Gerbien mar ber offene Rampf ausgebrochen, in Croatien verweigerte man minbeftens gang ungefcheut ber ungarifden Regierung ben Geborfam und ruftete fur Beiteres. Bier wie bort trugen bie Leiter ber Bewegung fein Bebenten, öffentlich ju verfunben, daß fie mit Bormiffen bes Raifere und im Intereffe ber taiferlichen Dynaftie gegen bie ungarifde Regierung ju Befth fich erhoben; und foviel Blauben batte biefe Berfundigung bereits in Ungarn gefunden, daß ber Balatin fich veranlagt fand, fie in feiner Gröffnungerede ju berühren und feierlich zu verfichern, bag fomobl ber Raifer - ale bie Mitglieder feines Saufes den Biderftand gegen die Regierung ju Befth aufe entichiebenfte migbilligten. Das Bertrauen in folche Berficherung war fcwach; bie Ungarn faben ein, daß fie nur auf fich felbft gablen durften und am 11. Juli gab Roffuth Diefer Ginficht und bem begrundeten berrichenden Difftrauen, wenn auch biefem nur mit Borficht, Ausbruct, indem er bie gange Lage Ungarne entwidelte und ichlieflich vom Reichstag 200000 Golbaten, wobon 40000 fogleich andgubeben maren, und einen Rredit bon

42 Millionen Gulben verlangte. Der gesammte Reichetag erhob fich gur Bewilligung der Truppen und des Geldes. Die Ausführung der Aushebung der Truppen verzögerte fich indeffen beträchtlich, worauf wir bald guruck-kommen werden.

Rach ben erften Ausfällen ber Serben am Ende bes Juni versuchte ber ungarische Kommissar im Banat, Cfernowich, noch einmal mit ben Serben Unterhandlungen anzuknupfen; es kam auch zum Abschluß eines Baffenftillstandes, bei welchen die Ungarn freilich nicht die Aussicht auf eine gutliche Beilegung des Streites, doch die Zeit gewannen, in der Bacs und dem Banat ihre Truppen zu verstärken, oder wenigstens Berstärkungen dabin in Marsch zu seinen. Nachdem der Baffenstillstand ansangs noch um einige Tage verlängert worden, lief er am 10. Juli ab.

Sofort begannen die Serben von neuem ihre Ausfälle aus den Lagern. Bom 10. Juli ab bis zur Mitte des August tam es zu einer Reihe von Gesechten auf der ganzen Linie von Moldoba an der untern Donau im Osten über Werschip und Perlasz bis Sz. Tamás im Besten. Freilich waren diese Gesechte unbedeutend und es wurden weder auf der einen noch auf der andern Seite in die Augen fallende Bortheile gewonnen; für beide Theile konnten diese Kämpse wesentlich nur den Rugen einer Kriegsübung haben. Aber in dieser Beziehung waren sie den Serben gunstiger als den Ungarn. Die Führer der letztern, gegen das Bolk, sur welches sie sechten sollten, theils von Ansang gestimmt, theils gegen dasselebe bearbeitet, versolgten nie einen Bortheil, den sie errangen und gaben manchen aus, ohne dazu gezwungen zu sein.

Bechtold fertigte wohl Feldzugsplane an und schiedte fie nach Befth, that auch so, als solle jest etwas Ernstes geschehen, aber es geschah nichts. Das von ihm besette Foldvar gab er unter dem Borwande auf, daß es zu fern von seinem Sauptquartier D Becse sei, als daß er es genügend sichern könne; ein lächerlicher Borwand, wenn man seinen langen Cordon ansieht. Die Serben bemächtigten fich des verlassenen Földvar sogleich und besestigten es wie Turia.

Im August befahl endlich die ungarische Regierung dem General Bechtold einen ernstlichen Angriss auf Sz. Tamas, welches die Serben als ihren Hauptpunkt in der Bace betrachteten, und ihre Burg (Serbograd) nannten. Bechtolds Truppen waren bis Mitte August auf etwa 30000 M. verstärkt; 20000 davon hatte er unsehlbar gegen Sz. Tamas concentriren können; er vertheilte sie zu gleichzeitigen Angrissen auf Földvar, Turia und Sz. Tamas, welche am 19. August stattsinden sollten. Die einleitenden Bewegungen wurden schon am 16. August begonnen und mit außerordent-

licher Langfamleit...geführt, fo...daß es wunderbar hatte jugeben muffen, wenn die Serben die Abfichten ihres Gegners nicht genau erkannt hatten, angenommen felbft; fie waren nicht ausbrudlich von denselben unterrichtet worben.

Den Angriff auf Sz. Tamas führte Bechtold felbst von Berbas aus. Er führte seine Truppen, unter denen sich auch viele Nationalgarden befanden, die in Ermanglung von Linientruppen und Honveds im freien Gelbe Dienst thun mußten, bis in den wirksamen Geschüßbereich der serbischen Berte und ließ sie hier halt machen, um eine lahme Kanonade einzuleiten. Eine schwache Sturmtolonne, welche er endlich vorgehen ließ, nur einige hundert Mann, drang wirklich in Sz. Tamas ein, ward aber, nicht im mindeften unterstügt, von den Serben mit geringer Muhe wieder hinausgeworsen. Bechtold stellte darauf den Angriff ein und ging zurud. Gegen Turia und Köldvar war wo möglich noch weniger geschehen als gegen Sz. Tamas.

Bechtold aber hielt es für gerechtfertigt, von nun an wieder in die paffivste Bertheidigung jurudzufallen und gab auch seinen Untercommandanten den Besehl, sich in dieser strenge zu halten. Auf die Truppen unter seinem Commando und insbesondere auf die Nationalgarden hatte das Unternehmen gegen Sz. Tamás durch die Art, in welcher es ausgeführt ward, den traurigsten Eindruck gemacht.

Bahrend im Banat die Serben bis zu diefer Zeit wenig nennenswerthes unternommen hatten, traten sie nun auch hier keder und gewaltsamer auf. Oberft Riß, der ihnen bei Ragy Beckeret gegenüberstand,
beschloß, ohne sich um die Besehle Bechtolds zu kummern, in die Offensive
überzugehen. Am 2. September unternahm er von Ecska aus mit 5 Bataillons, meift Rationalgarden, 6 Escadrons und 16 Beschüßen, zusammen
nur gegen 5000 M. einen Angriff auf das verschanzte und start besehte
Berlasz, ersturmte es, zwang die Serben zum Ruckzug nach Titel und
schleiste darauf die Werke.

Die Bersuche der Serben, fich des Boftens Berlas; wieder zu bemachtigen, fuhrten am 10. und 11. September zu neuen Befechten, in denen die Ungarn unter der Fuhrung von Rif, auch die jungen Soldaten, fich ale muthig und ziemlich gewandt erwiesen.

Das Auftreten von Riß hob in etwas wieder ben Muth der Ungarn, Bei dem Treffen um Perlas, am 2. September war auch ein Schreiben in die Sande der Ungarn gefallen, welches schwerlich einen Zweisel darüber ließ, daß die öfterreichische Regierung doppeltes Spiel spiele. In der That war die Zeit nahe herangekommen, da dieß offentundig werden sollte.

#### Ginbruch bes Banus Jellachich in Ungarn.

So sicher bas ungarische Ministerium überzeugt fein mußte, daß 3 ellachich ganz im Einverftändniß mit der hinter den Coulissen stehenden, b. h. der wirklichen Regierung Desterreiche sei und nur nach deren Besehl handle, so gab sie sich doch noch immer den Anschein des Bertrauens in die Absichten Ferdinands V. und ließ sich wiederum zu Unterhandlungen mit dem geächteten Banus herbei.

Und doch war es nicht zu läugnen, daß das öfterreichische Ministerium, freilich ein früheres, dem ungarischen Borwürse darüber gemacht hatte, daß es dem Banus kein Geld senden wolle und selbst mit Geldsendungen ausgeholsen hatte; es war nicht zu läugnen, daß Desterreich dem Banus Baffen, Munition, Grenzerbataillone von außer Landes her zuschielte, während die Sendungen der nationalmagyarischen Regimenter nach Ungarn auf jede Weise verzögert und verhindert wurden, während selbst die Bildung einer neuen nationalen Racht gemäß den Beschlüssen des Reichstags vom 11. Juli hintertrieben ward, so viel es in den Krästen der Camarilla stand.

Tropdem ließen sich die Ungarn noch zu Berhandlungen und zwar mit dem Banus Jellachich selbst herbei. Der Ministerpräsident Batthyany begab sich nach Wien, um dort am 29. Juli mit Jellachich zusammenzutressen und zu verhandeln. Bon Jellachichs Forderungen traten jest diesenigen in den Bordergrund, welche im Rußen der österreichischen Monarchie und habsburgischen Dynastie waren: Beseitigung der besonderen ungarischen Ministerien des Krieges, des Auswärtigen und der Finanzen; von den eigentlich ervatischen Forderungen ward die Gleichberechtigung der illyrischen Rationalität und Sprache mit den ungarischen auf den Reichstagen und in der Berwaltung betont. Die Berhandlung zerschlug sich, wie vorauszusehne war und Jellachich sehte seine Rüstungen desto trästiger sort. Um den Abgang an Grenzern durch außer Landes besindliche Bataillone zu ersehn, sormirte er bei allen eroatisch-slavonischen Regimentern dritte und vierte Bataillone und Ende August hatte er etwa 40000 M. versügbarer Truppen für den Angriff auf Ungarn bereit.

Seit Mitte August war fur die Regierer Desterreichs taum noch eine Beranlassung vorhanden, mit ihren Absichten gegen Ungarn zuruchzuhalten. Sie konnten sieh demaskiren. In Italien hatte Radeski am 25. Juli den Sieg von Custozza gewonnen, die piemontefische Armee war demoralifirt hinter den Tessin zuruckgegangen und am 9. August hatte Carl Albert mit Radeski nothgedrungen einen Baffenstillstand abgeschlossen. In Schleswig-Holstein war der Kampf gegen Danemark eingestellt und Preußen

unterhandelte mit den Danen; es konnte lein Zweifel mehr sein, daß es fich damit "von der Revolution lossage", wie in jener Zeit der Ausdrust war. Der deutsche Reichstag zu Frankfurt hatte nichts von der revostutionaren Energie gezeigt, welche nothwendig gewesen ware, um eine wahrshafte Einigung Deutschlands herbeizuführen. Er hatte jener Politik der "möglichen" Ziele sich völlig hingegeben, bei der jedes Nachgeben und Dulden nothwendig erscheint, weil bei ihr die Möglichkeiten naturlich von Tage zu Tage mehr zusammenschwinden. Die sogenannte deutsche Centralzewalt war wenigstens, so weit fle überhaupt existirte, sur Desterreich unschädlich gemacht; denn an ihrer Spize stand der Erzherzog Johann als Reichsverweser. In tem österreichsichen Reichstage endlich hatte die Ungarn seindliche Slavenpartei die Oberhand.

Die einzige Ursache der Bogerung lag unter folchen Umftanden vielleicht darin, daß der Raifer Ferdinand einige Scheu zeigte, seine Berfprechungen zurudzunehmen und fur null und nichtig zu erklaren, daß er sich nicht entschließen konnte, die Ungarn zu Rebellen zu erklaren, als beren Oberhaupt er fich bis jest erklart hatte und die, wenn man es mit dem Anfange nicht allzugenau, nicht genauer nimmt, als die herrschenden Berhältniffe es zulassen, fich bis jest immer auf formell gesehlichem Boden bewegt hatten.

Der Biderstand Ferdinands konnte von der Camarilla nicht auf einmal, nicht zu frei gebrochen werden, er mußte stückweise überwunden und der Kaiser nur schrittweis weiter gedrangt werden. Der erste Schritt geschaft am 4. September. Durch ein handschreiben Ferdinands von diesem Tage wurde der Banus "in Folge der unzweiselhaften Beweise von Treue und Anhänglichkeit an die Opnastie und die Interessen der Gesammtmonarchie, welche er immer gegeben, sowie der Bereitwilligkeit, sich mit dem ungarischen Ministerium zu verftändigen, welche er gezeigt", in alle seine Nemter und Burden wieder eingesetzt und der Besehl zu einer gegen ihn einzuleitenden Untersuchung zurückgegen.

Eine ftarkere Berhohnung der Ungarn war kaum denkbar. In der That erregte die Nachricht von diesem Sandichreiben auf dem Reichstage ju Befih einen Sturm der Entruftung. Derfelbe ermählte sofort am 8. September eine Deputation an den Raifer.

Die Deputation ward vom Raifer ju Schonbrunn, wohin derfelbe längst aus Innspruck jurudgefehrt war, empfangen. Sie hatte den Auftrag, ju fordern, daß ohne Saumen alle ungarischen Regimenter, soweit sie noch außer Landes waren, nach Ungarn jurudgesendet und unbedingt zur Ber-fügung des ungarischen Ministeriums gestellt wurden; daß der Kaiser allen

Diranday Google

in Ungarn befindlichen Truppen den Rampf für die Rechte Ungarns strengstens anbesehle; daß die ervatische Ration von dem Militärdespotiemus, unter welchem sie augenblicklich sich besinde, erlöst und es ihr möglich gesmacht werde, sich wirklich frei zu außern; daß Fiume und die vom Ban und den Serben escamotirten slavonischen Comitate sofort an Ungarn zurückgegeben werden; daß endlich Ferdinand V. den vom Reichstage bearsbeiteten Gesehen, welche so lange auf dieselbe warteten, seine königliche Sanction ertheile. Hieran ward die Bitte geknüpst, daß der König sich selbst nach Besth in die Mitte seiner Ungarn begebe, damit niemand mehr behaupten könne, daß er selbst mit Ungarns Feinden im Einverständniß sei, damit diese nicht mehr unter solchem Deckmantel sich Feindseligkeiten erlausen könnten.

Auf Diese Forderungen und Bitten der Ungarn las Ferdinand eine Antwort ab, in welcher er bedauerte, wegen seiner schwachen Gesundheit nicht nach Besth kommen zu konnen, hinzusügte, daß es sein sester Bille sei, die Gefete, Rechte und die Integrität der ungarischen Krone aufrecht zu erhalten und in Bezug aller übrigen Bunkte bemerkte, daß fie theils nach dem Bunsche der Nation schon erledigt seien, daß er anderntheils seine Entschlisse darüber in kurzester Frist dem Ministerium mittheilen werde.

Die Mittheilung Diefer Entschluffe follte wohl burch ben Banus Jella bid erfolgen, welcher am 11. September mit feinen Croaten in bas eigentliche Ungarn einbrach.

In der That war mit der Biedereinsetzung bes Banus der Krieg gegen Ungain, oder, wie die Camarilla und ihre Anhänger fich ausdrückten, gegen "die Demagogen in Besth" erklärt.

Der geheime Feldzugsplan war folgender: die Croaten und die Cerben sollten gleichzeitig die Offensive ergreisen und auf Besth vordringen; auf einen großen Biderftand der Ungarn rechnete man nicht, da man sie auf alle Beise in ihrer militärischen Organisation gestört hatte. Run sollte der Raiser als Bermittler zwischen die streitenden Nationen treten, die hartsbedrängten Ungarn und ihre Bedränger, die Serben und Croaten. Bollten die Ungarn den Frieden, so mußten sie natürlich allen den Forderungen nachgeben, welche der bisherige Sprecher der Camarilla, Jellachich, wiedersholt gestellt hatte. Behrten sich die Ungarn mit Kraft, was kaum erwartet wurde, nun so ließen sie sich auch wohl zu Abweichungen von dem bisherigen gesehlichen Bege hinreißen, in Folge deren sie dem Kaiser als Resbellen dargestellt werden konnten, gegen welche er nun selbst mit allen Mitteln, auch mit österreichischen einschreiten dürste und müßte; ja die Ungarn mußten fast nothgedrungen den ben sogen anns

ten legalen Beg verlaffen, wenn fie fich überhaupt ernfilich wehren wollten.

In folder Beise war also ber Kaifer Ferdinand, wie groß immer feine Scheu fein mochte, sein Bort gerade einfach zu brechen, mit ziemlicher Sicherheit allmälig vorwärts zu bringen.

Der Banus fand feit Ende August mit seinen 40000 M. bifponibler Felbtruppen an ber Rordgrenze Croatiens und Slavoniens. Ungarn hatte er noch nicht betreten, war aber jeden Augenblid bereit bagu.

Ihm gegenüber hatten bie Ungarn an regularen Truppen im Gangen etwa 6000 Dt., nämlich zwei Bataillone von den alten Regimentern Ernst und Basa, das 1. und das 7. honvedbataillon; 2 husarenregimenter und 2 Batterieen zu 8 Geschügen.

Alle übrigen Streittrafte der Ungarn lange ber Drau maren National-

In der Feftung Effeg ftanden ale Befatung 16 Compagnieen von ben Regimentern Banini, Alexander und Bafa,

Aber wo waren die am 11. Juli vom Reichstag beschlossenen neuen Formationen, die 200000 ober wenigstens die ersten 40000 M.? In der That, es war noch nichts von ihnen da; es war aber auch noch nicht einmal etwas zu ihrer Ausstellung vorbereitet. Zuerst fehlte noch immer die könig liche Sanc tion des vom Reichstag am 11. Juli beschlossenen Gesetes. Aber abgesehen davon war auch der ungarische Kriegeminister Meszäros nicht der Mann für revolutionäre Organisationen. Es stedte nichts weniger in ihm als ein Carnot. Bon allem, was nicht in das alte österreichische Schema paste, in welchem er ausgewachsen war, wollte er nichts wissen. So hatte er schon gegen die Errichtung der ersten zehn Honvedbataillone Einrede erhoben, und war sehr zufrieden gewesen, als ihm deren Organisation abgenommen ward. Zeht, nach dem 11. Juli, sollten nach seiner Meinung die sämmtlichen neuen Aushebungen zur Completirung der alten österreichisch-ungarischen Regimenter verwendet werden.

Die übrigen Minister waren aber schon bei der ersten Errichtung der Honvedbataillone im Rai und Juni mit Recht der Meinung gewesen, daß Ungarn einer nationalen Truppe mit nationaler Ausrustung, mit nationalen Offizieren bedürfe, die der neuen Ordnung der Dinge zugethan wären, auf die man sich solglich verlassen könne. Jest im Juli und August, nache dem sich die Dinge bedeutend geklärt hatten, waren sie vollends dieser Meinung.

Die Rationalgarden waren bei ihrer Errichtung und nachdem fich bas ungarifche Minifterium gebildet hatte, bem Minifterpra fibenten

unterfiellt worben. Unter seiner Leitung verwaltete die Rationalgardeangelegenheiten ein Ariegsrath, an deffen Spite der Oberft Baldacci ftand. Diesem Rriegsrathe wurden nun auch die zehn ersten honvebbataillone untergeben. Es ift begreiflich, daß die Spaltung, welche damit in die Militarverwaltung tam, dem Gangen nur verderblich fein tonute.

Es ift que bem eben gefagten auch erflarlich, bag bie in ben August binein, nichte fur bie Bermehrung ber regularen Truppen geschehen mar. Sie beftanden noch immer aus ben alten öfterreichifch = ungarifden Linien= regimentern ober einzelnen Batgillonen berfelben, welche fich thatfachlich im Lande befanden, aus einzelnen nicht unggrifden Linienregimentern ober Bataillonen, welche, gleichfalle gufällig ober nicht gufällig im Lande, einftweilen noch fur die Ungarn mitfochten, aus ben Ggetler Grengern, Die ju ben Ungarn bielten und aus ben gebn erften Sonvelbatgillonen, fowie einiger Sonvedartillerie. Die Rationalgarden hatten theilweis auch auf bem wirklichen Rriegeschanplate ausgeholfen. Aber ce ift an fich flar, bag biefelben eine wenig verläßliche Truppe abgaben. Mus meift anfafigen Leuten beftebend, tonnten fie nicht mobl weit von ibren Bobnfigen entfernt werben und nicht auf lange Beit. Gie tampften baber mefentlich nur mit, wenn ber Rrieg auf bem Gebiet ibrer Bobnfige unmittelbar fpielte, und die Bataillone, welche einige Bochen mitgefochten batten, wurden bann wieder burch andere abgelost. Go feblte es ibnen an jeber Dobilitat, auch aus bem lesteren Grunde. Biel bewegen burfte ber General die Rationalageben icon beshalb nicht, weil fonft diefe Ablofungen fehr erfchwert worden maren, Außerdem waren die nationalgarden wenig ober gar nicht eingeubt und batten in der Mebraabl Offiziere obne Die geringfte militarifde Bilbung. Raum aber war es einem General gelungen, in die Bataillone, über welche er augenblidlich verfügte, einigen militarifden Beift und militarifche Bucht ju bringen, ale fie ihm burch bie Ablofung auch fcon wieder entzogen wurden, und er mit den neu antommenden Bataillonen wieder von vorn anfangen mußte.

Da nun im August die Gefahren sich gegen die Ungarn immer mehr von allen Seiten häuften und immer bringender wurden, da aber aus den oben angesührten Gründen die weitere Errichtung regulärer Truppen, mochten diese Linienbataillone oder Honvedbataillone sein, stodte, so kam man auf den Ausweg der Errichtung von mobilen Rationalgarden. Es sollte nämlich in jedem der vier großen Kreise des Landes: dießseits der Theiß und jenseits der Theiß, dießseits der Donau und jenseits der Donau, ein Freicorps, — mobile Nationalgarde — errichtet werden, welches aus Ravallerie und Infanterie bestehend, sich bis auf 8000 M. vermehren durste.

Die Leute bazu sollten aus den Nationalgarden entnommen werden und der ursprünglichen Idee nach Freiwillige sein. Dieß ließ sich indessen, wie man bald erkannte, nicht durchführen und so mußte denn durch die Aushebung von den zumeist abkömmlichen jungen Leuten nachgeholsen werden. Bu den vier Stabsquartieren der vier Freicorps wurden die Orte Baigen, Pápa, Szolnot und Arad bestimmt. Commandanten waren die Majore Arthur Görgey, Ivanta, Rosztolánhi und Raitasb.

Die vier Freicorpe litten naturlich jungdit faft an allen Gebrechen ber gewöhnlichen Rationalgarben, wie bes Landfturmes, ber jene auf dem platten gande erfeste und fich wefentlich nur badurch von ihnen unterfdied, bag er noch fchlechter ausgeruftet war, als fie, vielfach nur mit Genfen. Gin Borgug ber Freicorpe ober mobilen Rationalgarden bor ben gewöhnlichen mar nur, daß jene von ihren Wohnfigen ohne große Rudfict entfernt werden tonnten, allenfalls noch, daß bei Befegung ber Offigiereftellen mit etwas mehr Auswahl verfahren werden tonnte. Go batte man wenigstene die Aussicht, Diefe Freicorpe mit ber Beit in regulare Truppen gu verwandeln. Indeffen mard auch Diefer Bortheil baburch paralpfirt, bagi um recht viele Freiwillige ftellen zu tonnen, Die Comitate auch Die Dit= glieder Diefer mobilen Rationalgarden nur fur Die Beit von wenigen Donaten, bald auf brei, bald auf vier verpflichteten. Dieg mußte fich im Laufe der Beit fehr nachtheilig erweifen, wie wir es denn fpater auch wirklich finben werben. Im erften Drittel des Geptember waren die vier Freicorps noch teineswege auf die Starte von 8000 DR. ein jedes gebracht, noch viel weniger vollftanbig ausgeruftet, ale fie auch icon gur Bermendung gezogen werben mußten.

Reben Diefen regelmäßigen Freicorps errichtete zu gleicher Beit Roffuth noch ein anderes, die sogenannte hunhabischaax von 1200 M. Infanterie und 800 M. Ravallerie.

Rach diefer nothwendigen Erlauferung tonnen wir nun den Faben ber Begebenheiten wieder aufnehmen.

Auf die Rachticht von dem ungunftigen Erfolge der nach Wien an ben Raifer gesendeten Reichstagedeputation dankte das Ministerium Batthyany, nur mit Ausnahme Roffuthe ab. Der Palatin ergriff die Gelegenheit, um sich sofort eine Art Dictatur anzumaßen, und zeigte dieß dem Reichstage an. Der Reichstag aber erklarte es als im Widerspruch mit der Berfassung stehend. Koffuth hatte sich der Abbankung nicht angeschlossen, weil er dem Palatin mißtraute, auch dessen Absichten durchaus nicht für rein hielt und ihm deren Durchschung erschweren, wenn nicht sie verhindern,

wollte. Der Balatin fab fich nun genothigt, ben Grafen Batthyany mit. Bildung eines neuen Minifteriums ju beauftragen.

Diefes tam auch nach mehreren Tagen gu Stande, es war aus ben gemäßigteften Elementen zusammengeset, Koffuth befand fich j. B. nicht in bemselben.

Ueber allen diefen Borgangen ju Besth aber mar der Banus wirklich bereits in Ungarn eingebrochen und im Borruden auf Befth begriffen.

Benden wir uns nunmehr gu ben Streitfraften ber beiben Parteien auf bem croatifc-ungarifden Rriegefdauplage.

Anfangs September stand der linke Flügel des Banus unter seinem eigenen Commando, die Truppen aus dem eigentlichen Croatien, aus der Carlsstädter- und der Banalgrenze bei Legrad am Ginfluß der Mur in die Drau; das Centrum unter R.=M.=L. hartlieb, bisher Commandanten der Carlsstädter Militärgrenze und des Cordons an der türkisschen Grenze stand bei Beröcze, seitwarts der Drau; er hatte bei sich meist die Warasdiner Grenzer und die Truppen aus Slavonien; der rechte Flügel endlich unter den Generalen Roth und Philippovich, aus 10000 M., meist vierter Bataillone der Grenzer mit äußerst mangelhafter Bewaffnung bestehend, war gegenüber der Festung Essey nahe dem Einsstuß der Drau in die Donau aufgestellt.

Die regularen ungarifden Truppen, welche bem Banus entgegengeftellt waren, commandirte der General Ditinger, welcher vor dem Gintreffen von Desgaros aus Stalien in Befth die Geschäfte bes ungarifden Rriegs= minifteriume verfeben batte. Dttinger concentrirte feine fleine regulare Streit= fraft gegenüber bem linken Flugel bes Banus um Ragy Ranifa; vielleicht, wie bei feinen Gefinnungen vorauszuseben ift, weniger in ber Abficht, Biberftand ju leiften, ale bem Banus ben Rern ber ungarifden Truppen an biefer Grenge in die Sande ju liefern. Er trat alebald mit dem Banus in Berhandlungen und ging fur feine Berfon, indem er fein Corpe im Stiche ließ, ohne Saumen zu Diefem über. An feine Stelle trat im Commando Graf Abam Teleti. Diefer blieb in ber Aufftellung bei Ragt Ranifa mit ben regularen Truppen ftebn; Die Bewachung ber untern Drau von Legrad bis gur Mundung des Fluffes in die Donau mar lediglich den Nationalgarden und bem Canbfturm ber Begenben anvertraut. Sellachich fnupfte nun auch mit Teleti Unterhandlungen an und zeigte bemfelben am 9. Geptember an, bag er auf Befehl bes Raifere bie Grenze überichreiten werde, wobei er gugleich por jedem Biderftand, ben er ale bochverratberifc bezeichnete, marnte.

Telefi versammelte einen Kriegerath und zeigte nicht geringe Reigung mit feinem gangen Corps bem Beispiele Ottingers zu folgen. Inbeffen

überwog in bem Ariegerath, wie in dem gangen Corps die magharifche Bartei. Telefi blieb darauf vorläufig an der Spige der Truppen, machte nach Bestha Meldung und bat um Abberufung vom Obercommando.

Am 11. September nun überschritt ber Banus mit seinem linken Flügel bei Legkad und gleichzeitig mit ihm hartlieb an der Spige des Centrums von Beröcze aus die Drau, die Grenze Croatiens. Teleki, gesetzt auch er hatte diesem Bordringen Biderstand entgegensetzen wollen, war doch in der That zu schwach dazu. Er zog sich langs der Pesther Straße gegen Stuhlweißenburg (Szeles seiervar) zuruck. Am 20. September war der Banus am westlichen User des Plattensees bis Beszprem (Besprim), hartlieb am öftlichen bis Enyeng vorgedrungen.

Auf die Rachricht von diesen Borfallen, namentlich dem Eindringen Jellachichs, beantragte unmittelbar, nachdem das Ministerium Batthyany wieder gebildet war, Kossuth im Reichstage: es solle dem Erzherzog Baslatin der Oberbefehl über sammtliche Truppen Ungarns übertragen, der Regierung aber bei der drohenden Lage ein Ausschuß von Reichstagsmitgliedern (Landesvertheidigung bezüglichen Angelegenheiten zu überwachen und zu fördern.

Diese Antrage wurden ju Beschluffen erhoben; es warb ferner beschlossen, ohne weiter auf die königliche Sanction zu warten, die Aushebung der bereits am 11. Juli votirten 40000 M. Rekruten sofort zu beginnen, ferner die vier in der Bildung begriffenen Freicorps augenblicklich, wie weit sie immer mit ihrer Organisation sein mochten, in Dienst zu rufen, und die Bildung weiterer Freicorps zu gestatten. Ein solches bildete nunmehr Moris Berczel, geboren 1814, der einmal in seiner Jugend im österreichischen Dienst gewesen war, aber sehr frühe seinen Abschied aus demsselben genommen hatte. Bir werden biesem Ranne balb vielsach begegnen.

Der Palatin begab fich junachft zu dem Corps, welches dem Banus Jellachich gegenüberftand; beigegeben war ihm als militärischer Rathgeber der General Moga. Am Plattensee angekommen hatte der Erzherzog am 21. eine persönliche Zusammenkunft mit dem Banus. Bor dieser Zusammenkunft hielt der Banus seinen Offizieren eine Rede, welche wir ihrem vollen Inhalt nach mittheilen, da sie kaum noch bekannt und hochst charakteristisch in vieler Beziehung ist:

"Beute, fprach Sellacich, werde ich eine Busammenkunft mit dem Palatin von Ungarn haben. Bringt mir derfelbe nicht die Rachricht und die Garantie, daß bas ungarische Ministerium mit dem österreichischen vereinigt sei, fo wird die Conferenz gang ohne Folgen fein. Mein Biel ift bie herstellung eines einigen traftigen Defterreichs. Mein Ziel ift, den Raifer wieder auf seinem Throne sestzuesen. Der Deutsche sei deutsch, der Ungar bleibe Ungar, der Slave Slave. Richts soll mich von dem Wege, den ich betreten habe, ablenten. Ich habe von S. M. dem Raiser seit meiner Ernennung zum Ban ein und zwanzig Handbillete erhalten, die ich leider nicht in der Lage war zu befolgen. S. M. haben endlich meine Handlungseweise gebilligt. Doch S. M. der Kaiser tann mir noch einundzwanzig Handbillete senden, welche mich von meinem Ziele weglenten wollen, ich wurde sie nicht befolgen. Ich muß für S. M. handeln, ware es auch wider deren Willen. Mißlingt mein Plan, zerfällt Desterreich, dann, meine Herren, tonnen Sie noch leben, wenn Sie wollen, ich aber nicht, ich nicht."

So fprach Jellachich. Bas wurde wohl die "confervative" Partei gu Diefer schonen Rede gesagt haben, wenn Jellachiche Auftreten nicht in ihren Kram pafte?

Die Mittheilungen, welche ber Banus dem Palatin machte, hatten die unmittelbare Folge, daß ber lettere sein Corps verließ und sich nach Wien begab. Da nun augenblicklich auch Teleki abtrat, so übernahm Moga das Commando über das ungarische Corps, welches sich durch neu ankommende Truppen während seines Rückzuges bis zum 28. September auf ungefähr 16000 M. verstärkt hatte. Es war zu dieser Zeit bereits über Stuhlweißensburg auf der Bosther Straße bis Pakoz und Belencze zurückzegangen, während sich der Banus und Hatlieb, zusammen etwa 28000 M. stark, am 25. bei Stuhlweißenburg vereinigt hatten.

Bei Patogd sollte Moga halt machen, um dem Banus den weiteren Marich auf Besth zu verwehren; die ungarischen Truppen verlangten laut endlich nach ewigem Buruckgehen den Kampf; die ungarische Regierung mußte ihn gleichfalls wunschen, da, wie wir bald ergählen werden, der offene Bruch mit dem Kaiser jest einmal erfolgt war und höchstens noch aus Rücksichten auf besseren Biderstand bemantelt und verdeckt werden konnte.

#### Das Treffen von Belencze.

Moga hatte am 29. September Morgens folgende Stellung:

Sein rechter Flügel unter Oberft Muhlbod ftand in den Beinbergen, von Cfala nachft der Strafe von Stuhlweißenburg nach Bicete, in feiner rechten Flanke gededt durch ben See von Cfala. Er war 3500 M. ftart und hatte eine Spfor.-Batterie bei fich;

bas Centrum unter General Solfche, 4500 DR. mit einer 12pfdr.=

und einer Sport-Batterie, hatte etwas gurudgezogen Stellung an ber Strafe von Stuhlmeifenburg nach Befth, vor Gutoro;

ber linte Blugel unter Dberft Repafy, 3500 M. mit einer Spfor. Batterie, fant öflich der eben genannten Strafe mit der linten Flante an den sumpfigen Teich von Belencze gelebnt;

die Reserve endlich, deren Besehl nach dem Ructritt vom Obercommando Graf Abam Teleti übernommen hatte, 4500 M. mit 2 Batterieen, hatte Stellung vor Belencie.

Jellachich hatte am 28. September seine Truppen sudwesstlich von Bakozd, zwischen diesem und Stuhlweißenburg im Biwak concentrirt. Bon den Ungarn trennte ihn der Bach, welcher die Seen von Csala und Belencze verbindet.

Am 29. September Vormittags schritt er zum Angriff. Bei seiner Uebermacht glaubte er auf die völlige Bernichtung der Ungarn ausgehn zu können; statt sie etwa durch eine Umgehung in ihrer linken Flanke. um den Teich von Belencze zum weitern Kückzug gegen Besth zu bestimmen, beschloß er daher, sie an den Teich von Belencze zu wersen und in diesen zu treiben und richtete daher seinen Hauptangriff auf den rechten Blügel der ungarischen Stellung, der überdieß, wie dieß bei der Ausdehnung von 8000 Schritt auf 16000 M. leicht begreistlich ist, ziemlich isolirt stand und nicht leicht unterflüt werden konnte, also einen leichten und schnellen Sieg versprach.

Indessen der rechte Flügel der Ungarn hielt sich tapfer und lange genug, daß das Centrum ihm ju Sulfe kommen konnte. Dasselbe entsicht auf diesem Punkte den Sieg für die Ungarn und Zellachich, welcher allzuhohe Ideen von seiner Ueberlegenheit gehabt und auf gar keinen ernsten Widerstand mehr gerechnet hatte, nach Allem, was er bisber gesehen, siel nun aus dem frühern Uebermuth in eine solche Niedergeschlagenheit zuruch, daß er nach noch einigen Demonstrationen um 2 Uhr Rachmittags den Kampf gänzlich einstellte und sich nach Stuhlweißenburg zuruckzog.

Moga blieb am 29. auf dem Schlachtfelbe ftehn, zog fich aber am 30., obwohl Sieger, auf der Besther Straße nach Mattonvasar zuruck, da er fürchtete, in den nächsten Tagen von Jellachich mit verstärkter Macht angegriffen zu werden, dieser aber in der Stellung von Pakozd oder Belencze nicht widerstehen zu können. Die Stellung von Mattonvasar, auf ziemlich bedeutenden Göhen, hinter einem wasserreichen Bache war allerdings für ein Desenstvegesecht viel vortheilhafter.

Statt des neuen Angriffes erfolgten von Jellachich Antrage auf den Abichluß eines dreitägigen Baffen fillftandes, mahrend deffen die beiben Partejen in ihren gegenwärtigen Stellungen bleiben sollten. Moga

nahm den angebotenen Baffenstillstand an und er war wohl berechtigt dazu, weil er in den nächsten Tagen noch verhältnismäßig bedeutende Berstärkungen zu erwarten hatte. Tellachich war in dem gleichen Fall; er wartete immer noch auf das herankommen seines rechten Flügels unter Roth und Philipovich, von welchem wir bald des Weiteren zu reden haben werden.

Indeffen batte ber Sieg ber Ungarn bei Belencze ben gandfturm ber gangen Donaugegend in Bewegung gebracht und ermuthigt; bon Roth liefen teine Radrichten ein; bagegen tamen folde von wenig erfreulicher Art fur den Banus von Beft b. Die Grenger batten fich bei Belencze gum Theil fo wenig tampfesmuthig gezeigt, bag ber Banus fein großes Bertrauen mehr hatte, mit ihnen gegen eine nur gleiche, viel weniger gegen eine überlegene ungarifche Dacht ju flegen. Endlich erfuhr er am 30., daß einer feiner Emmiffare, Graf Gugen Bichy, ben er nach Guben gefendet batte, um Roth aufzusuchen und beffen Anmarich zu beschleunigen, unterwege auch ichon auf Ungarn geftogen und von beren Borpoften gefangen genommen fei. Alles dief bestimmte ben Banus zu dem Entichluffe, nicht blog die Offenfive gegen Befth vollftandig aufzugeben,- fondern fic auch einem etwaigen Angriffe ber Ungarn ju entziehen, indem er gegen bie öfterreichische Grenze bin abmarichire. Auf Das Sterben verzichtete er einftweilen noch. Seinen Darich trat er icon am 1. Oftober Morgens an und tam an Diefem Tage noch bis Door. Allerdings mar ber Abmarich von Stuhlweißenburg durchaus gegen die mit Moga gefchloffene Baffenftillftandsconvention, und infofern wenig paffend fur einen fo ritterlichen Dann, als der Banus ja fein follte. Doch, mas thun? Roth bricht Gifen, und ferner murben die Ungarn Rebellen genannt, welchen nach ber alten volferrechtlichen Theorie von den legitimen und illegitimen Reinden fein Bertrag gehalten ju werben braucht.

Am 2. Oftober tam Jellachich nach Ris Ber, am 3. nach Raab und am 6. hatte er bei Deutsch Altenburg die öfterreichische Grenze erreicht.

Bon Stuhlweißenburg bis Deutsch Altenburg find etwa 20 Meilen; die Grenzer waren alfo gang ordentlich marfchirt.

Bir muffen bier einstweilen den Banus verlaffen, um zu gelegener Beit wieder zu ihm gurudzukehren.

### Die Gefangennahme bes Noth'ichen Corps.

Ale Bellachich in Ungarn eindrang und unaufhaltfam am Plattenfee vorrudte, berief die Regierung bas ju Szolnot in ber Bildung begriffene Areicorpe, welches damale nur etwa 700 Mann verfügbare Truppen wirtlich fart war, auf die Infel Wfepel (Racgfevi), welche von zwei Donauarmen unterhalb Befth gebildet wird. Das Freicorps follte bier einen etwa versuchten Uebergang Jellachiche ober irgend welcher Abtbeilung feiner Streitfraft verbindern. Das Szolnofer Freicorps ward von Arthur Gorgen commandirt. Gorgen, geboren 1818, war 1832 in öfterreicifche Dienfte getreten, hatte aber 1845 ale Dberlieutenant bei ben Sufaren feinen Abichied genommen, theile weil er eine Ratur mar, Die hober binaueftrebte, ale es eben einem ftrebenden Beifte in den durftigen Berhaltniffen unferer conventionellen Staateformen erlaubt ift, theile um einer entichiedenen Reigung gu technischen Studien, inebefondere bem ber Chemie ju folgen. 3m Frubting 1848 lebte er auf dem Bute eines naben Bermandten im nordlichen Ungarn, ale ber Ruf gur Bildung ber erften Sonvedbataillone erfolgte. Borgen meldete fic und ward ale Sauptmann in bas 5. Sonvedbataillon eingetheilt, welches fic ju Raab formirte; indeffen mard er anfange nur in technifchen und abmi= niftrativen Gefchaften, Unfauf von Feuergewehren, Errichtung einer Bundbutchenfabrit ac. verwendet. Ale man im August jur Errichtung ter mobilen Rationalgarden fdritt, erhielt er unter Beforderung gum Rajor das Szolnoter Freicorps. Borgen war tein Enthufiaft, er brannte bon einem fillen Feuer, haßte aber Die Bhrafe und verfolgte fie leicht mit unerbittlicher Fronie. Diefe ward bald berausgeforbert, ba er fab, bag bie wirkliche Begeifterung bes Bolles, Die fich feiner Deinung nach in Thaten zeigen follte, feineswege bemjenigen entfprach, mas die Bolteredner von ihr fagten. Gben bei ber Bildung feines Freicorps machte er in Diefer Begiehung Erfahrungen, die ihn von vornherein abtuhlten und nach benen er, feinem Charafter und Temperament gemäß nun doppelt Mues mit prufendem Blide befchaute und immer geneigter murde, Bort und That ju vergleichen.

Gorgen also ward nach ber Infel Cfepel berufen. Raum hier ange- tommen, erhielt er auch ben Oberbefehl über die bei Duna-Foldvar aufgestellte hunnabischaar, welche damals 1200 M. Infanterie und einige hundert Mann Ravallerie jablte, sowie über den langs der niederen Donau aufgebotenen Landfturm, zugleich aber den Auftrag, die Bereinigung des Roth'schen Corps mit Jellach ich zu verhindern.

Um diese Aufgabe lofen ju tonnen, vereinigte er feine ganze verfügbare Racht an mobilen Truppen, wenig uber 2000 MR., junachst bei Abony am rechten Donauufer und bildete von hier aus in der Richtung westwarts gegen Soponya am Sarvigtanal zwei Borpostenlinien, die eine mit dem Geficht nach Rorden gegen Stuhlweißenburg, die andere mit der Front nach

Caden, um auf folde Beife alle die Communicationelinien ju burchfchneiten, auf welchen das Roth'iche Corps die Bereinigung mit Jellachich fuchen konnte.

Un der nördlichen der beiden Borpoftentetten war am 29. Geptember Der icon früher ermabnte Emiffar Jelladiche, Graf Gugen Bich mit einem Befährten, Baul Bidy, angehalten und ale verbachtig arretirt. Gugen Bicht war ein fruberer Administrator, er war durchaus taiferlich öfterreichifc, nicht im mindeften toniglich ungarifch gefinnt; burch feine Berwaltung im Stublweißenburger Comitat batte er fich außerbem im bochften Grate verhaft gemacht. Die Truppen der Sunnadifchaar wie die Landfturmmanner begeugten Die größte Reigung, Die beiden Gefangenen ohne Beiteres niederzumachen Borgen rettete fie mit großer Dube und nicht ohne eigene Gefahr nach ber Infel Cfepel binuber, ordnete aber bier ein Standrecht uber fie an, welchem er felbft prafidirte. Bei dem Grafen Gugen Bich hatten fich viele Exemplare zweier Broflamationen vorgefunden, welche beide aus Schonbrunn batirt, Ferdinand, Ronig von Ungarn unterzeichnet, von feinem verantwortlichen ungarifchen Minifter contrafignirt waren, beren eine fich an die ungarifchen Eruppen, beren andere fich an das ungarifche Bolt mendete, Die beibe gum Behorfam gegen Jellachich, jur Losfage bon ber rechtmäßigen ungarifchen Regierung aufforderten Außerdem fand fich bei Gugen Bichy ein Schreiben bes Banus an General Roth, in welchem Diefer angewiesen ward, bem Grafen Bicht eine Sauvegarde ju geben und ihm jeben möglichen Sous ju gewähren.

Bor bem Standgericht ward auf Grund dieser Beweisstüde gegen Graf Eugen Bichy die Anklage auf Einverständniß mit den Feinden des Baterlandes und auf thätliche Theilnahme an der — nach ungarischem Staatsrecht — rebellischen Erhebung der Substaven durch Berbreitung aufrührerischer Proklamationen erhoben und der Antrag auf Tod durch den Strang gestellt. Das Standrecht erhob diesen Antrag zum Urtheil. Man hatte sich streng an das österreichische Berfahren gehalten, nach welchem der Bräsident auf die Urtheilsfällung einen sehr bedeutenden Einsluß hat. Das entschiedene Auftreten Görgeps bei dieser Gelegenheit machte ihm einen großen Ruf in ganz Ungarn und bahnte ihm den Beg zu jener Höhe der Stellung, welche er schon in wenigen Ronaten einnehmen sollte. Der Begleiter des Grasen Eugen Bichy, Baul Bichy, ward einsach den gewöhnlichen Gerichten überwiesen.

Um 1. Oftober mußte Gorgen, nachdem er feine Borpoften eingezogen, auf Befehl Mogas die Donau aufwarts nach Erefi (Erefeny) marfchiren, um bier mit dem größten Theile feines Detachements den linten Flugel der

nach Martonvafar zuruckgegangenen Ungarn zu bilben, wurde aber, taum dort angelangt, wieder nach Abonh zuruckgesendet. Unterdessen war die Lösung der Aufgabe, das Roth'sche Corps zu vernichten, dem Oberst Morih Berczel, Commandanten des von ihm unter dem Namen der Bringischaar gebildeten Freicorps übertragen worden. Am 3. Oktober ward Görgen mit seinem Corps gleichfalls unter das Commando Berczels gestellt. Dieser versügte nunmehr im Ganzen über 3000 M., 200 husaren und 8 Geschüße. Er begann am 4. Oktober seine Operationen.

Durch die Festung Effeg war Roth in seinem Borruden zur Bereinigung mit Zellachich durchaus nicht ausgehalten worden, da der Commandant dieser Festung, Jovich, dieselbe bei Eröffnung der Feindseligseiten sofort neutral erklärte und den Croaten durchaus keinen Widerstand entzgegensette. So kam Roth nach Fünfkirchen. Bon hier schlug er den Beg nach Dzora am Sioslusse ein; um endlich von dort aus Jellachich bei Stuhlweißenburg aufzusuchen. Auf diesem Marsche aber von Fünfkirchen ab ward Roth ernstlich von dem Landsturm der niedern Donau behelligt und kam jest nur langsam vorwäkts.

2m 4. begann, wie icon ermahnt, Beregel feine Operationen; er marichirte bon Abony auf Seregelnes ab, um fo alle Strafen zwischen der Donau und dem Blattenfee ju burchfreugen. Gorgen führte Die Avantgarbe. In Geregelpes angefommen, erfuhr er, bas Dorf Tacz, weiter weftlich gelegen, fei bereite von Croaten befest. Er brach fogleich dabin auf und fauberte burch einen feden Sufarenangriff bas Dorf vom Reinde, ging aber am 5. Oftober Morgens in der Beforgnig, von Berczel abgefchnitten gu werden, wieder gegen Geregelnes jurud. Unterwege erfuhr er, daß wirklich bereite Croaten gwifden ihm und Beregel feien. Da er nichte davon mußte, daß Bellachich bereite Stublweißenburg verlaffen babe, glaubte er fich zwifchen diefe Croaten und Stublweißenburg werfen ju muffen und fehrte in ber Richtung gegen letteres um. Aber bald mard er bavon unterrichtet, baß Stuhlweißenburg nicht mehr vom Banus, fondern von Ungarn befet fei. Run wendete er nich wieder gegen die Groaten gurud, die in der Rabe von Barand ftanden. Bahrend er weftlich diefes Ortes ericbien, zeigte fich von Seregeipes aus Beregel öftlich besfelben. Die Groaten, 1000 M. ftart, parlamentirten in Folge deffen mit Gorgen und ergaben fich alebald ibm friegegefangen. Es war die Avantgarde Rothe. Die Bewehre, welche man ihr abnahm, tamen ben Ungarn febr ju ftatten.

Roth ftand mit feinem Gros am 5. bei Soponya, fudlich von Tacz, welches Perczel nach der Befangennahme jener 1000 M. befeste. Aus den Papieren eines aufgefangenen Boten Roths "an den Commandanten

ber f. f. Truppen ju Stuhlweißenburg" hatten die Ungarn ersehen, daß dieser General ohne alle Befehle, außer oller Berbindung mit Jellachich sei; Roth seinerseits ersuhr zu derfelben Zeit, daß er ein bedeutendes ungarisches Corps auf dem Wege nach Stuhlweißenburg vor sich habe, während hinter ihm sich der Landsturm immer massenhafter erhob. Er sendete den General Philipovich als Parlamentär an Perczel nach Tacz und verlangte ungehinderten Ruczug nach Croatien, wogegen Perczel unbedingte Ergebung sorderte.

Mit biefer Antwort tehrte Philipovich nach Soponha jurud; nun brach Roth noch in der Nacht vom 5. auf den 6. Oftober von Soponha auf, um über Lang, Ralog, Degh gegen Dgora bin einen Borfprung zu gewinnen.

Die Ungarn marschirten noch am 5. Rachmittags nach Cfoez, von bier aus eilte am 6. Oktober Morgens Görgen mit der Reiterei des Corps voraus und ereilte die Croaten um Mittag bei Degh; mit der Ravallerie allein wagte er aber nicht, fie anzugreifen und Berezel mit der Insanterie und Artillerie erreichte erft spat am Abend Degh, da er einen wenig gang-baren Beg benuft hatte.

Roth ging am 6. gegen Djora an ben Siofluß zurudt; fant aber, daß alle Bruden über lestern von dem außerst thätigen Landsturm biefer Begend bereits abgebrochen waren. Diefer Landsturm befeste auch die Soben östlich von Djora.

Um 7. Morgens ging nun Gorgen mit einer Umgehungscolonne nach Degh fuboftlich vor, um fich bem Landfturm anzuschließen, mahrend Berezel mit dem Gros auf der großen Strafe von Degh nach Dzora und durch den Bald zwischen diesen beiden Ortschaften gog.

Als Berczel am fublichen Saum diefes Balbes erschien, wollte Gorgen chen jum Angriff schreiten, als Roth einen Parlamentar sendete. Das Resultat der folgenden Berhandlungen war, daß fich das ganze Roth'iche Corps ohne Rampf dem viel schwächeren Berczel'schen triegsgefangen ergab; eine der schimpflichften Kapitulationen im freien Felde, welche jemals vorgekommen sind.

Bei Gelegenheit dieses kurzen Feldzugs gegen Roth waren icon die ernstesten Rifbelligkeiten zwischen Görgeb und Berezel ausgebrochen. Der erstere war von Anfang herein verstimmt barüber, daß ihm, der ursprünglich das Obercommando gegen Roth gehabt hatte, dasselbe entriffen war, er fand dann ferner, daß Berezels militärische Kenntniß eine äußerst geringe sei und die Art, in welcher dieser die Disziplin handhabte, mißstel ihm gründlich. Berezel dagegen, der sich Görgebs geistige Ueberlegenheit nicht

verhehlen konnte, sah in allem, was Gorgen that, Ungehorsam. Sehr mäßig und leidenschaftslos waren beibe nicht; es gab daber mehrere bittere Bankereien. Gorgen und Perczel waren von bieser Beit ab entschiedene Feinde.

# Wien und Befth. Ende September und Anfang Oftober.

Bon den triegerifchen Ereigniffen muffen wir une wiederum zu den politifchen auf einige Augenblicke gurudwenden.

Bu berselben Beit als ber ungarische Reichstag bem Erzherzog Palatin bas Commando gegen Jellachich übertrug, sendete er auch eine große Deputation nach Bien an den öfterreich ischen Reichstag. Diefer sollte aufgefordert werden, im Berein mit dem ungarischen den Umtrieben der Camarilla einen ernsten Damm entgegenzusehen. Die Slavenpartei im öfterreichischen Reichstage aber hintertrieb die Annahme der ungarischen Deputation, welche also underrichteter Sache nach Besth zurudkehrte.

Die Camarilla, ermuthigt einerseits durch das gludliche anfängliche Bordringen Jellachichs in Ungarn, andererseits berechtigt ihrer Ansicht nach durch die — ungesestlichen Schritte, welche der ungarische Reichstag, dem nun unzweiselhaft die Augen aufgegangen waren, in letter Zeit gethan, indem er 3. B. die Aushebung der schon im Juli votirten Rekruten begann, ohne noch länger auf die königliche Sanction zu warten, auf welche er freilich lange genug vergebens gewartet hatte, zu lange schon für die Widerstandskraft des Landes, — die Camarilla hielt den Augenblick für gekommen, da sie ihren letten Trumpf ausspielen könne.

Am 22. September ernannte demgemäß Ferdinand V. den Feldmarsschallieutenant Lamberg zu seinem Commissär für Ungarn, übergab ihm das Obercommando sämmtlicher ungarischer Truppen und übertrug ihm die Aussösung des Reichstages zu Besth. Der Erlaß, durch welchen diese Ernenung erfolgte, war selbstverständlich von keinem ungarischen Minister contrasignirt. Bon demselben Tage waren jene Proklamationen, von denen Exemplare bei dem Grasen Eugen Bicht gefunden waren und welche die ungarische Armee und das ungarische Bolk zum Absalle vom Reichstag und Ministerium, zum Gehorsam gegen Jellachich und Lamberg aussorderten.

Als die Runde hievon nach Befth gelangte, erklarte ber Reichstag, daß er nicht daran glauben konne, jene Erlaffe und Proklamationen gingen wirklich vom Ronig Ferdinand V. aus. Gingen fie aber dennoch von diesem aus, so seinen fie durchaus ungesetlich und das ungarische Bolk muffe ihnen den Gehorsam versagen.

In Besich hatte die Aufregung den hochsten Grad erreicht: Lamberg, am 27. in Ofen angekommen, wollte sich von dort nach Besich hinübersbegeben, um die Auflösung des Reichstages ju vollziehen; auf der Brude ward er vom Bolte angefallen und auf schauerliche Beise niedergemacht.

Der Reichstag ordnete sofort eine strenge Untersuchung gegen die Anflifter des Mordes an. An den König Ferdinand sendete er eine Erklarung, in welcher er den Borfall bedauerte, zugleich aber Ferdinand aufforderte, er möge den Ungesetlichkeiten von oben her steuern, welche die erfte Ursache der Unordnung in den untern Schichten seien.

Batthpany hatte am 27, an dem Tage der Ermordung Lambergs, eine Unterredung mit Jellachich ju Stuhlweißenburg gehabt. Es war ein letter schwacher Bersuch gewesen, diesen zur Umkehr zu bewegen. Als er nach Besth zurückehrte und hier die Ermordung Lambergs ersuhr, dankte er ab und übergab dem Lan des vert heidig ung sausschuß, der seit den letten Tagen des September bestand, nun vollends die Regierung des Landes. Rossuth war die Seele dieser Behörde; er übernahm die Oberseitung der militärischen Angelegenheiten, obgleich ber Kriegsminister Meszaros im Amte blieb.

Die Camarilla hatte jest vollfommen, was fie wollte. Sie konnte bem Ronig Ferdinand von heller Rebellion der Ungarn, von Grauelscenen, die an die frangöfische erfte Revolution erinnerten, von der rothen Republit, turz von allen beliebigen Schreckniffen reden, die ihm ein rudfichteloses Einschreiten zur Pflicht machten.

Da Batthpany obnedieß abgedantt batte, fo ernannte am 3. Oftober Ferdinand V. ben F.=3.=M. und Capitan ber ungarifchen Leibgarde, Abam Freiherrn Recfen von Recfe gum ungarifden Minifterprafidenten mit bem Auftrage ein neues Minifterium ju bilben. Diefer Erlag mar von Recfen felbft. contrafignirt. Gin meiterer Erlag vom 4. Oftober ftellte Ungarn fur fo lange als Die "Ordnung und ber Friede nicht jurudgefehrt" feien, unter Die Rriegegefete; ein britter endlich, icon vom 3. Oftober, bestimmte, daß der ungarifche Reichstag aufgelost fei, daß alle Beichluffe und Berordnungen besfelben, welche die fonigliche Sanction nicht erhalten batten , ungefeslich fraftlos feien; er übergab ferner bem Banus Jellachich bas Obercommando über fammtliche Truppen und bewaffnete Corps, welcher Gattung und welches Ramens Diefe immer feien, in Ungarn und in beffen Rebenlandern; Ungarn ward unter Die Rriegegesete gestellt, alle Bersammlungen ber Co= mitates, ftadtifchen oder Diftritte-Congregationen murden unterfagt. Jellacic ward jum Stellvertreter des Ronigs ernannt, alle Dacht in Ungarn marb ihm bemgemäß übertragen, alle Beborben murben ibm untergeordnet; er ward inebefondere angewiefen, die Morder Camberge jur Rechenschaft gu gieben. Die laufenden Geschäfte follten einstweilen von den Beamten der verichiedenen Ministerien fortgeführt werden.

Rach diesen Erlassen blieb wohl den Ungarn nur zweierlei übrig: entweder mußten fle fich mit gebundenen Sanden Tellachich überliesern oder fle mußten in Ferdinand V., jest vielmehr in Ferdinand I. ihren Feind erkennen und offen den Kampf annehmen, welchen er ihnen bot. Wie man sernerhin noch an der Fiction hängen konnte, daß man nur gegen Jellachich Krieg sühre, der Kaiser Ferdinand I. dagegen nach wie vor König Ferdinand V. von Ungarn sei, gegen den man nicht kampse, das ift schwer zu verstehen. Dennoch ward diese Fiction aufrecht erhalten.

#### Der Wiener Aufftand; das Borruden der Ungarn an die Leitho.

Bur Beit, ba jene Defrete erlaffen wurden, bon benen mir eben rebeten, wußte naturlich ber Bof ju Schonbrunn noch nicht, daß ber jum Alter Gao bes Raifere ernannte Banus Jellachich fich bereite gang in der Rabe ber öfterreichifchen Grenge befinde, mabnte ibn vielmehr mitten in Ungarn, in der unmittelbaren Rabe von Buda-Befth. Damit berfelbe mit aller Rraft auftreten tonne, follten ibm foleunigft Berftartungen aus ben deutschen gandern zuziehen. Auch aus Bien follten am 6. Oftober Truppen nach Ungarn abmarfdiren. Die Camarilla hatte, wie befannt, gegen Die Freiheit der deutschen gang abnlich operirt, wie gegen die Freibeit der Ungarn. Das Bolt von Bien fuhlte, daß, wenn die Freiheit Ungarns erft einfam todtgefcblagen fei, an Diejenige ber beutichen Sander Die Reihe fofort auch tommen werbe. Es erhob fich, um die im Abmarich nach Ungarn begriffenen Truppen festzuhalten ; Diefe machten zum Theil mit bem Bolte gemeinschaftliche Sache. In dem Tumulte murbe ber Rriegeminifter, R.= 3.= D. Baillet de Latour, ericblagen und an die Laterne gebenft. Die Truppen, welche nicht mit bem Bolte gemeinschaftliche Sache gemacht batten, wurden gezwungen, Die Stadt ju raumen und tiefe ruftete fich auf den Biderftand gegen einen Berfuch der Biedereroberung. Den Dberbefehl über die aus Bien vertriebenen Truppen übernahm g.=DR.=Q. Graf Auerepera.

Bellachich war auf seinem Rudzuge, ben feine Ruhmredner einen "mit großer Umficht eingeleiteten und ausgeführten Flankenmarsch" nennen, wie wir gesehen haben, am 6. Oktober ju Deutsch Altenburg eingetroffen. hier befand er fich auch noch am 7. Oktober, als die Rachricht von dem

Biener Aufflande bes vorigen Tages antam. Unter folden Umftanden bielt er es fur gerathen, auch feinerfeits nach Bien gu marfchiren. 12000 DR. der am ichlechteften ausgerufteten Truppen fendete er fofort von Altenburg nach Croatien , ju beffen Schut jurud, ben Reft , noch ungefahr 17000 DR. fubrte er nach Wien. Am 9. tam er bei & a a vor Bien an. Um 10. batte er eine Rusammentunft mit Auereperg, um fich mit biefem über die Dagregeln ju befprechen, welche fur ben Gall ju ergreifen maren, baß Doga bem Banus folge. Befondere Beforgniß außerte ber Banus wegen ber überlegenen Reiterei ber Ungarn. Man tam babin überein, bag man fich beim Unruden berfelben querft genau von beren Starte übergeugen muffe. Burde biefe fo groß befunden, daß es unthunlich ichiene, jugleich gegen fie und gegen bas aufftanbifde Bien Front ju machen, fo wollte man fich auf den Rablenberg gurudziehen, um bier bas Gintreffen ber Truppen aus Bohmen und Dabren ju erwarten, welche nach Bien im Anjuge waren. Diefe Truppen, inebefondere auch Ravallerie, tamen allmalig an und die Furcht bor ben Ungarn fdmand ein wenig. Jellachich und Auereperg umichloffen Die öftliche Balfte Biene in einem Salbtreife bon Simmering bie Goonbrunn, bergeftalt, bag Jellachich, mit bem Sauptquartier in Rothneufiebel, ben rechten, Auersperg, mit bem Sauptquartier in Ingeredorf, ben linten Alugel nabm. Jellachich batte jugleich Beobachtungsabtheilungen gegen die Ungarn an ber Leitha. Rach ber Mitte bee Monate tam auch ber Feldmaricall gurft Bindifdgras mit den letten Truppen aus Bohmen, vollendete bie Ginfchliegung und übernahm bas Obercommando über bie por Bien concentrirte Armee.

Obwohl Moga in seiner Stellung von Martonvafar noch am 1. Oftober erfahren hatte, daß der ritterliche Banus unter Berletzung der Baffenftillftandsbedingungen sich an demfelben Tage in der Richtung auf Moor "entfernt" habe, so glaubte er doch an diesen Bedingungen sesthalten zu muffen und blieb hartnäckig bei Martonvasar stehen, ließ nur durch einen Bosten Stuhlweißenburg besehen. Endlich auf wiederholtes Drängen Kossuchsentschles Erängen Kossuchsentschles er sich doch dem Banus an die Leitha zu solgen, welche er aber erst mehrere Tage nachdem jener bereits vor Bien angesommen war, erreichte. An der Leitha machte er halt und nahm eine weitläusige Stellung; die äußersten Bosten der Avantgarde wurden längs der Leitha von Bilfleinsdorf bis Hollern ausgestellt, hinter Bruck stand das Gros der Avantgarde; das Commando derselben besand sich im Bahnhossgebäude zu Bruck.

#### Das Treffen von Schwechat.

Die ungarifche Armee an der Leitha, fo ichien es, hatte klar die Aufgabe, angriffeweife gegen die durch Bien feftgehaltenen Defterreicher ju marichiren und Wien ju entfegen, auf diese Beise die Rrafte Defterreiche auf deffen eigenem Boden ju brechen und die Krafte Ungarne durch Belebung der Revolution in Defterreich und in Deutschland ju ftarten.

Sollte aber diefer Angriff wirklichen Rugen bringen, fo mußte er erfolgreich fein.

Die nachste Frage mar baber: wie es mit ber Ausficht auf ben Erfolg ftebe?

Damit ftand es nun in der That nicht besonders. Moga hatte nach der Mitte Oktobers an der Leitha wenig über 16000 M., die Armee von Bindischgrat vor Bien war zu dieser Zeit schon mehr als doppelt so ftark. Rückten die Ungarn vor, so konnte ihnen Bindischgrat eine Uebermacht ohne Bedenken entgegenwerfen und behielt tropdem noch Truppen genug übrig, um Bien zu beobachten und einem Aussall entgegenzutreten, der etwa aus der Stadt unternommen wurde. Regulare Truppen oder solche, die dassur gelten konnten, hatten die Wiener sehr wenige und die Wirksamteit kaum oberplächlich organisitrer Bolkshausen konnte im freien Felde nur geringe angeschlagen werden.

Diezu tam, daß Bindifchgrat jum großen Theil über alte, geubte Truppen verfügte, Moga dagegen nicht im mindeften. Den Soldaten, wie den Abtheilungen der neuen ungarischen Formationen, des größten Theiles von Mogas Corps, fehlte es an der Brazision der Manover, an dem Geichiet, fich mit der Berpfiegung und mit der Untertunft zu behelfen, turz an allen den Eigenschaften, deren Borhandensein wamentlich die Offenstve erfordert. Diese Umftande sprachen unzweiselhaft gegen sie.

Immerhin war es vielleicht erlaubt, gegen Bien vorzurucken, durch Einzelangriffe, durch Scharmugel Bindischgraß zu belästigen, seine Ausmerksamkeit und seine Kraft von Wien abzulenken, dadurch den Wienern mehr Beit zu verschaffen, die jungen ungarischen Truppen allmälig an das Feuer zu gewöhnen und späterhin, wenn Berstärkungen herangekommen und eine gewiffe Uebung erzielt ware, ernstlich zum Angriffe und zum Entsage zu schreiten. Freilich war dabei nicht zu übersehen, daß auch Windischgraß sich verftärke, daß der Beitgewinn nicht den Ungarn allein zu Gute kam.

Benn fich gegen die Offenfive über die Leitha, insbesondere mit großem Biel, der Abficht des Entsates von Bien durch eine Schlacht vom militarischen Gefichtspunkte aus Manches einwenden ließ, fo war es doch nicht aus biefem, daß ein großer Theil der ungarifchen boberen Offigiere fich gegen bie Offensive aussprach, wenigstens nicht aus ihm allein.

Moga selbst war ber Meinung, daß die Ungarn nur ihre Grenzen gegen die Angriffe der Croaten vertheidigen durften; nur gezwungen und ungern, erklarte er, wurde er die Offensive ergreisen und die Leitha überschreiten, ungarisches Gebiet verlaffen, um kaiserlich öfterreichisches zu betreten. Diese Ansicht war sehr verbreitet, inebesondere unter den früheren öfterreichischen Offizieren im ungarischen Geere.

Diefe Bartei trennte noch immer Die Gache Jellachiche von ber Sache des Raifere Ferdinand, trop der Rescripte vom 3. und 4. Oftober; tropbem daß Jellachich nicht bloß auf öfterreichischen Boden freundliche Aufnahme gefunden hatte, fondern auch mit feinem Corps in Die Armee vor Wien vom Furften Bindifcgrat eingereiht mar, betrachtete Die tonigliche Partei im ungarifden Beere, wie wir fie nennen tonnen, nicht ben Beerführer bes Raifere Rerdinand, ben Surften Bindifcharat, fondern nur ben Banus Jellachich ale ben Feind Ungarne. Rur gegen Diefen, nicht gegen jenen, marb behauptet, durfe man feindselig verfahren. Und felbft, ob man nur gur Berfolgung Jellachiche ben Boben bee Ergberjogthume Defterreich betreten durfe, ward bezweifelt. Burde ber Partei gefagt, daß Ungarn fich mit ber Revolution in gang Europa folidarifc verbinden muffe, um Ausficht auf den endlichen Erfolg ju gewinnen, fo wollte fie davon nichte boren. Gie antwortete, Ungarn fei nicht revolutionar, es ftebe auf dem Boden feines guten Rechtes. Es mar vergebene, daß von anderer Geite dagegen eingewendet marb : wie febr Ungarn immer auf dem Boden feines guten Rechtes ftebe, es tomme gar nicht barauf an, sondern barauf, wie der Raifer Ferdinand ober die öfterreichische Camarilla die ungarifche Erhebung betrachte, und Diefe betrachteten fie in der That ale Rebellion, auch der Furft Bindifchgrat. Auch andere Bolfer hatten fich auf dem Boden ihres guten Rechtes erhoben und murben nichts beftoweniger von ihren Furften als im Stande der Rebellion befindlich behanbelt, fobald Diefelben ju foldem Berfahren fich ftart genug fühlten.

Wie Furft Bindischgrag die ungarische Erhebung ansehe, das tonnte man in der That fehr bald aus einer Proklamation erkennen, die er an die regularen Truppen des ungarischen heeres richtete, in welcher er ihnen Bruch des dem Kaiser Ferdinand geleisteten Fahneneides vorwarf, sie aufforderte, zu ihm überzugehen und ihnen für den Fall, daß fie dieser Aufforderung nicht Folge leisteten, Todesstrafe androhte. Diese Proklamation hatte zunächt eine der beabsichtigten entgegengesetze Folge. Sie nahm von

manchem Auge die Binde und veranlafte gerade die tuchtigern Rrafte unter ben Offigieren, nun boppelt feft ju Ungarn ju fteben.

Borausgeset aber, es ward ein Angriff auf Bindischgrat, ans welschem Grunde immer, unterlassen, und die Ungarn blieben hinter der Leitha ruhig stehen, bis sie selbst angegriffen wurden, war nun da, bei diesem vertheidigungsweisen Bersahren ein Erfolg für Ungarn abzusehen? Die Einsichtigern zweiselten auch daran. Allerdings hatte man die Aussicht, sich in den nächsten Bochen noch zu verstärken, auch konnte vielleicht manches in der Organisation verbessert und vervollkommnet werden. Aber viel konnte man sich in dieser Beziehung nicht versprechen, nicht so viel, daß dadurch ein völliger Umschwung in dem Krästeverhältniß her bigeführt werde.

Aus bem Gefagten wird fich nun leicht bas Schwanten in ben triegerifchen Dafregeln ber Ungarn in der Zeit bis jum Falle Biens begreif- lich finden laffen.

Am 17. Oftober fuhrte Moga die ungarifche Armee an das linte Ufer ber Leitha, und schop seine Avantgarde bis Arbesthal und Stix-neufiedel vor, tehrte aber dann ploglich noch am gleichen Tage auf ungarisches Gebiet zurud. Am 21. überschritt er die Leitha ein zweites Mal, aber auch jest nur, um am 22. Oftober wieder zurudzugehen.

Diesmal hatte er unterwegs die Nachricht erhalten, daß Rossuth selbst mit einer Berftarkung von 12000 M., allerdings lauter ganz neue Formationen, doch immerhin ein nicht zu verachtender Zuwachs an Kraft, auf dem Wege zur Armee seie. Diese 12000 M. sollten erst abgewartet werden, ebe man völlig Ernst mache.

Am 23. Oktober erschien Kossuth mit der angesagten Berftarkung wirklich in Ridelsdorf (Miklossalva) und es ward alsbald ein Kriegsrath dorthin berusen. In demselben sprach Kossuth sehr energisch für die Offensive zum Entsate Biens. Görgen, welcher von Berezels Corps abberusen, unter Ernennung zum Obersten zur Armee Mogas gesendet war, eigentlich um diesen, welchem der Landesvertheidigungsausschuß sehr stark mißtraute, zu überwachen, welcher dann hier das Commando der Avantgate erhalten hatte, führte gegen die Offensive das Bort, wesentlich vom militärischen Standpunkte aus, indem er die Mängel der ungarischen Armee hervorhob. Unter diese Mängel zählte er außer den früher bereits von uns erwähnten auch diesen, daß die ungarischen Soldaten sehr wenig Sinn für Meln und Dein gezeigt hätten, noch weniger als die Croaten, und äußerte die Besorgehn Sympathieen auf österreichischem Boden zu erwerben, vielmehr dieselben vollends verscherzen werde. Bährend Rossuth

vorausseste, daß die Begeisterung der jungen ungarischen Truppen für die Sache des Landes viele sonstige Mangel ausgleichen werde, wollte Gorgen davon nichts wiffen. Im Lager, sagte er, und unmittelbar nach einer Rebe Kosiuths, schlage er die Begeisterung sehr hoch an, nach erlittenen Strapagen und Angesichts des Feindes sehr geringe.

Roffuth indessen ließ fich durch die Grunde Gorgeys nicht abhalten, lebhaft fur die Offenfive zu agitiren und es gelang ihm in der That, die Stimmung zu Gunften derfelben zu wecken. Am 24. sendete er durch zwei Offiziere eine Aufforderung zur Entwaffnung des Banus und Aufhebung der Einschließung Wiens an den Fürsten Bindischurat at. Diefer antwortete darauf daderch, daß er einen der Barlamentare, einen Honvedsobersten, festhielt, und nur ben anderen zurückschiefte.

Diefes Berfahren des Furften erregte im ungarischen Lager einen allgemeinen Unwillen und jest gab es nur noch eine Stimme: fur die Offen sive. Diejenigen höheren Offiziere, welche etwa noch anderer Reinung waren, schwiegen wenigstens, da Roffuth den lauteften Sprechern gegen die Offensive, benjenigen, die aus politischen Grunden gegen fie waren, einsach Entlaffung angedrobt batte.

Am 28. gingen bie Ungarn in brei Colonnen jum britten Dal über bie Leitha. Doga hatte etwa 26000 DR. verfugbar machen konnen.

Die Avantgarde unter Görgen gahlte 4 Bataillons, 2 Escadrons und 8 Gefchuge.

Das Gros beftand aus bem :

rechten Flügel, Oberft Barcjan, 6 Bataillone, 4 Gecabrone, 16 Befchute;

Centrum, Oberft Lagar, 4 Bataillone, 6 Escabrone, 24 Ge- fchuge;

linten Flugel, Oberft Repafy, 4 Bataillons, 16 Escadrons, 24 Gefchuge;

Die Referve, Dberft Rarger, hatte 3 Bataillone, 4 Gecabrone, 16 Befduge.

Die ganze Armee zählte also 21 Bataillons, 32 Escadrons, 88 Geschüpe, oder 20000 M. Infanterie, 4000 M. Ravallerie und 2000 M. Artillerie. Bon der Infanterie waren 3000 M. nur mit Sensen bewaffnet und in die Reserve eingetheilt; 16000 M. der ganzen Armee bestanden aus regulären Truppen, wozu man die Linieninfanterie, die Susaren und die Honved rechnete, der Rest waren Rationalgarden.

Die Avantgarbe hatte den Befehl, wenn es jum Treffen tame, fich auf den linten Flugel Lagars der Centrumbrigade des Gros gu feben.

Der rechte Flügel sollte ben Angriff beginnen, indem er langs ber Donau ftromabwarts joge, bann, wenn er bereits in der linten Flanke ber Defterreicher ftanbe, follte bas Centrum über Schwechat auf Simmering vordringen, um einem Ausfall ber Wiener die hand ju reichen; ber linke Flügel sollte biese Bewegung gegen einen elwaigen Angriff Bindischgragens von Suden her beden.

Am 28. Oftober rudten die Ungarn bis gegen die Fisch a vor; ihre Borposten standen an dem genannten Bache bei Fisch ament, Rlein Reufiedel, Schwandorf, Ebergaffing. Die Armee hatte also einen sehr kleinen Marsch gemacht. Da die ganze Entsernung von Bruck an der Leitha bis zur Schwechatlinie, an welcher Moga erwarten mußte, spätestens mit Bindichgräß zusammenzustoßen, wenig über drei Meilen beträgt, so mußte man für den 29. auf das Tressen gesaßt sein; in der That erfolgte es erft am 30.

Bindischgrag hatte die Schwechatlinie als diejenige gewählt, an welcher er ben Entsatz der Ungarn empfangen wollte. Er hielt an derselben nur schwache Boften, von denen aus Patrouillen bis an die Fischa und die Leitha vorgesendet wurden.

Am 28. Oktober unternahm Bindischgraß einen gewaltsamen Angriff auf Bien; der Erfolg desselben war ein sehr unvollständiger, doch bestimmte er die Biener, Rapitulationsverhandlungen anzuknupfen; die Rapitulation war schon so gut wie abgeschloffen, als sich die Rachricht in der Stadt verbreitete, daß die Ungarn mit ftarter Racht die Leitha überschritten hatten und zum Entsate heranrucken. Auf diese Kunde griffen die Biener wiederum zu ben Baffen und erneuten den Ramps.

Am 29. Oftober gingen die Ungarn über die Fifcha, blieben aber in der Racht auf den Sobne zwischen dieser und der Schwechat im Biwal. Am 30. endlich rudten fie gegen die Schwechat vor. Auf die Runde von ihrer Annaherung hatte Windiggrat das Corps von Jellachich an die Schwechat vorgeschoben und verftartte es durch die beim Barritadentampf überfluffige Ravallerie, soweit sie für den Ginschließungsdienst zu entbehren war. Jellachich ftand mit seinem Gros in und hinter Schwechat; seinen linten Flügel fchob er über den Schwechatbach nach Mannewärth an der Bonau; auf seinem rechten in der Ebene am Schwechatbach zwischen der taiferlichen Papiersabrif und 8 wölfaring stellte er seine Reiterei auf.

In der Racht vom 29. auf den 30. Ottober wurde das ungarische Lager unnührerweise vom linken Flügel aus allarmirt durch die Rachricht, welche von dorther tam, daß der Feind bereits in der linken Flanke und im Rucken der Ungarn flebe. Es wurden Truppen borthin gezogen, die fast

die gange Racht auf ben Beinen waren, ohne etwas zu finden, ale Ermudung. Auf die jungen Truppen der Ungarn machte Diefer erfte Eindruck der Feindesnabe einen folechten Effett.

Am 30. Morgens ward die Borruckung fortgesett. Der rechte vorgeschobene Flügel der Ungarn tam mit dem gleichfalls vorgeschobenen linken
des Banus bei Mannswörth zuerst ins Gesecht. Die Ungarn schlugen
sich so tapfer, als man es nur verlangen konnte und namentlich gab hier
Guyon, zu dieser Zeit Major und Commandant des zweiten Besther
Freiwilligenbataillons Broben des verwegenen Ruthes, den er in dem nachfolgenden Feldzuge so oft bewies.

Eben hatte das Gefecht bei Mannswörth begonnen, als Gorgen mit ber Avantgarde angesichts von Schwechat erschien. Er erkannte, daß sich starte öfterreichische Colonnen hinter Schwechat sammelten und schiedte sich an, Schwechat anzugreifen und dadurch diese Colonnen an einem Debouchiren zu hindern, welches den Ungarn bei Mannswörth gefährlich werden konnte, als er von Moga den Befehl erhielt, Halt zu machen, bis das Centrum des Gros mit ihm auf gleiche Linie gekommen sei. Als dieses endlich gegen Mittag herangekommen war, ward ihm besohlen, sich zum Angriff bereit zu halten. Indessen blieb für Görgen, wie für Läzar der Besehl zum wirklichen Angriffe aus; beide wurden in Unthätigkeit gehalten und die bei Manns-wörth kämpsende Brigade socht isolirt.

Der linke Flügel unter Repafy hatte fich beim Ausruden aus bem Biwal verspatet, so daß zwischen ihm und Gorgen ein bedeutendes Intervall entstanden war, welches, wie es schien, die Ravallerie Jellachichs von Zwölfaring und der Bapiersabrit her bedrohte. Görgen sah fich dadurch veranlaßt, seine Brigade eine hadenftellung mit zurudgebogenem linken Flügel nehmen zu lassen. Indessen ging Jellachich weder mit seinem rechten Flügel noch mit seinem Centrum angriffsweise vor, er begnügte sich, seine bei Mannswörth tampfenden Truppen zu verftarten. Dagegen sammelte er um Mittag westlich Schwechat eine bedeutende Artilleriemasse, in der offenbaren Absicht, mit derselben aus Schwechat zu debouchiren.

Mogas Generalftabechef, Oberftlieutenant Busztelnit, sammelte so viele Gefchuse als möglich, um der öfterreichischen Artillerie das Debouchiren zu verwehren. Indeffen gelang ihm dieß nicht. Die öfterreichischen Geschüse tamen vorwärts, prosten ab und brachten durch die ersten treffenden Schuffe die Brigade Lazar zum Banten, welches bald in eine ungeordnete Plucht ausartete; sie theilten sich darauf und richteten ihr Feuer theils gegen den rechten Flügel der Ungarn bei Manneworth, theils gegen die Brigade Görgeps. Der rechte ungarifche Flügel, angegriffen von langerem Rampfe,

wich bald auch und die Brigade Gorgens folgte bem Beifpiele berjenigen Lagare trot aller Muhe, welche Gorgen fich gab, fie zu halten, sobalb einige Kanonentugeln in ihre Bataillone eingeschlagen waren.

Die gange ungarische Armee war somit auf bem Rudzug, das Centrum, einschließlich der Reserve, ohne nur eigentlich zum Rampse gekommen zu sein, sogar in einer wilden Flucht, die nur theilweise an der Fischa, im Ganzen erst hinter der Leitha ihr Ende fand. Gludlicherweise verfolgte Bellachich gar nicht. Der Berluft in dem Treffen von Schwechat war an Todten und Berwundeten auf beiden Seiten kaum nennenswerth. Die unmittelbarfte Folge des Ausganges war der Fall Biens, welches hoff-nungslos fich am 31. Oktober an den Furften Windischgraß ergab.

# Die ungarische und die österreichische Armee an der obern Donau vom Treffen von Schwechat bis zum Beginne der Offensive des Fürsten Windischgräß.

Der Aufftand Biens verbunden mit dem unerwarteten Ausweichen des Banus Jellachich hatten den Angriff der Desterreicher gegen Ungarn nothwendig hinausgeschoben, wie auch die Umstände, unter denen er erfolgen mußte, in etwas verändert. Rach dem Falle Wiens schien fein hinderniß des Borgehens mehr zu bestehen und vom österreichischen Standpunkte aus schien es wunschenschert, den Beginn des Angriffs möglicht zu beschleunigen. Die Lage war jeht vollkommen klar; wie geneigt die Ungarn sein mochten, sich noch Phantasiegebilde in Bezug auf ihre Stellung zum Kaiser-König Ferdinand vorzugauteln, es war ja sast unmöglich, daß sie die Läuschung selbst für Ernst nahmen. Es war also vorauszusehen, daß sie jeht mit aller Krast und ohne sich serner von schlecht angebrachten Rücksichten hemmen zu lassen, an der Berstärtung ihres Heeres arbeiten wurden. Je mehr Zeit man ihnen dazu ließ, desto stärker konnten sie austreten, wenn der Rampf begann.

Schnell angreifen bieß also die Losung fur die Desterreicher. Unmittelbar nach dem Falle Wiens ward auch der Furft Windischer als nun genauftragt, die Bacification Ungarns zu unternehmen. Indessen als nun genauer zugesehen ward, fand fich, daß die Ausruftung der öfterreichischen Armee doch noch nicht allen Forderungen entsprach, welche man namentlich in Aussicht auf einen Winterseldzug an fie stellen mußte. Insbesondere sehlte Bieles an Bekleidung, Bewaffnung, Artillerie bei den Truppen des Banus. Außerdem standen die verfügbaren Streitkrafte noch nicht auf denjenigen Bunkten, auf welchen man sie fur den Beginn des Angriffes brauchte.

Raftow, ungar. Rrieg. I.

Digitized by Google

Borbereitende Mariche mußten also ber Eröffnung des Feldzuges vorausgeben. Bu allem diesem mochte boch vielleicht Kaiser Ferdinand einiges Bedenken tragen, seine Zustimmung zu einer blutigen Unterdrückung der ungarischen Bewegung zu geben, die er durch seine Berheißungen, sowie durch
offenen Bruch oder zögernde Erfüllung derselben genährt hatte. Diesem Uebelflande war abzuhelsen, wenn man an seine Stelle einen Fürsten seste, der
nichts verheißen hatte und folglich nach der Logist der Reaktionspartei auch
nichts zu halten brauchte. Kaiser Ferdinand dankte daher am 2. Dezember
1848 zu Gunften seines Ressen Franz 30 seph ab, da bessen Bater,
der Erzherzog Franz Carl, auf die Thronsolge verzichtete.

Obgleich nun bei bem fast uberall in Europa ziemlich gesicherten Siege ber Reaktion ichon Anfange November die Umstände fur die Eröffnung des Feldzuges gegen Ungarn außerst gunftig waren, ward dieselbe doch durch die oben erwähnten Dinge noch um 6 Wochen, bie zur Mitte des Dezem=ber hinausgeschoben. Diese Zeit gewannen die Ungarn; es fragte sich, wie sie benutt wurde.

General Moga benutte eine Quetschung, welche ihm ein Sturz mit bem Pferde zugezogen hatte, um schon am 31. Oktober abzudanken. Am 1. November Morgens trug nun Kossuth, ber durch den schlechten Ausgang des Tressens von Schwechat sehr niedergeschlagen war und die von Görgeh im Boraus geäußerten Besorgnisse nur zu sehr bestätigt gefunden hatte, die sem das Commondo über die ungarische Oberdonauarmee an. Nach einigen Bedenken, die von Kossuth beseitigt wurden, nahm Görgeh an und verlegte sein Hauptquartier nach Presburg.

Der hauptiheil ber Armee ward in einer weitlaufigen Cordonftellung vom Reufiedler See (Ferto Tava) im Suden über Breeburg bie hoch-ftatten an der March im Rorden vertheilt.

Borübergehend ward Görgens Aufmerksamkeit durch eine von Roffuth angeordnete Expedition gegen den öfterreichischen General Simunich in Anspruch genommen, welcher mit einem ichwachen Corps aus Galizien sudmarks marschirte, um sich der Armee des Fürsten Bindischafta anzuschließen. Er hatte den Beg auf Thrnau (Nagy Szombath) eingeschlagen, welcher bei rechtzeitigem Zugreisen der Ungarn allerdings ein gefährlicher war. In der That hosste Kossuth, ihm das Schicksal des Generals Roth bereiten zu können und ernannte zum Besehlshaber der bezüglichen Expedition Guyon, dessen auf Bannswörth seine Bewunderung erregt hatte und den er zum Obersten beförderte. Guyons Corps marschirte schon am 1. November von Presburg in der Richtung auf Tyrnau ab, kam aber zu spät, da Simunich zu rechter Zeit ausmerksam geworden war und sich von Tyr-

nau uber Rabas und die weißen Gebirge nach Gobing an ber Darch gog.

Roffuth, der durch einen glanzenden Erfolg gegen Simunich bas in Folge bes Schwechater Ereffens fehr jufammengesunkene Selbstvertrauen der Armee wieder ju heben gedacht hatte, verließ nach dem Scheitern der Expedition Presburg, um wieder nach Befth juruckjukehren.

Borgen, richtete nun feine gange Gorge auf Die Reorganifation ber Armee, um fie in einen wirklich folagfertigen Stand gu fegen. Er verlangte, daß die irregularen Truppen von dem Rerne der Armee, ben regularen Eruppen , ju welchen er außer ber Linie nur die Sonved rechnete, ftrenge gefondert murden. Die Freiwilligen- und Rationalgarbebataillone follten dann foweit moglich in Sonvedbataillone, d. b. in folde umgewandelt werden, welche fur die Rriegstauer im Dienfte blieben, auf welche alfo fur die gange Rriegedauer der Armeeobercommandant rechnen tonne; alle Truppenforper, bezüglich melder Dieg nicht erreichbar mare, follten aufgelost und nur ihre Baffen bei der Armee gurudbehalten werden. Die Befleidung. namentlich der Freiwilligenbataillone, mar febr mangelhaft, befonders fehlte ce ben meiften Leuten an hinreichender Bafde, mas bann Unreinlichfeit und das Ueberhandnehmen von Ungeziefer zur nothwendigen Folge hatte. Sier mußte geholfen werden. Gorgen verlangte ferner, daß bei der Befegung ber Offigierftellen und ben Beforderungen mit mehr Auswahl verfahren werde, ale bieber; daß man nicht den erften beften Burichen, der weder militarifche Renntniß noch militarifche Fabigteit babe, aber gut protegirt fei, anftelle oder befordere. Die Beforderung bis ju einem gewiffen Grade follte dem Armeecommandanten überlaffen merden.

In diesem Sinne nun ging Görgeh an das Wert der Reorganisation. Aber, um diese eben grundlich durchführen zu können, hielt er es für unbedingt nothwendig, daß die Armee aus ihrer weitläufigen Stellung an der Grenze mit dem Gros etwa bis Raab zurückgenommen werde, während an der Grenze, an der Leitha und an den weißen Gebirgen nur verhältnismäßig schwache Posten zur Beobachtung des Feindes zurückzubleiben hätten, die sich dann im Fall eines f. indlichen Angrisses auf Komorn (Romarom) oder auf Leopoldstadt (Lipotvar) und im Allgemeinen an die Donau zurückziehen sollten. Mit Recht bemerkte Görgeh, daß der anstrengende und die Truppen ausseinanderreißende Grenzwachtbienst die Reorganisation sast unswöllich mache.

Dagegen wollte Roffuth die Aufftellung an der Grenze beibehalten und auch ihm fehlte es feineswegs an Grunden dafur. Bunachft, meinte er, tonne man nicht genug ungarifches Gebiet hinter fich haben; man muffe ferner das ungarifche Bolf an die völlige Absperrung von Desterreich gewöhnen; wogu unter Anderem auch diente, daß am 24 Rovember ungarischer Seits aller Grenzverkehr mit Desterreich unterbrochen ward; diese Absperrung wurde zugleich das Gute haben, daß die Desterreicher über die Absichten der Ungarn im Dunkeln blieben.

Diese Grunde waren gewiß nicht zu verachten; doch scheint es, daß die bisher erwähnten 3wede Roffuths auch ganz wohl erreicht werden konnten, wenn nach dem Spfteme Görgens nur einzelne Boften an der Grenze fleben blieben, vorausgesetzt, daß von diesen ein lebhaster Patrouillendienst ausging. Aber freilich ging Roffuth in seinen Gedanken über diese nächten 3wede hinaus; er wunschte, daß Görgen einen beständigen kleinen Rrieg gegen die Desterreicher suhre und sie auf allen Punkten in fortwährender Unruhe erhalte; dazu hätten dann allerdings Borpostendetachements, welche nicht unmittelbar bedeutende Unterstützungen hinter sich hatten, nicht ausgereicht.

Gorgen mußte fich im Allgemeinen dem Billen Roffuthe fugen, b. h. die Grenzstellung beibehalten; aber freilich zu dem verlangten kleinen Krieg gegen die Desterreicher ließ er sich nicht herbei, um die nothwendigste Zeit und Ruhe fur seine Reorganisationsarbeit zu gewinnen. Glücklicherweise dachte Kossuth selbst wenigstens jest nicht mehr an jene große Offensive, welche er vor dem Treffen von Schwechat beständig vor Augen gehabt hatte.

Tropdem fehlte es nicht an Zwiespalt zwischen Görgen und Rossuth; ber eistere war in seinem Berkehr nicht eben sehr fein und schonend in den Ausdrücken, er begoß Alles mit der schäftsten Lauge seiner Ironie und wenn er mit Recht verlangte, daß nur ihm, als Obercommandanten, das Recht zustehe, über seine Truppen zu versügen, daß alles Dreinreden von andeter Seite her aushöre, so konnte Kossuth sich dadurch, wie durch manches Andere wohl getroffen sählen. Und wer will es sagen, ob diesem nicht der Gedanke kam, einen andern an Görgens Stelle zu sesen? Bohl ware es geschehen, wenn ein anderer vorhanden gewesen wäre, zu dessen Fähigkeit und Willenskraft man ein gleiches Bertrauen hatte haben können. Dieser Andere sehlte eben.

Bleichzeitig mit der Reorganisation der Armee wurden an verschiedenen Bunkten Schanzarbeiten unter der Leitung des Obersten Kollmann ausgeführt, so namentlich bei Presburg, Bieselburg und Raab. Görgen erkannte insbesondere die erstern für ziemlich überflussig. In der That war wohl ihr einziger Bortheil, daß sie das Bolk dieser Gegenden einigermaßen beschäftigten. Daß das Bolk großes Bertrauen auf fie seite,

konnte eher für einen Rachtheil als für einen Bortheil gelten. Denn beim ersten Angriffe Windischgragens mußte es augenblicklich enttäuscht werden, jumal die Berschanzungen auf Besahungen angelegt waren, die allein doppelt so start hatten sein mussen als es Görgeps ganze Armee war; ein Fehler, der von den Ingenieuren, die ihre Schanzen gewissermaßen als etwas betrachten, das um seiner selbst willen vorhanden sei und gar nicht daran denken, daß erst noch Soldaten zu ihrer Benutzung nothwendig find, nur zu häusig begangen wird.

Indeffen fuhr Bindifchgrat fort durch Proklamationen, in denen er die ungarische Bewegung als das Berk einer kleinen terroriftischen Bartei darftellte, die regularen Truppen zu bearbeiten und es gelang ihm, nicht wenige der alten öfterreichischen Offiziere wankend zu machen. Görgeb und der ihm beigegebene Regierungscommiffar Cfanni sahen sich dadurch veranlaßt, am 26. November auf eine beiche Proklamation zu antworten und zu erklaren, daß der Landesvertheidigungsausschuß die einzige derzeit in Ungarn bestehende gesemäßige Regierungsgewalt sei.

Da sich der Beginn der öfterreichischen Offensive den gangen November hindurch vergebens hatte erwarten lassen und Windischgräß immer nur mit Broklamationen arbeitete, gab sich Kosuth schon der Hoffnung hin, daß überhaupt Windischäp mit Eröffnung der Feindseligkeiten bis zum nächsten Frühjahr warten werde. Bis dahin hosste er die Armee an der obern Donau auf 60000 M. mit 200 Geschüben zu bringen. Fortwährend sendete er wirklich Berstärkungen die Donau hinab, indessen kontwährend sendete er wirklich Berstärkungen die Donau hinab, indessen kamen dieselben doch nicht in solcher Menge und nicht so schnell, als namentlich Görgeh das letztere gewünscht hätte, um sie noch in seinem Sinne organistren und ihnen rechtzeitig die nothwendige Disziplin beibringen zu können. Görgeh neigte sich endlich obwohl nicht mit gleicher Bestimmtheit wie dieser der Meinung Kosuths zu, daß Windischgräß ihm bis zum Frühling 1849 Zeit geben werde.

Dieß follte eine Taufchung fein; ehe wir aber nun den Angriff Binbifchgragens erzählen, muffen wir noch einige Blicke auf dasjenige werfen, was fich von Mitte Septembers bis Mitte Dezembers auf den Rebenfchauplagen des Krieges zutrug.

## Greigniffe auf den Rebenschaupläten bes Krieges von Mitte Ceptember bis Mitte Dezember 1848.

Das Berczel'iche Corps.

Beregel mar nach ber Gefangennahme bes Roth'ichen Corps bei Diora gegen Ende Ottober an bie Dur binaufgerudt, er folug bier bei Rottori einen croatifden Saufen, bann die Mur aufwarte giebend bei Letenne am 17. November einen zweiten. Er überfchritt barauf die Dur, rudte auf die Rurinfel - bas Land gwifden Dur und Drau (Durafog) - und nahm fein Sauptquartier ju Cfattornha. Geine Streitmacht belief fich zu biefer Beit auf etwa 6000 DR. mit 16 Befchuten. 36m gegenüber organifirte ber & .- 3 .- DR. Rugent in Steiermart ein ofterreichifches Corps, meldes im Rovember 4000 bis 5000 DR. gablte, Bercgel brang alebald von Cfaftornna bis Friedau in Steiermart vor, jog fich aber in Rurgem wieder gurud, ba er die Starte bee Reindes bier nicht genau tannte und fie bober ichatte, ale fie mar. Er begnugte fich nun in feiner Stellung gwifchen Mur und Drau bas fubweftliche Ungarn und die Ruftungen zu beden, welche in diefem Landestheile betrieben murden. Rach ber Abficht bes Landesvertheidigungeausschuffes batte er allerdings auch Riume' im Muge behalten follen, um uber Diefes etwa Die Berbindung mit Italien, junachft behufe der Bufuhr von Baffen von dort, ju vermitteln. Bekanntlich mar ju Diefer Beit Benedig noch in ben Sanden ber Staliener und Carl Albert ruftete fich ju neuem Rampfe fur das Jahr 1849.

#### Die Streifschaaren im Mordmeften.

Bie Perczel in der linken Flanke der Armee Görgens, so standen in deren rechter Flanke die Streisschaaren, welche die Barteiganger Querlonde und Benisty im Thale der oberen Bag gesammelt hatten. Mit 3000 M. und 4 Geschüßen schligen dieselben am 4. Dezember an der Bag zwischen Teplig und Nagy Biede bei Budetin die slowalischen Freischaaren, welche der protestantische Pfarrer Hurban, ein eifriger Anhänger der Tschechenpartei in diesen Gegenden mit großer Mube zusammengebracht und an deren Spize er sich gestellt hatte. Hurban ward über den Jablunkapaß aus dem Lande geworsen, und Benisty und Querlonde besetzten darauf die Raffe, welche im Nordwesten Ungarns aus diesem nach Mähren und Schlessen führen.

Greigniffe in der Bace und dem Banat.

Bir haben früher gesehen , wie es ursprunglich im allgemeinen Blane lag, baf bie Gerben in Gemeinschaft oder mindeftens gleichzeitig mit ben

Eroaten im September Die Offenstve ergreisen sollten. Es tam nicht dazu; einerseits fand man, daß die serbische Streitkraft für große Bewegungen, einen weitgehenden Angriff außer Landes nicht genugend ausgeruffet sei, andererseits brannten die öfterreichischen Führer, insbesondere Oberst Maperhofer darnach, sich der ausgesprochen national-serbischen Elemente zu entledigen, damit der übrigbleibende Rest ganzlich in kaiferlichsösterreichischem Sinne verwendet werden könne. Das serbische Nationalcomite, die provisorische Regierung, entsetzte denn auch zu dieser Zeit Stratimirovich seiner Stelle als oberster Führer des serbischen heeres, und man dachte daran, auch die aus turklich Serbien herbeigekommenen hulfsschaaren heimzusenden, was allerdings, da sie einmal da waren, nicht so leicht ging.

Bergögerte fich unter diesen Umftanden der Beginn der ferbifden Offensive, so ward doch auch auf diesem Kriegeschauplage die Biedereinsetzung des Banus in alle seine Burden fur die hier commandirenden öfterreichischen Offiziere das Signal jum offenen Abfall von der ungarischen Sache.

Bechtold tundigte der ungarischen Regierung unmittelbar darauf den Dienst, und Mayerhosers Bearbeitung der andern höheren Offiziere, welche nicht ohne Erfolg war, brohte die ungarische Streitmacht in Bace-Banat vollständig zu desorganistren; nur einige patriotische höhere Offiziere hielten dieses Aeußerste noch auf. Rach den Erlassen des Kaisers Ferdinand vom 3. und 4. Oktober erklärte auch Rukavina, der Commandant der Festung Temes var, den Ungarn offen den Krieg und schloß ihnen die Thore; ein harter Schlag fur die Ungarn, da sie jest auf dem Banater Kriegsschauplat den Feind selbst im Ruden hatten. Der Commandant von Arab, K.-R.-L Berger, hatte sich schon am 19. September neutral erklärt und gleichzeitig mit Rukawina ging auch er zur offenen Feindseligkeit über.

Nachdem Bechtold seinen Posten verlassen hatte, sendete die ungarische Regierung den Kriegsminister Meszaros nach Bacs-Banat hinab, um das Commando über die dorr stehenden Truppen zu übernehmen. Die Einsicht und die Talente Meszaros kamen keineswegs seiner Ehrlichkeit und Anhänglichkeit an die Sache Ungarns gleich. Am 21. September unternahm er einen Angriff auf Sz. Tamás, der sich bezüglich der ungeschickten Unlage mit dem früheren Bechtolds vollkommen messen konnte, von den Serben glanzend abgeschlagen ward und Meszaros gänzlich um das Bertrauen seiner Truppen brachte, so daß die Regierung nichts besseres thun konnte, als ihn schleunigst nach Besch zurückrusen.

Erft gegen die Mitte des Oftober waren die Gerben soweit, die Ofenfibe ergreifen ju tonnen; fie eröffneten biefelbe am 13. Oftober mit



einem Angriffe auf D und Torot Becfe, um dadurch die Berbindung swifchen ben ungarifden Streitfraften in ber Bace einerfeite, im Banat andererseite zu unterbrechen. Diefes Unternehmen migglucte ganglich.

Theils dieß, theils die Nachrichten über den Ernft des Biener Aufftandes, welcher eine gange Armee zu feiner Befampfung erforderte, veranlaßten die Serben, nicht bloß in eine defensive Saltung zuruckzusallen, sondern auch von Neuem Unterhandlungen mit den Ungarn angurnupfen.

Roffuth ergriff diefe Umftande mit Gifer. Bir erinnern une, bag ju derfelben Beit fein Lieblingegedante ber Angriff auf Die öfterreichifche Urmee vor Wien mar, um den Rrieg nach Deutschland gu tragen und bas Bebiet der Revolution ju vergrößern. Un der obern Donau fehlte es ju foldem Ente nur an ber notbigen Babl von Truppen. Ronnte man fic Diefe nicht verschaffen, wenn man ben Rampf gegen die Gerben ganglich einstellte? Roffuth rechnete fo: burch ben offenen Uebergang von Zemeevar und Arad auf die feindliche Seite hat fich die Lage der Ungarn auf dem fudlichen Rriegeschauplag ungweifelbaft in bobem Grade verfchlechtert Große Lorbeeren find bier nicht ju bolen, ein großer Bortheil ift bier nicht zu erzielen, bochftens fann man die Dinge in ber Schwebe erhalten, und bae ift vielleicht auch burch Unterhandlungen ju erreichen. Gollte es aber auch nicht gelingen, die Gerben durch folche vollig in Rube gu halten, follten fie auch felbft jum Angriffe ubergeben; im Angriffe find fie den Ungarn fcmerlich febr gefährlich; ihre Offenfive tann nicht weit geben und man gewinnt wohl immer noch die Mittel fie fo lange aufzuhalten, bis auf dem andern, dem entscheidenden Buntte ein großer Erfolg erzielt ift; mabrend die Gerben jest in der Bertheidigung eine febr bedeutende ungarifche Streitfraft binden, Die ichlieflich boch nichte ausrichtet.

Rossungen — in allen militärischen Beziehungen — inebesondere durch die Schrift Görgens ziemlich in Mißtredit gebracht worden, selbst bei benjenigen, welche mit Kossuth sympathistren, welche ihm alle möglichen politischen und finanziellen Talente gern zuerkennen, ist Bieles von den Borwurfen Görgens hängen geblieben. Je unparteilscher und gründlicher man aber das Birken des großen Agitators verfolgt, desto mehr wird man gezwungen sein anzuerkennen, daß er auch in militärischer Beziehung selbst die besten ungarischen Generale übersah. Mag er den Muth auf dem Schlachtselbe nicht gehabt, mag er die Details des Dienstes durchaus nicht gekannt haben, mag er endlich unfähig gewesen sein, die eigenthümlichen volitisch-militärischen Grillen der alten östereichischen Offiziere im ungarischen heere auch nur zu begreifen, Dinge, welche alle wir von herzen gern

jugeben wollen, er hatte einen großen militarischen Blick und erft in ber letten Beit, ber Beit ber Berzweiflung, wurde bieser getrubt. In dem jest vorliegenden Falle fühlte er inftinktiv, daß man, um ju gewinnen, wagen, daß man' es versteben muffe, auf Rebenpunkten ju opfern, um auf dem Sauptpunkte ju gewinnen und damit auch den Sieg in Rebendingen ju erhalten.

Schon jest also, im Oktober, wollte Roffuth den Rampf gegen die Serben einstellen, um die Armee an der obern Donau aus den solchergestalt erübrigten Truppen zu verstärken. Indessen stieß er mit diesem Gedanken auf einen hartnäckigen, unüberwindlichen Widerstand bei den beiden Truppencommandanten auf dem sudlichen Kriegsschauplat, jest Kiß im Banat, Bakonni in der Bace.

Die Serben, denen fich nunmehr auch die Ballachen der Militargrenze enge anschlossen, stellten mahrend der Berhandlungen ihre Ruftungen teineswegs ein, vielmehr betrieben fie dieselben mit immer gleichem Eifer und befestigten unter anderm in dieser Zeit den Bruckentopf von Tomassonatz an der Temes auf der großen Straße von Nagh Becsteret nach Bancsova, ferner Lagerdorf (Straffa) an der mittlern und die Teufelsbrucke zwischen Balanka und Dubovacz an der unteren Karas.

Rachdem Bien gefallen war, erhielt der Erzbischof Rajachich ein Sandschreiben des Raisers Ferdinand, durch welches er angewiesen ward, allen Berkehr mit den "Rebellen", worunter die Ungarn zu verstehen sind, abzubrechen und den Fürsten Bindischgrätz bei der Pacificirung Ungarns zu unterstützen. Diefes Sandschreiben war von den Erlassen vom 3. und 4. Oktober begleitet. Dem ersten Theile des kaiserlichen Beschles ward sogleich nachgekommen; die Serben nahmen von Reuem eine feindselige Saltung an, ohne indessen vorerft offensiv auszutreten. Den Ungarn ward also der Anzriff überlassen.

Die ferbischen hauptstellungen im Banat waren anfangs Rovember vom rechten nach dem linken Flügel hin: die Teufelsbrude, Lagerdorf, Carledorf und Alibunar, Tomassovácz und Bancsova. In den dortigen Lagern standen etwa 17000 M. im Ganzien, worunter 4000 wallachisch-banater Grenzer und 500 W. Ravallerie. Die Schanzen waren mit 80 Geschützen besetzt. Die Besatung von Aradzählte gegen 1000, die Besatung von Temesvar gegen 5000 M.; bei letzterer besand sich ein Regiment Ravallerie. Alle Streitkräfte im Banat erhielten ihre Besehle vom Commandanten von Temesvar, F.=M.=L. Rustavina.

3n ber Bace und in Syrmien commanbirte Supplitas. Am linten Donauufer ftanden bier bei Titel, ben Romerschangen, Szireg, — Bwischenposten zwischen ben Romerschanzen und bem Frauzensstanal, — bann bei Foldvar, Turia, Sz. Tamas zusammen 9000 R., am rechten Donauufer bei Semlin, Carlowitz und Ramenitz 6000 R., wobei im Ganzen nur 200 Reiter.

Alles in Allem belief fich bemnach die ferbifch-öfterreichische Dacht im Banat und ber Bace auf etwa 38000 Dr.

Auf ung arifcher Seite zerfiel bas Banater Corps unter Rif mit bem hauptquartier Ragy Beceferet in die Divifionen Better und Damjanich, bie Colonnen Ragy Sandor und Mariafp.

Die Division Better bei Ragy Beceferet, welche ben rechten Flugel ber Banater Linie bildete, zahlte 6 Bataillone, 9 Escadrone und 30 Geschütze; Die Division Damjanich auf dem linten Flügel bei Berschip und Beißkirchen (Fejertemplom) 5 Bataillone, 3 Escadrone und 30 Geschütze.

Die beiden Colonnen sollten den Ruden der Linie fichern: Ragy Sandor hatte Temesvar mit 1/3 Bataillon, 2 Escadrons, 4 Geschüßen und 3000 Rationalgarden im Schach ju halten; Mariash mit zwei neuen Honvedbataillonen, seinem Freicorps, etwa 200 Reitern und 8 Geschüßen, im Ganzen 5500 M., sollte Arad einschließen und es wo mögslich fortnehmen.

Inegesammt gahlten die Ungarn im Banat gegen 22000 DR.

In der Bacs commandirte General Bakonyi, später vom Dezember ab Eszterházy drei Divisionen. Die Division Lenkey, 4 Bataillons, 2 Escadrons und 12 Geschüpe hatte bei Uj Becse und D Becse den linken Flügel, die Division Eszterházy, 5 Bataillons, 6 Escadrons und 18 Geschüpe, das Centrum bei Berbász und Ris Kex, die Division Szabó endlich, 5 Bataillons, 8 Escadrons und 12 Geschüpe, den rechten Flügel über D Ker gegen Reusas hin. Diese Truppen zählten 14000 bis 15000 M.

Siegu tam die Befagung der Feftung Beterwardein und ihres Brudentopfes am linken Ufer sammt dem verschanzten Orte Neusap, 4 Bataillone, 2 Escadrons unter General Blagoevich.

Diefe Besatung eingerechnet beliefen fich die ungarifden Streittrafte auf bem sublichen Rriegefcauplate auf ungefahr 40000 M.

Wir wollen zuerft die Ereigniffe, welche fich auf der Sauptfront ber Ungarn zutrugen, verfolgen, um fpater zu betrachten, was zur Sicherung bes Rudens, b. h. gegen die Festung Temesvar und Arad geschab. Baft den gangen Rovember hindurch blieb es auf der hauptfront bei unbedeutenden Scharmugeln. hervorzuheben ift aus tiefer Zeit nur der Angriff Damjaniche auf Lagerdorf am 7. November. Der Boften ward nach furgem, aber blutigem Biderstand genommen; dieß machte bie Berbindung zwischen Berfchig und Beiflirchen für die Ungarn frei.

In der Mitte des Monats tam Koffuth wieder auf seinen Gedanken vom Oktober jurud. Er wollte zwar jest nicht mehr den gangen Kampf gegen die Serben zu Gunften der Armee an der obern Donau einstellen, doch forderte er, daß ihm die Besehlshaber in der Bacs und dem Banat 10000 M. für die obere Donauarmee abgaben. Diese wehrten sich dagegen, indem sie behaupteten, sie hätten ohndieß nicht Truppen genug, was allerdings vollkommen richtig war, vorausgesest, daß das unfinnige Cordonschem auf der ganzen Linie von Reusah an der Donau über Becse an der Theiß bis Beißlirchen und wieder zur Donau hinab, überdieß mit Besahungen zur Flankendedung gegen die siebenburgischen Ballachen hin aufrecht erhalten werden sollte. Wie gewöhnlich siegte der Unfinn; Kossuth mußte seinen vernünstigen Plan abermals ausgeben.

Ende Rovember war Kis abwesend in Besth; Better commandirte statt seiner provisorisch das Banater Armeecorps. Dieser beschloß nun einen allgemeinen Angriff auf die Serben im Banat, um sie auf Pancsova zurückzudräugen und dort zu erdrücken. Am 30. Rovember sollten die Operationen eröffnet werden, drei Colonnen sollten zugleich vordringen, und zwar:

auf dem außerften linten Flügel Oberftlieutenant Daderepach von Beißtirchen gegen bas Lager an ber Teufesbrude;

im Centrum Major Baul Rig von Berfchit über Ricolineze gegen Alibunar;

auf dem rechten Flügel die Sauptcolonne von Ragy Beceferet gegen Comaffonacs.

Auf allen übrigen Buntten sollten gleichzeitig Demonstrationen ftattfinden. Erwägt man dieß und nimmt hinzu, daß auch noch Befatzungen zurudgelaffen werben mußten, so fällt eine ungeheure Kraftzersplitterung bei diesem Angriffe als Rothwendigkeit sogleich ins Auge. Der Bogen von der Teufelsbrude über Alibunar bis Tomaffoväcz hat eine Länge von nicht weniger als 11 Meilen oder drei ftarten Tagemarfchen.

Die Colonne von Maderepach war 5 Compagnieen, 3 Buge Ravallerie (3/4 Esc.) und 5 Geschüße, also wenig über 1000 M. stark. Sie rudte am 30. Rovember, Morgens um 4 Uhr, von Beiftirchen aus, zur nachft nach Balanka. hier theilte Maderspach seine schwache Abtheilung

wieder in drei Theile, einen linken Flügel, um D Balanka befest ju halten, eine Saupt- oder Centrumscolonne, um direft auf die Brude loszugeben, einen rechten Flügel, um oberhalb der Brude über die Raras zu fegen und so die Stellung der Serben an dieser zu umgeben.

Man ersuhr, daß die Brude barrikadirt sei und daß am rechten Karasuser 2500 Serben mit sieben Geschüßen hinter der Brude ständen. Ein
dichter Rebel begunstigte das Borruden der Ungarn, um 7 Uhr begann der
Kampf an der Brude, welche nach lebhastem aber kurzem Gesechte von den
Ungarn genommen ward, die hier 3 Geschüße erbeuteten. Die Serben flohen
theils längs der Donau auf Pancsova, theils retteten sie sich über den
Strom nach türkisch Serbien.

Die Colonne des Majors Riß, welche gegen Alibunar bestimmt war, traf bei Nicolincze auf einen Haufen ferbischen Landsturms, sprengte diesen auseinander und griff dann, weiter vorrückend, Carlsdorf an. Auch hier wurden die Serben geworfen, aber von der Hauptmacht zu Alibunar aufgenommen, die nun ihrerseits zu einem umfassenden Angriff schritt, der den Rückzug der Ungarn nach Werschip zur Folge hatte.

Der hauptangriff auf Tomaffovacg war wegen bes Rebels gar nicht jur Ausführung gekommen.

In der Bace fanden am gleichen Tage zwei unbedeutende Gefechte bei Foldvar zwischen deffen serbischer Besatzung und der ungarischen von D Becfe, dann bei Sz. Tamas zwischen der dortigen ferbischen und der ungarischen Besatzung von Berbasz ftatt.

Die Serben verstärkten nach dem 30. November die Berschanzungen von Tomassoudz ansehnlich und besetzten es mit 3000 Grenzern, 500 turkischen Serben und 15 Geschützen unter Knichanin. Der Brückentopf von Tomassoudz am rechten Ufer der Temes war ein tenaillirtes Berk mit einem ordentlichen gedeckten Bege und einem Reduit zur unmittelbaren Deckung der Brücke. Das rechte Ufer der Temes ift in bieser Gegend verhältnismäßig hoch.

Der Obercommandant des Banater Corps, Oberft Rig, tam anfangs Dezember nach Ragy Beceferet jurud und ordnete nun sogleich die wirkliche Aussuhrung des Angriffes auf den Brudentopf an.

Seine Dispositionen waren folgende: Der Angriff beginnt am 4. Dezember Morgens; die ganze fur ihn verfügbare Macht theilt fich in drei Colonnen, welche fich zu Eceta, Zfigmondfalva und Lazarfold sammeln.

Die, mittlere Colonne, 2 Bataillons, 4 Escabrons und 6 Gefouse bricht um 2 Uhr Morgens von Zsigmondfalva auf und folgt der Sauptstraße gerade auf die Front des Brudentopfes los; fie entwidelt fich dann außerhalb des Gefchugbereiches der Werte, um die Aufmerkfamkeit der Befagung auf fich ju lenten.

Die Colonne des linken Flügels, etwa fo ftart ale die vorige, geht von Lagarfold auf Botos an der Temes, oberhalb Tomaffovacz, und dringt von dort langs dem rechten Flugufer in die rechte Flanke des Bruckentopfes vor.

Die Saupt colonne ober Colonne des rechten Flügels, 5 Bataillons, 3 Escadrons und 18 Geschüße bricht um Mitternacht von Ecsta auf, marschirt nach Orlovat unterhalb Tomassowicz an der Temes, schlägt hier eine Brücke über den Fluß und theilt sich nun abermals in zwei Abtheilungen; die eine derselben überschreitet den Fluß und dringt am linken Ufer desselben auswärts gegen die Stadt Tomassovicz vor, um hier den Serben jeden Rückzug zu verlegen, die andere aber geht am rechten Rlußuser stromauf in die linke Klanke des Brückentopses.

Die ganze von Kiß verwendete Streitmacht belief fich auf wenig über 10000 M., sie war allerdings der gewöhnlichen serbischen Besatung von Tomassowicz weit überlegen, indessen dieser Bortheil ward durch die Theilung in drei Colonnen, welche von drei weit entsernten Punkten ausgingen, zunächst sich wieder auf drei verschiedene Punkte dirigirten und dann schließlich doch auf einem Punkte zusammenwirken sollten, völlig ausgehoben. Da auch noch ein Brückenschlag in Betracht tam, konnte man bei jungen Truppen unter Führern von sehr zweiselhafter Besähigung wohl voraussagen, das die Thätigkeit der Colonnen nicht zusammenstimmen werde. Ecska ist von Läzärföld 2 Meilen, Botos von Orlovat 11/2 Meilen, Tomassowicz von Bsigmondsalva 11/2 Meilen entfernt.

Die Brude bei Orlovat, welche nach der Rechnung um 7 Uhr Morgen fertig sein sollte, ward in der That erst fünf Stunden später sertig; Riß hatte langst alle am rechten Temesufer verfügbaren Truppen in der Rabe des Brückentopfes zusammengezogen, wartete aber immer auf das Ersicheinen der für das linke Ufer bestimmten Colonne. Da diese gegen Mittag noch nichts von sich hören ließ, concentrirte er 24 Geschüge und begann mit diesen eine Kanonade gegen den Brückentopf, und um 3 Uhr Nachmittags schritt er dann zum Sturm; derselbe ward von den Serben glanzend abgeschlagen.

Erft nachher gelangte die Colonne des linken Ufers jum Angriff auf die Stadt Tomassovacz, drang auch ein, ward aber wieder hinausgeworfen und ifolirt, wie fie war, mußte fie schleunigst über Orlovat zurudegeben.

Rig sammelte um 6 Uhr Abende feine Streitfrafte auf der Strafe nach Eceta und ließ fie in ihre Cantonnirungen gurudftehren. Die Ungarn hatten 250 M. an Todten und Berwundeten verloren, die Serben taum soviel.

Unmittelbar nach dem Mißlingen des Angriffes vom 4. Dezember ward ein noch viel weiter ausholender Blan entworfen, bei welchem auch Dam-janich mitwirken sollte, indem er zuerst das Land öftlich Tomassoricz von den serbischen Truppen saubere und dann den genannten Ort im Rücken angreife, während Rif am rechten Temesufer zugleich zum Angriff auf den Brückentopf schritte.

Die Difpofition bestimmte:

Eine Colonne von 2 Bataillons, 2 Escadrons und 4 Gefchuten unter Gergelh fammelt fich am 11. Dezember zu Bichhoorf und rudt am 12. über Sz. Janos nach Alibunar, um hier mit Damjanich zu-fammenzustoßen und mit ihm gemeinschaftlich ben Ort anzugreifen.

Damjanich läßt die zur Bewachung des äußersten linken Flügels nothwendigen Truppen unter Oberstlieutenant Maderspach in Werschip und Umgegend zuruck, geht am 12. mit 2 Bataillons, 3 Escadrons, 8 Geschügen über Ricolincze gegen Carlsdorf und weiter auf Alibunar vor, vereinigt sich hier mit Gergelh und nimmt Alibunar; am 13. dringt er dann über Mancsa und Jarkoväcz gegen Tomassoväcz vor und stellt die Berbindung mit Kis zum Angriff auf den Ort über Botos her.

Ris vereinigt das Gros der Division Better am 12. bei Erneszthaja, nördlich Botos, ein Seitendetachement bei Ifigmondfalva an der Straße von Nagy Becekerek nach Tomassovacz; am 13. gehen diese beiden Colonnen bis auf großen Geschüpertrag gegen den Brückenkopf von Tomassovacz vor und warten die herstellung der Berbindung mit Damjanich ab, um dann zum Angriff zu schreiten.

Damjanich griff. am 12. Dezember Carleborf an und zwang die Serben von hier zum Ruckzug auf Alibunar, folgte ihnen dorthin und griff auch Alibunar an, ohne ihnen Ruhe zu lassen. Mit diesem Angriffe vereinigte ben seinen Gergelh, der schon vor Damjanich nördlich des Ortes eingetroffen war, aber sich allein für zu schwach gehalten hatte. Die Serben, großentheils noch von Carleborf her in Unordnung, wurden hier in eine verwirrte Flucht gesprengt, Supplitat vermochte sie nicht zu halten, sie verliesen sich nach allen Seiten. Der Berlust der Ungarn war sehr gering; er betrug taum 100 M., jener der Serben war viel bedeutender.

Um 13. rudte nun Damjanich mit ben vereinigten beiben Colonnen nach Jartovaci, am Berichiptanal vor; er tam bier erft nachmittags

um 4 Uhr an und seine Truppen waren sehr ermüdet, wie es nach einem Marsche von 8 Meilen in zwei Tagen, während dessen noch 2 Gefechte geliefert werden mußten, leicht begreistich ift. An den Marsch auf Tomassoud; noch am 13. war nicht zu denken. Damjanich sendete Rachricht an Rif und quartirte seine Leute in Margilicza und Jarkobacz ein, dessen Bernichts-wohner ihn außerlich höchst freundlich empfangen hatten. Große Borsichtsmaßregeln wurden aus diesem Grunde von den Ungarn nicht getroffen.

Unterdeffen hat Supplitat die bei Carleborf und Alibunar versfprengten Serben bei Szamos und Dobricza, — zwischen Alibunar und Jarkovácz wieder gesammelt, — von den Bewohnern von Jarkovácz über Damjaniche Ankunft und Anstalten unterrichtet, zieht er auch noch einen großen Theil der Besahung von Tomassovácz an sich und überfällt mit dieser starten Macht am frühen Morgen des 14. bald nach Mitternacht die Ungarn in Jarkovácz. Es kommt zu einem erbitterten Straßenkampse, an welchem auch die Einwohner sich gegen die Ungarn betheiligen. Mit Mühe gelingt es Damjanich, etwa die Hälfte seiner Truppen zu sammeln und sie nordwestwarts aus dem Orte herauszuziehen. Einen andern Theil hat Major Paul Kiß sublich auf dem Weg gegen Dobricza hin aus der Stadt gezogen.

Auch die Serben theilen fich; mahrend aber Damjanich wenig behelligt wird, werfen fie fich auf Major Rif, der fich mit seinen Truppen in einzielnen Gehöften seftsest und hier funf Stunden lang die wuthenden Angriffe der überlegenen Serben abschlägt.

Damjanich hat unterbeffen feine Salfte einigermaßen wieder ordnen tonnen und geht von Reuem auf Jarkovacz los, um feine übrigen Truppen, die er noch im Orte wähnt, wo möglich loszueifen. Auf die Runde hievon, laffen die Serben von Riß los, diefer aber folgt ihnen nun feinerfeits. Beim hellwerden stößt er gludlicherweise mit Damjanich zusammen; beide vereint wersen fie fich auf die serbischen Schaaren, welche alsbald auf Dobricza zurudweichen, aber verfolgt auch diese Position aufgeben muffen.

Darauf wendet fich Damjanich wieder gegen Jartovacz, lagt dieß plundern und niederbrennen, gerftort fich aber dadurch freilich feine eigene Untertunft, er geht baber am Abend bei Reufina über die Temes, dann nach Szarcfa und tritt bier mit Oberft Rif und der Division Better in Berbindung.

Rif mit der Divifion Better war am 14. gegen den Brudenkopf von Tomaffovacz vorgegangen, den die ichwache hier zuruckgelassene Befatung ohne Widerstand raumte. Die Stadt Tomaffovacz ward hierauf niederge-

brannt und die Bevölferung der Umgegend ward herbeigerufen, um Die Schangen ju gerftoren.

Da es somit auch bier an Unterkunft und Berpflegung fehlte, ging Dberft Rif noch am 14. Abends mit seinem rechten Flugel nach Eceta und Bfigmondfalwa, mit dem linken auf Lagarfold und Erneszt= haga guruck.

Sein ganges Corps, Damjanich eingeschlossen, ftand bemgemäß in ber Racht vom 14. auf ben 15. Dezember auf ber Linie von Eceta (rechter Mügel) über Lagarfold bis Szarcfa und Szecfan (linter Flügel).

In der Bace mar feit dem 30. Rovember sowohl unter dem Commando Bakonnis als unter bemjenigen Eszterhagns, der ihn anfange Degember ersette, nichts irgent Ermahnenswerthes geschehen.

Die Festung Arad liegt nordlich von Temesvar am Marosfluß und zwar an beffen linken Ufer in einem Bogen, ben bier der Fluß macht, westlich der Festung am gleichen Ufer liegt die Borstadt Reu Arad, gegenüber der Festung am rechten Ufer die Stadt Alt-Arad. Am 4. Oktober schloß der Commandant der Festung, F.-M.-L. Berger, wie bereits ermahnt, den Ungarn die Thore und forderte zugleich die Bewohner der Stadt auf, ihre Rationalgarde zu entwaffnen und das Freicorps Mariafys, welches hier in der Formirung begriffen war, zu entfernen.

Da die Bewohner von Arab hierauf nicht eingingen, bombarbirte Berger am 7. Oftober die Stadt mehrere Stunden.

Bom ungarifden Landesvertheidigungsausichuß erhielt nun Major Dariafy ben Befehl, die Feftung Arad einzuschließen. Gegen ben 20. Oftober batte Mariafy 5500 DR. jufammen und begann die Ginfdliegung; am 22. Oftober mar biefelbe bollftanbig; am 21. Oftober mar es babei ju einem Befechte bei Engelebrunn (Riefalud) auf ber Gudoftfeite ber Reftung gefommen; an demfelben Tage batte Berger wieder einmal die Stadt Alt-Arad bombarbirt. Am 27. Oftober begann Mariafy auch einige Gingrabungearbeiten , boch tonnte er mit feinen acht Gefcugen leichten Ralibers, benen Berger 39 und barunter mehrere Uchtzehnpfunder entgegenzuftellen batte, an eine formliche Belagerung nicht geben. Um 9. Rovember erfolgte ein neues Bombardement ber Stadt von der Reftung aus. Diefe lettere war bei bem rafden Bang ber Dinge Anfange Oftober febr folecht berproviantirt worden und ber Commandant versuchte beehalb bas Berfaumte bei Belegenheit von Ausfällen nachzuholen. Das Ginfdliegungecorps verhinderte ein Refultat Diefer Berfuche bei ber Schmache ber Befagung mit giemlichem Erfolg.

In weit befferer Lage ale Arad befand fich Temeevar. Die Garnifon

von 5000 R. hatte hier eine weit beträchtlichere Wirfung nach außen. Rukavina verstärkte fie durch Rekrutenaushebung in kurzester Frist um 1000 R.
und verproviantirte sie auf drei Monate vollständig. Die kleine Colonne
Ragy Sandors, welche zur Beobachtung und Einschränkung von Temesvar bestimmt war, konnte in dieser Beziehung nicht viel leisten. Nagy
Sandor hatte seine Truppen bei Sapfeld (Fomboly) gesammelt und ging
von hier gegen Temesvar vor; am 7. November beseite er Billet, wagte
sich aber in keine größere Rahe an den Plat heran.

Dagegen war nun Rufavina, nachdem er fur sich selbst gesorgt hatte, darauf bedacht, von Temesvar aus die Festung Arad zu unterstügen. Er unterstügte auch die Angriffe, welche von Siebenburgen aus auf die Bergsstädte im fiebenburgischen Erzgebirge, Remet Boksan und Dravicsa am 15. November unternommen wurden, um diese Gegenden, in denen die Ungarn Geschützigiegereien hatten, zu beunruhigen und solchergestalt die Dragischion der ungarischen Streitkrafte zu stören.

Mariafy hatte bei Lippa an ber Maros oberhalb Arad einen starten Bosten für den Fall aufgestellt, daß von Temesvar aus ein Entfat der Festung Arad versucht werde, um dem hiezu bestimmten Corps dann von Lippa aus in die Flanke gehen zu können. Dieser Posten ward schon am 13. Rovember von einem Detachement der Temesvarer Besahung angegriffen und gezwungen, sich an das rechte Ufer der Maros zurüczuziehen, von wo er nach Berkörung der Brücke über den Fluß nach Alt-Arad gezogen ward. Das österreichische Detachement zog nun ungehindert die Maros auswärts und organisitte in diesen Gegenden den Aufstand der Ballachen; am 17. Rovember kehrte es nach Temesvar zurück. Nun erst beseite Mariasy wieder das linke Marosuser und sendete zugleich eine mobile Colonne das rechte Marosuser bis Burschult in Siebenburgen auswärts, um den walslachischen Ausstand zu hindern und niederzuschlagen.

Neu herankommende Berstärkungen brachten Mariasps Corps Ansangs Dezember auf die Starte von 8500 M.; außerdem erhielt er in dieser Beit 12 Geschüße, worunter 4 Mörser. Darauf versuchte er in der Racht vom 3. auf den 4. Dezember sich der Festung durch einen Uebersall zu besmächtigen. Alle Boranstalten waren getrossen, ohne von den Desterreichern entdeckt zu werden, ja selbst der Graben des Blazes war zum Theil übersbrückt, ohne daß die Desterreicher es bemerkt hatten, als ein vorzeitiges Angriffsgeschrei, welches einige an den Graben vorgezogene Bataillone ershoben, die Sache verrieth und die Besahung allarmirte. Nach 11/2stündigem Feuern mußte Mariasp seine Abssich ausgeben. Zeht beschloß er doch, eine förmliche Belagerung zu unternehmen; es wurde daher an einer ersten Rüstow, ungar. Krieg. 1.

ST. Consep. Programme

Barallele und an einer Gircumvallationslinie gearbeitet. Außer bem Gesichügmangel trat auch bei diefer Gelegenheit ber Mangel an Offizieren, welche eine 3dee von einer Belagerung und von Belagerungsarbeiten hatten, febr florend bervor.

In der Festung begannen zu dieser Zeit die Fleischvorrathe auszugehn. Schon am 8. Dezember mußten zwanzig Pferde eingeschlachtet und eingepodelt werden und vom 10. Dezember angefangen, wurden Pferdefleischrationen ausgegeben.

Da trat wiederum Rufavina helfend dazwischen. Er sendete am 13. Dezember ein starkes Detachement von Temesvar ab, welches sich durch wallachischen Landsturm verstärkte, Mariasy am 14. angriff, ihn zwang, sich an das rechte Marosuser zuruckzuziehen, und dann beträchtliche Borrathe von Broviant und Munition, auch Geschüß und Mannschaft nach Arad hineinwarf und die Berbindung Arads mit Temesvar bis zum 25. Dezember offen erhielt.

In der Zwischenzeit, am 22. Dezember ließ Berger wieder die Stadt Alt-Arad bombardiren und sorderte sie zur Uebergabe auf. Natürlich hatte unter den obwaltenden Umständen die Stadt hier wenig mitzureden. Ein beträchtlicher Eisgang der Maros storte bis zum 25. Dezember die Berbindung zwischen dem rechten und linken Ufer, so daß Oberst Niklas Gal, der in diesen Tagen das Commando des Cernirungscorps übernommen hatte, unmöglich an das linke Ufer übergehen konnte. Am 25. Dezember hatte sich aber eine feste Eisdecke gebildet und Gal kehrte nun ans linke Ufer zuruck und stellte die Einschließung ber.

Bahrend Rukavina Arad unterstüpte und die Bergstädte an der fiebenburgischen Grenze beunruhigte, hatte er auch Ragn Sandor, der sich allmalig bis Sz. Andras, nördlich von Temesvar, vorgewagt hatte, angreifen und zuruddrangen laffen.

Bir verließen das Gros des Banater Corps unter Oberst Rif am 14. Dezember Abends nach der Einnahme von Tomassocia, Rif erhielt alsbald die Nachrichten über die gefährliche Thätigkeit der Besatung von Temesvar. Diese Nachrichten bestimmten ihn, jede Berfolgung der vom 12. bis 14. Dezember errungenen Bortheile in südlicher Richtung vorläufig aufzugeben, dagegen die Sicherheit seiner Berbindungen nach Norden herzusstellen, also namentlich die Besatung von Temesvar auf den Plat einzusschen, benso die Berbindung Arads und Temesvar mit den Ballachen in Siebensbürgen, wodurch gleichzeitig die für die Organisationen der Ungarn so wichstigen Bergstädte geschiet wurden.

Riß marschirte also von Nagy Becekeret mit seinem rechten Stügel auf Cfatova, mit dem linken auf Bantot und Detta. hier erhielt er die Rachricht, daß die Desterreicher am 19. von Temesvar aus Deutsch Botfan (Nemet Botsan) angegriffen und genommen hatten; jugleich tamen Hulferuse von Berschitz und Beißtirchen. Riß detachirte zur Wiederzeinnahme und Besetzung dieser Ortschaften; hielt sich aber nach Abgang dieser Detachements fur zu schwach, um noch etwas Ernstes gegen die Festung Temesvar zu unternehmen und kehrte daher mit dem Rest seiner Truppen nach Modos zuruck, um von hier aus seine alte Cordonstellung gegen die serbischen Linien wieder einzunehmen.

Bon seinen Truppen gedrängt, etwas zu unternehmen, beschloß endlich Riß in den letten Tagen des Jahres 1848 einen Angriff auf Pancsova. Am 29. Dezember begannen die Bewegungen. Rachdem Riß seine verfügbaren Streitträfte bei Zichydorf concentrirt hatte, marschirte er über Betrovosello, Reudorf und Franzseld gegen Pancsova und griff dieses am 3. Januar 1849 an. Der Angriff ward gänzlich abgeschlagen; Kiß zog sich auf Reudorf zurück und theilte sich hier am 5. Januar in zwei Colonnen, um sich einerseits auf Ragy Beckkeret, andererseits auf Berschiß in die alten Stellungen zurückzisiehen. Auf diesem Rückzuge, beständig von den Serben versolgt, von hunger und Kälte und Erschöpfung geplagt, verloren die Ungarn viele Leute.

### Ereigniffe in Giebenburgen.

Seit dem Ende des Mai war die wallachische Erhebung in Siebenburgen, geschürt von den Sachsen und unter der hand von öfterreichischen Offizieren, insbesondere von Oberstlieutenant Urban vom 2. Wallachen-Grenzregiment, früherem Generalcommandoadjutanten im Lande, beständig im Bachsen geblieben. Ende September und Ansangs Oktober, zu jener Zeit, die wir auf allen verschiedenen Kriegsschauplägen gleich verhängnisvoll für die Ungarn gesunden haben in welcher durch die offenen Kriegserklärungen der östereichischen Generale die Desorganisation in die Reihen aller ungarischen Streitkräfte einzubrechen drohte, schritten die Wallachen zu offener Gewaltthat gegen Ungarn und Szesser. Bergebens baten diese den F.-M.-L. Buchner, österreichischen Commandirenden in Siebenbürgen um Schuß. Dieser versprach, regte sich aber nicht und an vielen Anzeichen konnte man erkennen, daß er eher geneigt sei, den Wallachen als den Ragharen zu helsen. Ungarische Truppen waren in sehr geringer Anzahl im Lande. Sie standen unter dem Commando des Obersten Ballaach in da cei und waren

Anfange Oftober bei Rlaufenburg (Rolosvar) vereinigt, um von hier aus ben mallachischen Aufstand zu dampfen.

Da erkannten zuerst die Szekler, daß fie fich selbst helfen mußten. Auf einer Bolkeversammlung zu Maros Bafarheln am 16. Ottober machten fie den Ansang mit ihrer Organisation. Alle Szekler, ob Grenzer oder Richtgrenzer sollten zu den Baffen greifen und die junge oder wehrhafte Mannschaft in vier Brigaden, jede zu 4000 M. eingetheilt werden. Daneben blieb das Szekler husareregiment bestehen. Maros Bafarheln ward zum hauptquartier, Oberst Somborn zum Obercommandanten des kleinen Szeklerheeres erwählt. Zugleich leisteten hier die Szekler den Eid auf die ungarische Berfassung und richteten eine Aufforderung an Puchner, alle fremden Truppen aus dem Lande zu entsernen.

Buchner antwortete darauf am 18. Oftober, indem er die Magyaren zur Unterwerfung unter die kaiserliche Gewalt aufforderte und sich offen auf die Seite der Ballachen ftellte. An demselben Tage plunderten und brannten die Ballachen in Ris Enved und einige Tage später, am 22. und 23. Oktober zu Zalathna (Klein Schlatten), wobei die scheußlichsten Greueltbaten verübt wurden.

Die öfterreichische Dacht in Siebenburgen war in zwei Saupttheile getheilt. Das füdliche Corpe unter Buchnere fpeziellem Commando mit bem Sauptquartier ju Serrmannftabt (Raap Greben) jablte 13 Bataillone, 15 Escadrone und war in 4 Brigaden unter ben Generalen Bedeon, Caftiglione, Jovich und Ralliany organifirt; bas Rordcorps unter General Barbener und Dberftlieutenant Urban, 82/2 Bataillone und 1 Escadron, ftand im Biftriger Land. Die gange Artillerie ber Defterreicher bilbeten 8 Gufdr.= und 2 12pfdr.=Batterieen ober 60 Beidute. Die Reftungen Rarleburg (Raroly fejervar, Belgrad) an der Maros und Solog Deva (Dimrich) weiter unterhalb am gleichen Fluß, Die proviforifc befestigten Stadte Berrmannftadt und Rronftadt (Braffo), endlich die mit Ringmauern verfebenen Statte Biftris (Besttercfe Rofen) am gleichnamigen Fluß, Schafburg (Segesvar) mit Schloß, Dediafch (Dedanes) beide am großen Rofel (Ragy Rufullo), Gzasz Regen an ber obern Maros, Rublenbach (Gjas, Gebes) am Scharfbach; bas Schloß Ragaras an der Aluta (Alt) und die Claufe (Fort) am Rothenthurm= paß (Beres Torony Baffus) an ber Alt fublich herrmannftadt waren in den Banden ber Defterreicher. .

Buchner begann unmittelbar nach feiner Ariegserklarung auch die Operationen, junachft gegen die Szeller, um deren Organisation, welche allerdings mit bewundernswerther Schnelle vorschritt, aber boch noch ju jung

war, um einem tuchtigen Stofe ju widerfteben, namentlich bei bem leicht beweglichen Charafter bes Szeflervollichens, grundlich ju fieren.

Bwei Colonnen, Die eine aus bem Rorben, Die andere aus dem Guden follten gleichzeitig Marce Bafarbelt angreifen.

Die nordliche Colonne unter Urban befeste am 22. Oftober Gjasi Regen und jog nun die Maros abwarte langfam auf Raros Bafarbelb. Bon bort aingen ibr die Szeller mit zwei ibrer Brigaden entgegen; nach zwei Befechten am 29. und 31. Oftober marb Urban gegwungen, auf Szasz Regen gurudzugeben und, bier am 1. Rovember aufs Reue angegriffen, auch biefe Stadt ju raumen. Gjas; Regen, eine Sachfenfadt, ward barauf bon ben Szellern geplundert. Daburd erbielt bie junge Difgiplin ber Szetler einen gewaltigen Stof; bie gubrung , welche nicht befondere war, that trop ber erfochtenen Erfolge bas Ihrige bingu. Das Bertrauen fowand febr bald, wie man leicht ju ertennen vermochte, ale Beneral Gebeon aus bem Guben ber, Die Maros aufmarte fich Daros Bafarbely naberte. Gin Rriegerath, welcher verfammelt mard, wollte Die Stadt aufgeben, bas Bolt aber mar bafur, fie ju halten. Diefer Amiefvalt loderte all bie fomachen Banbe, welche bie Szeller-Mannichaft jufammenhielten, und ale nun Gebeon am 5. Rovember angriff und feine Befduge fpielen ließ, liefen die jungen Golbaten nach allen Richtungen auseinander. Gedeon befeste Maros Bafarbelb.

Baldacci hatte mahrend diefer Zeit unthätig bei Rlaufenburg geftanden. Gegen ihn richtete nun Ruchner, da er von den Szellern vorläufig nichts zu befürchten hatte, seine Krafte. Drei Colonnen sollten von drei verschiedenen Seiten her, Bardener von Bistrip, Gedeon von Maros Basarbely, Ralliany von herrmannstadt sich am 10. November zugleich in Bewegung sehen und am 15. November Rlausenburg concentrisch angreisen.

Barbener hatte zwei Brigaden, Gebeon und Ralliany jeder eine; ber lettere aber war außerdem durch wallachischen Landfturm beträchtlich verftartt.

Barbener besetzte am 11. Dees an ber Szamos und ichob am 12. seine Avantgarbe unter Urban nach Szamos Ujvar (Gyerla) vor.

Auf die Runde davon sammelte Baldacci bei Rlausenburg (Rolosvar) Ales, was er zusammenbringen konnte, im Ganzen kaum 4000 M.,
worunter die Sälste Sonved und hufaren, der Rest Rationalgarden. Seine ganze Artillerie bestand aus 6 Geschüßen. Mit dieser Streitmacht rückte er die Szamos auswärts gegen Szamos Ujvar. hier kam es am 18. jum Gefecht; die Ungarn flohen bald, völlig gefchlagen in wilder Berswirrung auf Klausenburg. Glüdlicherweise verfolgte Urban nicht, da jaserst am 15. angegriffen werden sollte; er ging vielmehr nach Dees auf Wardeners Hauptmacht jurud und erst am 15. rückten beide wieder nach Szamos Ujvar vor; Gedeon sowohl als Kalliann hatten sich verspätet.

Am 16. naherte sich Urban der Stadt Rlausenburg. Auf die Runde davon entstand hier die höchste Berwirrung. Baldacci und der ungarische Regierungscommissär Bah wurden vom Bolte der Berrätherei beschuldigt und verhaftet. Ein zusammengerasster Sause Etabt nach Sam offalva entgegen. Urban unvermuthet angefallen, tommt Ansangs in Nachtheil, aber bald führt er seine Reserven heran und schlägt nun die Ungarn in wilder Flucht nach Rlausenburg zuruck, von wo die selben auf die Rachricht, daß auch Ralliany von Suden her sich der Stadt nachere, weiter westwarts nach dem Csucsand paffe am Durchbruche der Sebestörös durch das siebenburgische Erzgebirge ausreißen. hier sammelte Rajor Czes die Trümmer, über welche er vorläusig das Commando übernahm.

Am 17. Rovember rudten Urban, Barbener und Ralliany in Rlaufenburg ein, von mo fie ihre Borpoften nach Gyalu und Banfi Sunnad gegen ben Cfucfapag porichoben. Run gedachte Buchner über den Cfucfapag auf Grogmarbein vorzuruden und fo den Ungarn jede fefte Stuge im Banat ju nehmen. Indeffen theile mußte er dagu feine fammtlichen Rrafte, foweit fie verfügbar maren, concentriren, mas etwas langfam ging; andererfeite bielt er fich immer noch ju fdmach, um felbftfandig Erfolge ju erringen und jog es daber por, auf ben Beginn ber Operationen bee Furften Binbifdgras ju marten. In der That hatte er in Siebenburgen etwa 17000 DR. an regularen Truppen, indeffen blieben ibm davon nach Abichlag der nothwendigen Befatungen bochftens 9000 DR., um fie uber Die Grenze ju fubren. Auf Die Unterftugung Des wallachischen Landfturmes mar außer Landes auch teine Rechnung ju machen, obgleich er beim Rriege in Giebenburgen felbft allerdinge Die öfterreichifchen Colonnen verftartte und unterftutte. Unter folden Umftanben gingen noch vier Bochen in Unthatigfeit vorüber. Erft am 17. Dezember wurden die Operationen wieder eröffnet. Bir wollen den Rampf in Gieben= burgen ber beffern Ueberichau des nachfolgenden megen, eben fo wie jenen gegen die Gerben, bier noch bis jum Beginne des Jahres 1849 ergablen.

Nachdem im Zeitraume von vier Bochen, vom 16. Oktober bis 16. November gang Siebenburgen fur die Magyaren verloren und in die Sande ber Defterreicher übergegangen war, hatte, wie wir faben, Czet, am

Ciucsapaffe die Trummer bes Corps von Baldacci gesammelt. Er benntte nun die eintretende lange Rubepaufe, um fich allmalig zu verftarten und eine Stellung zu nehmen, in welcher er die ungarifche Grenze beden oder nach den Umftanden in die Offenfive gegen Buchner übergeben konnte.

Am 15. Dezember gebot er uber eine Streitmacht von 10950 M. Infanterie, 1335 M. Kavallerie und 24 Geschüßen. Bon der Infanterie war nur wenig über die Salfte, 5600 M. mit Feuergewehren bewaffnet, der Rest waren Rationalgarden, welche nur Biten und Sensen führten.

Diese Truppen hatten jur bezeichneten Beit folgende Stellungen inne: ber rechte Flugel, 2 honvedbataillone, 3 Bataillone Rationalgarden und 1/2 Escadron Chevauxlegere mit 6 Geschügen unter Oberft Ricgto, ftand am Csucsapaß;

bas Centrum, 3 honvedbataillons, 1 Rationalgardenbataillon, 5 regulare und 2 irregulare Escadrons mit 4 spfbrn. und 6 3pfbrn. unter bem eigenen Commando von Czes hatte Stellung bei Bilah und Sibo an ber Stamos;

der linke Flugel endlich unter Major Bfurman, 22/3 Bataillons Honved, 1/2 Bataillon Nationalgarde, 3 Escadrons regulare und ein ichwaches Detachement irregulare Reiterei mit 8 Geschügen bei Ragy Banna und an der Strafe von Szathmar nach Dees.

Das Sauptquartier befand fich ju Ggilagn Comino. Sier traf am 16. Dezember General Bem mit bem Auftrage bes Landesverthetdigungeausichuffes ein, Siebenburgen jurudjuerobern. Bem, 1795 in Bolen geboren, mar 1810, alfo in ber Beit bee Großbergogthume Barichau, in bas Rabettenbaus zu Barichau aufgenommen worden. Aus biefem trat er 1812 in Die polnifche reitende Artillerie und blieb auch 1815 nach der Reftauration im Dienfte. Geine ruffenfeindliche Befinnung jog ibm manderlei Unfechtungen ju; im Rovember 1830 fcblog er fich fofort ber polnifden Insurrection an und commandirte mabrend bes Rampfes gegen Rufland gulett bie gange polnifche Artillerie. Rach der Riederlage ber Bolen manderte er nach Franfreich aus und hielt fich meiftens in Paris auf. Das Jahr 1848 rief ibn wieder in militarifche Thatigfeit gurud. Buerft ging er nach Bien und wirtte bei deffen Bertheidigung gegen Bindifchgrat im Oftober mit. Ale Bien fiel, gelang es ihm nach Ungarn ju entfommen und er bot bier bem Landesvertheidigungsausschuffe feine Dienfte an. Bon den nationalungarifden Offigieren ward er mit Mißtrauen empfangen. Er war Glave, wenn auch Bole, ja er hatte in ber letten Beit entschieden panflaviftifche Reigungen gezeigt, mas ibn allerdings einem Magharen etwas verbachtig machen mußte. Bollende tonnte er ben Dagyaren nicht gefalten, welche auf ihren "Krieg fur ihr gutes Recht "
pochten und meinten, daß dieser ganz etwas anderes sei, als die Insurrectionskriege anderer Bolter. Diese Magyaren fürchteten, durch ahnliche "Abenteurer" auf eine "revolutionare" Bahn geriffen zu werden,
als ob sie — nach der Meinung des Wiener Hofes und der Wiener
Bureaukratie — nicht langst auf der revolutionaren Bahn gewesen waren.
Kosiuth, der viel freiere Ansichten hatte, als die Masse seiner Landsleute, und insbesondere der Meinung war, daß Bole und Magyare sehr
gut mit einander gehen konnten, sendete den polnischen General doch nach
Giebenburgen, wo nichts mehr zu verlieren, nur zu gewinnen war.

Bem besprach sich mit Czet über seinen Plan. Er selbst wollte mit dem linten Flügel über Dees auf Rlaufenburg vordringen, auf denselben Punkt sollten sich dann auch das Centrum und der rechte Flügel richten. Erft nachdem das ganze ungarische Corps bei Klausenburg concentrirt ware, sollten die weiteren Bewegungen beschlossen. Am 17. Dezember reiste Bem nach Ragy Banha ab.

Die Aussuhrung des Bem'ichen Angriffsplanes ward badurch begunftigt, daß gleichzeitig Buchner zum Angriff auf den Cfucfapaß fcritt. Buchner hatte den 19. Dezember zu diesem Angriffe bestimmt.

Bardener mit etwa 4000 M. fellte fich zu dem Ende am 17. bei Banfi hunyad auf. Am 19. follte er von hier den Csucsapaß in Front angreifen.

Gleichzeitig ward Urban mit 2000 M. nordöftlich Banfi hunyab bei Ragy Almas am gleichnamigen Flusse aufgestellt. Er hatte den Auftrag, den Angriff Bardeners dadurch zu unterstügen, daß er die Almas auswärts in das Thal von Börven w vordränge, in welchem der linke Flügel der Abtheilung Ricztos stand, die Ausmerksamkeit der Ungarn auf diesen Punkt und somit von der hauptpaßstraße ablenke.

Gegen Sibo hin an der untern Almas war dann noch eine dritte Abtheilung, meist wallachischer Landsturm, ausgestellt, um das Centrum der Ungarn zu beobachten und die rechte Flanke der Unternehmungen gegen den Csucsapaß zu decken.

Urban ging schon am 18. Dezember ins Borvenpthal vor, ward aber hier fehr fraftig empfangen und aus dem Thale heraus nach Ryires jurudgeworfen.

Am 19. schritt nun Barbener auf ber Sauptstraße jum Angriff und auch Urban mußte wieder ine Borvenpthal vorbringen.

Barbener fuchte die Ungarn, welche vor Cfucfa eine febr vortheilhafte Stellung quer über die Strafe hatten, juerft burch eine Umgebung in ihrer rechten Flanke aus dieser herauszudrängen, indessen die Umgehungscolonne tam wegen Terrainschwierigkeiten nicht vorwärts. Run verfuchte Wardener auf der Hauptstraße längs der Körös anzugreisen, doch die gunstig ausgestellte Artillerie der Ungarn, welche die Straße ihrer Länge nach bestrich, vereitelte alle diese Bersuche. Wardener mußte sie schließlich ausgeben und sich auf Banfi hunyad zurückziehen. Bersolgt wurde er von den Ungarn, welche das Borrucken des linken Flügels unter Bem abzuwarten hatten, nicht. — Urban war am 19. Dezember nicht glücklicher als am Tage vorher.

Am 19. tam es auch zu einem turgen Gefechte bei Gibo zwischen ben bort ftebenden Ungarn und bem wallachischen Landsturm. Der lettere ward durch das bloge Artillerieseuer zu einem ungeordneten Rudzuge veranlaßt.

Die Defterreicher unternahmen jest in Erwartung noch weiter herangugiebender Truppen nichts. Mittlerweile aber entwidelte fich bie Bewegung Bems.

Diefer erreichte am 23. Dezember von Ragy Banya aus die Gegend von Deés, schlug hier eine öfterreichische, ihm von Rlausenburg entgegengeschobene Abtheilung und zwang fie, sich seitwarts die Szamos hinauf über Bethlen gegen Bistrip zuruckzuziehen. Am 24. ruckte er dann auf der Rlausenburger Straße unausgehalten über Szamos Ujvar bis Balaszut vor. Am gleichen Tage sette sich auch das ungarische Centrum von Sibo in Bewegung; um es auszuhalten ruckte das Detachement Urbans auf der Sibo-Rlausenburger Straße nach hid Almas; indessen marschirte das ungarische Centrum nicht auf Sid Almas, sondern auf Deés, um unmittelbar Bem zu solgen, und tras ungehindert am 25. hinter diesem ein, welcher am 26. Rlausenburg angreisen wollte.

Barbener raumte ichon am 24. auf die Runde von Bems Bordringen Banfi hunyad und zog fich nach Rlaufenburg zuruck; am 25. raumte er auch diefes und wich fudwarts nach Thorda (Thorenburg). Riczto, sobald er erfuhr, daß Banfi hunyad von den Desterreichern verlaffen fei, ging von Csucsa aus-dorthin vor und rucke am 26. nach Rlausenburg. Am 26. besetzte auch Bem mit seinem linken Flügel und dem Centrum diese Stadt.

Urban bei Sib Almas erfuhr erft fehr fpat am 25. die Rabe Bems an Rlaufenburg; er hoffte fich bafelbst noch mit Wardener vereinigen zu können und brach in der Racht nach Klaufenburg auf; in deffen Rabe angelommen, erfuhr er, daß er daselbst Wardener nicht mehr treffe, und schlug nun Seitenwege nördlich Klausenburg auf Apahida ein. Im Schutze des Dunkels gelang es ihm, unbemerkt mitten durch Bems

Truppen ju entkommen, nur seine Arriergarde ward am Morgen bei Bapfalva, westlich Rlausenburg, von den Ungarn entdeckt, angegriffen und größtentheils gefangen gemacht. Urban wendete sich von Apahida nordwärts an die Sjamos und vereinigte sich bei Bethlen mit dem am 23. von Dees vertriebenen Corps des Generals Jablonski.

Bem stellte bei Klausenburg und Thorda jur Beobachtung und jum Aufhalten Warbeners, wenn dieser von Suben wieder vordringen sollte, 3 Bataillons,  $2^1/2$  Escadrons und 10 Geschütze unter Czetz auf; ein Detachement von  $2^1/2$  Bataillon,  $1^1/2$  Escadron und 2 Geschützen ward zur Besetzung von Szamos Ujvar verwendet; mit dem Rest seiner Truppen,  $4^1/2$  Bataillons, 7 Escadrons und 18 Geschützen, etwa 4600 Mann, brach Bem noch am 26. Dezember wieder von Klausenburg nach Deés auf, um sich von hier zunächst auf Bistris zu wenden, diese wegzunehmen und sich dadurch den Rücken für seine Operationen in südlischer Richtung zu sichern.

Am 27. erreichte er Dees und wendete fich am 28. auf Bethlen am Iinken Ufer der Szamos aufwärts. hier stieß er auf den Feind, Jablonski und Urban, welche am rechten Ufer des Bethlenstusses Stellung hatten. Am 29. griff Bem an. Er nahm sofort seine ganze Artillerie vor die Front und erschütterte durch ein lebhaftes Feuer mit dieser seiner Lieblingswaffe die Desterreicher; ein Angriff der über das Eis vorgeführten Infanterie bestimmte den Feind zum Rückzuge, worauf die husaren loszgelassen wurden und diesen Rückzug saft in eine Flucht verwandelten. Das österreichische Corps trennte sich bei dieser Gelegenheit. Jablonski gerade auf Bistrig zurück, Urban aber ward nordwärts nach Naszod an der obern Szamos zurückzedränat.

Bem felbst folgte Jabloneki auf Biftrig und detachirte Ricgt's gegen Urban auf Naszod. Am 31. Dezember wurden diese beiden Posten von den Ungarn angegriffen und die Desterreicher gezwungen, sich über den Borgopaß in die Bukowina zurückzuziehen.

Bem behelligte fie auf Diesem Ruckzuge, indem er ifnen auf Tihuta folgte und fie hier am 3. Januar 1849 noch einmal angriff.

Die Detachements von Jabloneti und Urban wurden dadurch in einen so übeln Buftand verfest, daß Bem vorausfegen durfte, auf einige Beit vor ihnen. Rube zu haben, die er nun verwenden wollte, um den Suden jurudzuerobern.

So war ber Rampf in Siebenburgen am Ende bes Jahres 1848 gludlich fur die Ungarn begonnen und Bem hatte fich bereits in hohem Maße bas Bertrauen feiner Truppen erworben.

# Dritter Abschnitt.

Vom Beginn der Offensive des Fürsten Windisch= grät bis zur Räumung der Stadt Pesth seitens der Ungarn.

Mitte Dezember 1848 bis Anfang Januar 1849.

# Stärfe und Stellung ber Ungarn jur Beit ber Gröffnung ber öfterreichischen Offenfive.

Um die Mitte Dezember 1848 waren, wie früher bereits erwähnt, die Defterreicher mit ihren Borbereitungen soweit gekommen, um die Operationen jur Unterwerfung Ungarns beginnen ju können. Während bis zu diesem Beitpunkte die Dinge ziemlich chaotisch durcheinandergehn, Unentschiedenheit, Unbestimmtheit, Berwirrung in allen Berhaltniffen, politischen und militärischen, herrschen, während die Erzählung bei aller Mühe, die sie sich geben mag, es zu verhindern, doch darunter leidet, gesangen wir jest auf einen sesten Boden; die Elemente haben sich ausgeschieden und stehen sich klar seindlich gegenüber. Aun vermag auch die Erzählung ruhiger und geschiesener fortzuschreiten und besser die größeren Berhältnisse von den kleineren, die entscheidenden von den wenig entschenden zu sondern.

Bunachft wollen wir uns an Diefer Stelle eine vollftandige Uebersicht von Starte und Stellung der gesammten ungarifchen Streitfrafte während des Dezembere zu verschaffen suchen.

Die Elemente der ungarischen Streitkraft find immer noch die gleichen, welche wir früherhin tennen gelernt haben: Linieninsanterie, Husaren, Honvedeinsanterie und Artillerie, Freicorps, Rationalgarden und Landsturm, aber sie treten jett schon in ganz anderen Berhaltniffen zu einander auf, als im Beginne des Rampses gegen die Gerben und Croaten.

Bon alter ungarischer Linieninfanterie waren im Londe und jur Berfügung ber ungarischen Regierung, b. h. nicht etwa in Besahungen von Festungen, die fich wie Temesvar und Arad fur Desterreich erklarten, 21 Bataillons; dazu kamen Abtheilungen der italienischen Regimenter Zanini und Ceccopieri, welche fich fur die Ungarn erklarten und ihnen anschlossen und die man auch noch auf 2 Bataillons veranschlagen darf. Rechnet man das Bataillon zu 700 D., so gibt dieß eine Summe von etwa 16000 D.

Die eigentlich ungarifche Infanterie bes Insurrectionskampfes find die honved, welche fich von nun ab beständig auf Rosten aller anderen Kormationen vermehren. Bon ihnen standen Mitte Dezember 35 Bataillons, jedes zu 1000 M. im Felde. Mit den honved kann man in Beziehung auf Brauchbarkeit vor dem Feinde etwa die irregulären Fremdtruppen

gleichstellen, zu benen 1400 Bolen in zwei Legionen unter Bysoci und Bulbarin, dann die Biener Freiwilligen, die Biener akademische Legion und eine Abtheilung sogenannter Tyroler Schüpen, zusammen 600 M. zu rechenen sind. Die honvedinfanterie sammt ihren fremden Anhängseln kommt demnach auf 37000 M. — 25 Bataillons honved oder 25000 M. waren Mitte Dezember in der Errichtung begriffen und nahmen in kurzester Zeit am Rampse theil; die Summe der honvedinfanterie kommt demnach auf 62000 M., für Ende Dezember 1848 und Januar 1849.

Die Institution ber 4 Freicorps war feit dem Eintreten der entichiebenen Stellung gegen Desterreich aufgegeben worden; wir haben gesehen,
wie namentlich Görgen darauf drang, daß die Freiwilligendataillons in Honved verwandelt oder, sofern dieß unmöglich sei, ganzlich aufgelost wurden. In Folge davon waren Mitte Dezember etwa nur noch 12000 M. in
den Kreiwilligenbatgillons verfügbar.

Ueber die Brauchbarfeit der gewöhnlichen Rationalgarde und des Landfturms als Operationstruppe haben wir uns bereits ausgesprochen. Wir tonnen danach diese Formationen hier gar nicht in bestimmte Rechnung stellen; wollte man eine Pauschssumme angeben, um ein Acquivalent für den wirklich in einzelnen Fällen und an einzelnen Orten nüplich verwendeten Landsturm zu gewinnen, so mag man dafür 15000 bis 20000 M. seben.

Als höchsten Stand der ungarifden Infanterie Ende Dezember tonnte man baher ungefähr 100000 M., Mitte Dezember 70000 bis 80000 M. hinftellen.

Bon den Sufarenregimentern waren 10 theilweise im Lande und jur Berfügung des Landesvertheidigungsausschusses, zusammen mit 70 Escadrons, statt der 80, die sie im Ganzen enthalten sollten; die beiden Regimenter Rr. 5 und 7 waren gar nicht vertreten, sie standen in Italien. Im Oktober war beschlossen, die 10 erstgenannten Regimenter, soweit sie unvollständig waren, zu completiren, die zwei sehlenden durch neuerrichtete zu ersehen, außerdem 6 neue Regimenter zn errichten. Bon den 6 neuen Regimentern waren Mitte Dezember 8 Escadrons vollständig; außerdem waren etwa 1000 M. Stammmannschaften vorhanden. Rechnet man zu dieser Zeit im Ganzen 80 Escadrons und die Escadron zu 120 Pferden, so wird man ungefähr das rechte tressen. Dieß gibt 9600 M. Kavallerie.

Die ungarifche Artillerie war durchweg honvedartillerie, deren Errichtung im Juni 1848 begonnen hatte. Den Stamm hatte das 5. öfterreichische Artillerieregiment gegeben. Bei Belencze ftanden fich in Folge deffen Mannschaften des gleichen Regimentes feindlich gegenüber. Die technischgegebildete Jugend Ungarns drangte fich mit Borliebe zur honvedartillerie,

und diese war bald, wenn man ihr auch Anfange noch Mangel an Da= novrirfabigkeit vorwerfen konnte, eine vorzügliche Truppe. Ueberall wiederholt fich diefelbe Erfcheinung. Un der Artillerie fehlt es eben in ichnell gebilde= ten Rational- und Revolutionsheeren niemals. Allerdings eine unbegreifliche Erfdeinung fur die alten Bopfe, welche fich in den Ropf gefest baben, daß man einen Ranonier nicht unter 11 oder 14 Jahren ausbilden tonne; febr begreiflich fur benjenigen , welcher weiß, daß eben ein Ranonier fur feine einfachen Gefcafte viel leichter ju breffiren ift, ale ein Infanterift. Die Berehrer ber miffenichaftlich gebildeten Ranoniere vergeffen beftandig, daß man ein febr guter Ranonier fein fann, ohne von dem gefammten Inhalt ber Artilleriemiffenschaft auch nur den taufenoften Theil gu fennen. Die meifte Schwierigfeit macht bei Bolfsheeren, die in wenigen Bochen oder Monaten gebildet werden follen, die Erzietung der nothwendigen Manovrirfähigfeit für die Feldartillerie, man erhalt nicht eingefahrene, zusammenpaffende Pferde, Fahrer, Die nicht gewohnt find, vom Bferd aus ju fuhren. einem Lande wie Ungarn, mit feiner reichen Bferdegucht, \* mit feinen auf dem Pferd geborenen und aufgemachfenen Bustenbewohnern mard auch diefe Schwierigkeit um fo leichter übermunden, ale die öfterreichifche Artillerie fich niemale burch große Manovrirfabigfeit ausgezeichnet hat. Mitte Dezember maren mindeftens 200, Ende Dezember 250 Gefchute mit 5000 bis 6000 DR. Artillerie bor bem Feinde.

Mitte Dezember fann man bemnach die gesammte ungarische Streitstraft fur die Operationen im freien Felbe, wenn man dabei auf die Unterstügung der Nationalgarden und bes Landfturmes die nothwendige und erslaubte Ruckficht nimmt, auf 100000 bis 110000 M. berechnen.

Dieselben maren zur genannten Beit rings an den Grenzen des Reiches folgendermaßen vertheilt:

| Un der mabrifch = fcblefifchen Grenze unter Be-                                                         |               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| nifth und Querlonde, meistens Landflurm Dbere Donauarmee unter Arthur Gorgen                            | 3000<br>30000 |    |
| Un ber Dur und ber fteiriften Grenge unter Morit Beregel gegen                                          | 6000          | M. |
| Bwifden ber untern Drau und Donau gur Beob- achtung Glavoniens, meift Landfturm unter Foldvary, Cafimir |               |    |
| Batthyanh und Anderen                                                                                   | 4000          | M. |

In ber Bace und bem Banat unter Esterhagy, Rig, Mariafy

23000 M.

<sup>\*</sup> Bergl. jedoch die Ginleitung.

An der fiebenburgifchen Grenze unter Czes

8000 bis 10000 M.

In Oberungarn um Raichau gur Beobachtung Gali-

8000 MR.

Ferner in ben Befagungen ber Festungen Leopolbstadt, Romorn, Effeg, Beterwardein und Muntace

16000 DR.

Ein Blick auf diese Truppenvertheilung zeigt, daß ihr ein klarer Plan der Operationen gegen die Desterreicher unmöglich zu Grunde liegen kann. Sie hat sich durch zu fallige Umstände eben gemacht, sie zeichnet einen Cordon im Großen, wie wir ihn unter kleineren Berhältnissen gegen die Serben früher gefunden haben. In der That gab es auch für die ungarische Regierung zu dieser Zeit gar keinen Operationsplan. Der Landesvertheidigungsausschuß hatte den einzelnen Truppencommandanten einsach den Beschl ertheilt, "mit den zu ihrer Berfügung gestellten Kräften die Grenzen und die ihrer Tapferkeit anvertrauten Landestheile gegen die österreichische Invasion zu beden."

Satte ein wirklicher Bertheidigungsplan bestanden, so konnte dieser, nachdem die Offenstwe gegen Zellachich aufgegeben, diejenige gegen Bindischgräß eigentlich niemals anerkannt war, nur ein desenstwer seine. Dieß
ift richtig. Indessen, wenn eine Desenstwe wirksam sein soll, so muß sich
doch in ihr die Idee eines Ruckschlags, sei es wie immer, vorsinden. Man
begegnet nichts derartigem. Da aus den Berhältnissen fich ergab, daß der
Angriff der Desterreicher ein concentrischer, von allen Punkten der Grenze
auf Pesth zustrebender sein werde, hatte ein Desenstwplan, von dem man
sich Ersolg versprechen wollte, offenbar auf den Gedanken basirt sein muffen,
an einem der Punkte über eine der österreichischen Abtheilungen einen entscheidenden Sieg zu ersechten, um diesen dann gegen die anderen seindlichen
Abtheilungen der Reihe nach zu versolgen.

Dieser Gedante spricht sich aber in der Truppenvertheilung nicht im mindesten aus. Die obere Donauarmee, welche als die Sauptarmee betrachtet werden mußte, war nicht bedeutend stärker als die Bacebanater, welche Mitte Dezember, wie wir gesehen haben, soweit es nicht schon früher geschen, in eine ganz und gar passive Haltung zurückgefallen war. Diese obere Donauarmee, obgleich die stärkste der einzelnen ungarischen heeresabtheilungen, war doch lange nicht so ftart als diejenige, welche ihr der Feldmarschall Mindischgraß entgegenführen konnte.

Sollte es aber nicht möglich gewesen fein, diese Oberdonauarmee fcon jest auf 60000 M. ju bringen? Unzweifelhaft nach der Anzahl der über-haupt verfügbaren Truppen, wenn man berudflichtigt, daß die regularen auf

Den Rebenpunkten in viel weiterem Umfange als es geschehen, burch Bandfturm und Nationalgarden erseht werden sonnten, wobei man freisich richt die Ansicht begen konnte, daß Nationalgarden und Landfturmer große Entscheidungen herbeiführen sollten, aber wohl darauf rechnen durfte, daß sie einzelne österreichische Corps eine Zeit lang, so lange bis auf einem Hauptpunkte eine gunflige Entscheidung fur die Ungarn erzielt ware, im Borrucken wurden aufhalten können.

Bir haben icon gefeben, wie Roffuth einen folden Blan inftinttiv wirklich verfolgte. Es fpricht fich in feiner bestandigen Arbeit fur Berftartung der Oberdonauarmee aus. Bei allen andern tam die Ertenninif der Gadlage und bes Bieles, bas man fich nothwendig, wenn irgend eines, militarifch fteden muffe, gar nicht zum Durchbruch. Die geringe Autoritat Des Landeevertheidigungeausschuffes und felbft bee Rriegeminiftere Desgaros bei ben Rubrern und Truppen ließ jede Magregel in bem Sinne Roffutbe fcheitern. Jeder ber Commandanten auf einem ber berfchiedenen Rriegefchauplage, welche allmalig fich ju einander gefunden batten, bielt ben feinigen fur ben wichtiaften, ftraubte fich mit aller Rraft fomobl gegen das Abgeben von Truppen ale auch gegen die Unterordnung unter irgend einen anderen Rubrer. In derfelben Beife wirkten auch perfonliche Reindschaften, wie Diejenige zwifden Morit Beregel und Arthur Gorgen, welche wir fruber tennen gelernt baben. Go mar es benn felbft ein bloger Rufall, rein durch den Berlauf der bieberigen Gefchichte berbeigeführt, daß der öfterreichischen Sauptmacht unter Bindifdgrag auch ungarifder Geite die Sauptmacht entgegenftand. Denn ale folche mußte bie Dberdonauarmee, obgleich nur 30000 D. ftart bezeichnet werden, weil fie wirflich von allen einzelnen Corpe die ftartfte ber Babl nach, weil fie aber auch außerdem qualitativ Die befte war; fie enthielt eine verhaltnigmäßig große Babl von Linien= bataillonen und erprobten Sonvedbataillonen und dabei mehr Offiziere von Nach ale irgend eine andere der verschiedenen Beeresabtheilungen.

# Starfe und Stellung ber öfterreichifchen Streitfrafte um die Mitte Dezember.

Defterreichischer Seite ftanden den Ungarn nach dem erften Drittel bes Dezembere bie nachfolgenden Streitfrafte gegenüber: \*

Die Colonne des Oberftlieutenant Frischeisen, bei Tefchen und am Jabluntapaß, bestimmt mit hurbans flowatifchen Frei-

Ruftow, ungar. Rrieg. 1.

<sup>\*</sup> S. die Beilagen A. und B. gu biefem Abschnitt, welche die spezielle Busammenseigung ber verschiedenen Corps geben.

| fcharen ine obere Baagthal ju operiren, alfo junachft gegenüber | - (-     |      |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------|
| Benigty und Querlonde                                           | 1000     | M.   |
| Das Detachement des F.= M.= 2. Simunich bei Goding              |          |      |
| in der March gegenüber dem rechten Flügel Gorgeps               | 5000     | M.   |
| Bei Bien unter dem unmittelbaren Befehl des Furften             |          |      |
| Bindifchgraß gegenüber der hauptmacht Gorgens                   | 52000    | M.   |
| Als Referve der Sauptarmee des Fürften Windischgraß             |          |      |
| ift die Befatung von Bien zu betrachten, welche unter           |          |      |
| dem fpeziellen Befehl des F.=M.=L. Graf Auereperg gur Die-      | •        |      |
| position des Gouverneurs, F.=3.=M. Belden, jurudblieb und       |          |      |
| von welcher im Lauf der Dinge bedeutende Abtheilungen nach=     |          |      |
| geschoben wurden                                                | 19000 9  | M. * |
| An der fteirischen Grenze gegenüber Morig Berczel unter         |          |      |
| F.=3.=M. Gr. Rugent                                             | 6000     | M.   |
| In der Bace und im Banat einschließlich der Befagun=            |          |      |
| gen von Temesvar und Arad                                       | 38000    | M.   |
| In Siebenburgen unter Buchner, einschließlich der Be-           |          |      |
| fagungen                                                        | 17000    | M.   |
| In Galizien unter F.=M.=L. Graf Schlid gegenüber                |          |      |
| Bulesty                                                         | 8000     |      |
| Die gesammten regulären Streitfrafte ber Defferreicher          | moldin a | 4441 |

Die gesammten regularen Streitfrafte der Defterreicher, welche gegen Ungarn verfügbar gemacht wurden, beliefen fich also auf 146000 M., wovon höchstens 36000 für die Besatungen in Abschlag zu bringen find, während ebensoviel zeitweise an flowakischem, serbisch-croatischem und wallachischem Landflurm bingutreten.

Die Ueberlegenheit der Desterreicher ift also für den Ansang unzweifelshaft; sie wird noch gesteigert, wenn man überlegt, daß die bei weitem größte Bahl der öfterreichischen Truppen aus alten, wohlorganisirten und bisäblinirten Regimentern bestand und daß der Oberbefehl über alle aufgesührten Streitkrafte dem mit der Pazisistation Ungarns beaustragten Feldsmarschall Windischgraß übertragen war.

### Der öfterreichifche Operationsplan.

Der öfterreichische Oberfeldherr, Furft Bindifchgraß, geboren 1787, trat ichon 1804 in den taiferlichen Militardienst. Er wohnte den Feldzügen von 1805, 1809, 1813 und 1814 bei, ward 1826 Generalmajor und 1833

<sup>\*</sup> S. Beilage C. ju Diefem Abichnitt,

Reldmarichallieutenant, 1848 ward er commandirender Beneral in Bobmen. In Diefer Stellung traf ihn bas Jahr 1848. Gine Beitlang mar er in letterem Gouverneur ju Bien, fehrte aber bald auf feinen fruberen Boften nach Brag gurud. Sier unterdrudte er ben Aufftand in den Junitagen mit Baffengewalt. Starrer Ariftofrat vereinigte er Die Borurtheile eines folden mit benjenigen eines alten Goldaten gegen jede freiheitliche Bewegung. Seine Abneigung gegen biefe ward wo moglich noch dadurch gesteigert, baß bei dem Juniaufftand in Brag feine Bemablin durch einen Schuß getödtet ward. Da wohl im Allgemeinen der fcmach organisirte Brager Aufftand Difgiplinirten Truppen gegenüber nicht im mindeften auf einen auch nur icheinbaren und turgen Erfolg gablen burfte, marb er mit allgu geringer Rube niedergefdlagen. Dieß gab ber ohnedieß ftart genug ausgefprochenen Anficht bes gurften Bindifcgraß, daß alle Anhanger einer freien Richtung, Rubrer und Goldaten, bloges Lumpengefindel feien, welches man mit ein Baar Rartatichenichuffen auseinandertreibe, neue Rabrung. Außerordentliche Beiftesfabigfeiten, welche ibn befähigt batten, nach den Umftanden Unterichiede gu machen, waren nicht bas Erbtheil bes Rurften.

Es war nothwendig, diese Bemerkungen über den Fürsten Bindischgraß vorauszuschieden, weil fie den Schiffel ju feinem Berhalten im ungarischen Kriege geben. Im Laufe der Erzählung desfelben wird fich hinreichende Gelegenheit bieten, das Gesagte zu belegen und es in sekundaren Richtungen

bestätigend gu erweitern.

Bindifchgras betrachtete fein Birten gegen Ungarn in dem Lichte einer großen Bolizeimagregel. Die Abmeffungen waren bier etwas größer ale beim Brager Aufftand; dieß erfchien ihm aber auch ale der einzige Untericied. Es eriftirt in Ungarn, fo rafonnirte er, eine mublerifche Bartei, welcher ber Boben unter ben gugen genommen werden muß; Die Saupt= fuhrer biefer Bartei figen einerfeite im Reichstage, andererfeite in ber "fogenannten" Armee. Aber in ber Armee find auch viele "Berführte"; Diefe tann man mit Broflamationen ju ibrer Bflicht jurudfuhren; alle Bande, welche bie ungarifden Streitfrafte noch irgendwie gufammenhalten, werden durch diefe Broflamationen vollende gelodert werden. Das Saupt= quartier ber ungarifchen Bubler ift Befth. Bird ihnen Diefes genommen, fo muß bas von großer moralifcher Birtung fein; gelingt es außerbem, gewiffermaßen burch ein Treibjagen, alle fo ober fo militarifc organifirten Rrafte auf Dfen-Befth jusammengudrangen und hier auf einen Schlag gu vernichten, fo ift dieg befto vortheilhafter. Es wird den "Rebellen" auf folde Beife abfolut unmöglich gemacht, fich einen nenen Centralpunkt gu fcaffen ober neu zu fuchen. Die Sache muß aber gelingen.

10\*

verichiedenen Armeen und Corps, welche rings um die Grenzen Ungarns vertheilt find, brauchen nur gleichzeitig gegen die ihnen gegenüberstehenden Streitfrafte, beständig dem letten Ziele Besth zusteuernd, vorzudringen. Auf ihrem Bege von der Peripherie nach diesem Centrum werden sie school demoralissten und dezimiren, was sie gegen sich haben. Bor Pesth angekommen wird man also nicht viele Mühe mit dem Hauptschlage haben. Ift Besth einmal genommen, so kommt es nur noch darauf an, den zerstreuten Trummern des seindlichen heeres in ihre Schlupswinkel zu folgen, sie dort vollends zu vernichten, was der Boraussestung nach keine große Mühe machen konnte, da sich diese Trummer ihr gemäß nun allerdings in einem trostlosen Zustande besinden mußten.

Der allgemeine Plan war alfo in seinem ersten Saupttheile concentrisiches Bordringen aller Corps und Armeen ber Desterreicher von den Grensien Ungarns gegen bas Centrum, Besth.

Dieß Bordringen sollte schneil geschehen, um den moralischen Eindruck zu erhöhen; schon aus diesem Grunde hatten die einzelnen Corps von den Punkten ausgehen muffen, auf denen sie eben versammelt waren, man durfte schon aus diesem Grunde nicht an weitläuftige vorbereitende Voncentrirungsmärsche denken, um etwa eine andere Gruppirung der Angriffsmassen vor dem Beginne des Angriffs zu erzielen. Aber man hielt diese auch gar nicht sur nothwendig, da man die Qualität der öfterreichischen Truppen mindestens doppelt so hoch anschlug, als die der ungarischen. Gelang es daher auch einem der Corps nicht, die Offensibe- mit Glück rasch vorwärts zu tragen, so setze dies voraus, das ihm doppelte ungarische Streitkräste gegenüberstanden, daß es also diese fesselte, was dann allen anderen Corps und Armeen zu Gute kommen mußte, die wirklich in Ungarn vordrangen.

Bir haben hier den Grundgedanten des Furften Binbifchgras mog- lichft in der Form wiedergegeben, Die fich horen lagt.

Aber konnte man gegen einen berartigen Operationsplan nicht von vornherein gegrundete Bedenken erheben?

In der That fallt es sofort ins Auge, daß ein solcher Operationsplan ganz gut sein kann gegen ein Land, welches einen Grenzumfang von etwa 100 Meilen hat, und doch ganz sehlerhaft sein kann gegen ein Land, welches einen Grenzumfang von etwa 300 Meilen hat, wie man denjenigen bes in den handen der Magharen befindlichen Ungarns damals ungefähr anschlagen muß, gegen ein Land also, in welchem hundert Wege zum Ausweichen bleiben, namentlich wenn man den organistren Streitkräften desestelben nicht einmal die doppelte Ueberlegenheit entgegenstellen kann. Dann

war boch auch sehr zu beachten, daß Ungarn sehr weit von einer völligen Erschöpfung seiner Krafte entfernt war. Ober ware es erlaubt gewesen, zu glauben, daß die 100000 M., welche jest etwa als regulare ungarische Truppen betrachtet werden konnten, die militarische Kraft des Landes erschöpft hatten? Mußte man nicht vielmehr wissen, das neue militarische Organisationen von durchaus nicht verächtlicher Art im Gange waren?

Dag lotale Bandfturmorganifationen mobile Truppen nicht unbedingt erfegen tonnen, daß fie nicht im Stande find, pofitive Refultate zu erzielen, ift eine ausgemachte Sache; aber febr mobl find fie im Stande, reaularen, wirklich mobilen Truppen enticiedene Sinderniffe ju bereiten, Diefe aufaubalten, an der Erringung pofitiver Bortheile ju bindern oder beren Erringung ju vergogern. Bei ber Erregung ber Beifter in Ungarn und der Urt derfelben war es nun nicht im mindeften unwahrscheinlich, daß derartiae Landflurm= und Rationalgardeformationen fich überall bildeten, wo der geind wirtlich erfcbien, mabrend fie mabriceinlich nie entftanden, wo der Feind nicht ericbien, nicht unmittelbar drobte. In je mehr Colonnen, von je mehr verfchiedenen Seiten Die Defterreicher alfo in bas Land eindrangen, befto mehr neue Rrafte medten fie, Die folafend geblieben maren, wenn fie nicht an fo vielen Buntten eindrangen, fondern ibre Birtung mehr concentrirten. Dit der Angahl der Colonnen, welche von berichiedenen Geiten jugleich in Ungarn einruden follten, nahm alfo bie Bahricheinlichfeit ju, daß nicht eine ober bie andere von ihnen, nein, daß verhaltnismäßig viele auf ihrem Bege murben aufgehalten merben, bag bas Bufammenwirten geftort ward, bie 3dee bes Treibjagens ber Rachtwächter, die Grundidee des gangen Operationsplans alfo eben eine 3dee blieb, der weiter nichts fehlte ale die Ausführung.

Dieß find gewiß wichtige Bedenken gegen den ganzen polizeilichen Operationsplan des Fürften Bindischgräß. Wir mussen aber noch weiter geben; wir mussen fragen: überschätte der Fürst Windischgräß nicht sich selbst und seine Truppen? Ja! er überschätzte betdes. Er berechnete nicht die Einwirkung der bosen Jahreszeit, der ungarischen Sümpse, der, wenn auch nur stillen Feindseligkeit der Einwohner, welche wenigstens immer genügt, den Soldaten die sonst wohl zu gewährenden Bequemtickleiten zu besschänken, auch auf die besten Truppen. Er überschätzte ferner sich selbst. Die Franzosen haben neuerdings noch behauptet, die österreichischen Generale seien in solche verkleidete große herren. Diese Bezeichnung paßt vollständig auf Windischgräß. So übermuthig und verächtlich — andere Leute nennen es herablassend — Windischgräß gegen Leute versuhr, die nach seinen Begriffen tief unter ihm flanden, so schwach war er gegen dies

jenigen, welche er seine "Standesgenossen" nannte. Denen gegenüber hort alle "Energie" auf. So hatte ber Fürst seine Untergenerale nicht im minsbeften in der Hand, was doch um so nothwendiger gewesen wäre, je größer Operationstreis war. Gewöhnlich wurden seine Befehle nicht befolgt, häufig geschah das Gegentheil von dem, was er anordnete. Der schone Jellachich war das wahre ensant torrible, in welcher Eigenschaft wir ihn oft genug antressen werden. Gegen diese Leute hatte Windischaft vir ihn Bassen; er hatte nur Aerger und schwächliche Klagen, und doch — wir können nicht umhin hier im Voraus zu bemerken, was sich später unzweisdeutig herausstellen wird, — doch waren sie oft gefährlichere Feinde als die Ungarn.

Rad biefen Borbemerkungen über bie Absichten und Plane der beiden Armeen im Allgemeinen konnen wir nun auf die Einzelheiten eintreten. Wir beschäftigen und junachft mit den beiden Sauptarmeen.

# Operationsplane für die öfterreichische und die ungarische Hauptarmee; der Schauplat ihres Rampfes.

Burft Bindifchgrat hatte feine hauptarmee in 3 Corps eingetheilt; bas erfte unter Tellachich, bas zweite unter Brbna, das dritte oder Resevecorps unter Serbelloni; jedes Corps hatte 2 Divisionen und 4 bis 5 Brigaden.

Im Rovember erhielt die Armee fammt bem Detachement von Gimunich, welches anfänglich in naher Berbindung mit ihr operirte, nachfolgende Aufstellung :

Das erfte Corps und die Reservetavalleriedivifion Liechten ftein an der Leitha; dahinter die Infanterie des Reservecorps;

in der rechten Flanke bei Reuftadt mit den Borposten an der Leitha auf der Dedenburger Strafe ein Detachement von 8 Compagnicen und 2 Escadrons unter Oberst Horvath;

am linken Donauufer bei Schloshof und Marched bie Brigade Jablonowski des zweiten Corps, bei Angern die Brigade Bhf, Da-hinter das Gros des Corps;

links von ihm bei Gobing mit ben Borpoften gegen Jablonicz und Skenice an ben weißen Bergen bas Detachement von Simunich.

Die Donau läuft als ein machtiger Strom von 2000 bis 3000 Fuß Breite und bis zu 50 Fuß Tiefe, doch ohne fehr bedeutende Geschwindigkeit bei gewöhnlichem Wasserstand von der Leithamundung bis Baigen (Bacz) auf eine Erfredung von 22 Meilen in der Hauptrichtung von

Besten nach Often, dann aber fällt sie in die Richtung von Norden nach Süden und behält diese Ofen-Besth vorüber bis unterhalb der Draumundung bei. Bei Presburg sondert sich von dem Hauptarm der Donau ein Arm ab, welcher nordwärts einen bedeutenden Bogen beschreibt und sich erst bei Komorn (Komarom) wieder mit der großen Donau vereinigt. Dieser Arm führt von Presburg bis Guta, wo er die Baag ausnimmt, den Namen Neuhäusler Donau, von da ab heißt er Donauwaag (Baagdonau), er schließt mit der großen Donau die 11 Meilen lange, 3 Meilen breite große Schütt (Czallótöz) ein. Ein anderer sich unterhalb Presburg südwärts abbiegender Arm, welcher sich sich schutt schutz er Arm, schließt mit jener eine zweite Insel, die kleine Schütt (Szigetföz) ein.

Sür eine Armee, welche süblich der eben bezeichneten Donaustrecke operiren will, kann man als südliche Grenzen das Nordende des Reusiedler Sees (Ferto Tava), dann die Hansag, einen großen Moraft, der sich vom südlichen Ende des Reusiedlersees in ungefähr östlicher Richtung die dicht an die Donau bei Bieselburg und Raab erstreckt, endlich das Rordende des Plattensees (Balaton) und den See von Belencze betrachten. Das Land zwischen dieser südlichen Grenze und der Donau ist im westlichen Theil, von der Leitha die Raad eine ungeheure Ebene, im östlichen Theil von Raad gegen Osen aber hügelig und bergig. Die Hauptkette, welche sich indessen nur um 500 bis 600 Fuß über den Spiegel der Donau erhebt, sind die Bertessi heg net, eine nördliche Fortsehung des Bakonperwaldes, welche sich aus der Gegend von Wesperim in der Richtung von S. gegen RD. bis nach Bisegrád (Plintendurg) am Waigener Donaues hinabziehen.

Der einzige bedeutendere Fluß, welcher zwischen der Leitha und Dfen der Donau auf dem rechten Ufer zusließt, ift die Raab (Raba), welche in Steiermark auf den Fischbacher Alpen entspringt, in Ungarn eine Breite von 100 bis 200 Fuß hat und bei der Stadt Raab in den Wieselburger Donauarm mundet.

Die Raab und die Bertefy Begnet find die einzigen, immerhin unbedeutenben Abschnitte, welche eine Armee, die aus Desterreich am reche ten Donauufer gegen Den bin vordringen will, ju überwinden hat.

Auf dem linten Ufer dagegen treten guerft in der Gegend von Bresburg Die Abfalle der kleinen Karpathen oder der weißen Gebirge dichter und fteiler an den Strom heran, dann ebenso weiter unterhalb in mehreren Zweigen, gesondert durch die von Norden nach Suden fließenden Gewäser, die Abfalle der ungarischen Erzgebirge; Ruffe find bier zu überschreiten die Baag und die Reitra,

welche beide der Donauwaag zustießen; die Zsitwa, die Gran und die Eipel, sämmtlich im oberen Lause Bergströme mit felfigen Betten und deshalb schwer zu überschreiten, während das Ufer der unteren Läuse von Baag, Reitra und Zsitwa sumpsig ist. Die Waag, der hauptsächlichste der Wasserläuse ist die zu 400 Jus breit. Alle diese Flüsse sind wie die Donau plöslichen Anschwellungen ausgesetzt, insbesondere im Frühling und Spätsommer, wo sie dann die niedern User überschwemmen.

Das Land im Suden der Donau ift im Allgemeinen beffer angebaut, als das im Rorden, die Kultur hat dort mehr als hier die Balder aufgeräumt und das Begspftem verbeffert. Im Ganzen sehlt es aber dem Lande Ungarn an guten Begen; die Gemeinde- und Bezirkswege sind sammtlich ichlecht und vernachläßigt, nur die großen Communicationsstraßen sind zu allen Jahreszeiten sahrbar, aber auch diese nicht einmal alle chaussitt. So reich Ungarn von der Ratur gesegnet ist, — mehr noch als das öfterreichische Regierungssystem trug der Zustand der Leibeigenschaft, in welchem sich der größte Theil der landbauenden Bevölkerung besand, dazu bei, daß der vorshandene Segen nicht ausgebeutet, daß die vorhandenen Schäße nicht gehoben wurden.

Aus bem Gesagten ergibt fich schon jur Genuge, daß Furft Windischgrat feine Operationslinie lieber auf bas recht e als auf bas linke Ufer verlegen mußte; auf bem rechten hatte er die kurzefte Linie nach Ofen-Befth, die beffere Ernahrung, geringere Raturhinderniffe. Er entschied fich auch fur die Operation auf dem rechten Ufer.

Die hauptfachlichften Communicationen find bier die folgenden. Die große Boftftrage von Bien folgt im Befentlichen ber Dongu; fie geht von Bien über Saimburg, betritt bei Rittfee (Ropcfeny) bas ungarifche Gebiet, überschreitet bei Ungarifch Altenburg Die Leitha; bier vereinigt fie fich auch mit einer bon Brud tommenden Strafe und eine furge Strede weiter, bei Biefelburg, mit ber großen Strafe von Brud uber Reufiedel (Regiber). Bon Biefelburg bie Raab bat man nur bie Boftftrage; von Raab aus geht die lettere anfanglich lange ber Donau weiter, über Bonpo, D Gjony bei Romorn bie Tath, wo fie fudoftmarte uber Bereevar auf Dfen abbiegt. Die Fleifchhaderftraße geht von Raab über Babolna, über= fcreitet bei Ragy Igmand den Cjoncjobach, der weftlich Romoin in die Donau fallt, bann swifden Banbiba und Bicete Die Bertefi Beghet und läuft über Buda Dre nach Dfen-Befth. Gine britte Etrage geht über Ris Ber, bei Gartany über die Bertefi Begnet, dann nach Moor, Stublweißenburg, dann von bier über Dartonvafar und . Teteny nach Dfen-Befth. Querverbindungen zwifden diefen Stragen find ziemtich viele vorhanden, aber nur in der Rabe von Dfen, öftlich ber Bertefi hegnet find fie von guter Befchaffenheit und jum Theil chauffirt.

Die fur une wichtigen Statte liegen fammtlich an ber Donau. Bir gablen fie unter hinzufügung einiger Bemerkungen auf.

Presburg (Bofony) hat 40000 Einwohner, Die Stadt liegt am linten, eine Borftadt am rechten Ufer bes Strome, Der hier gegen 900 fuß breit ift und eine Schiffbrude tragt.

Raab (ung. Györ, lat. Javarinum) liegt an der Bereinigung der Raab und der ihr links zusließenden Rabnit mit dem Bieselburger Donauarm. Die von Wien kommende Poststraße geht, nachdem sie das Dorf Abda durchschitten, über die Rabnit, dann durch die Biener Borstadt, überschreitet eine halbe Stunde östlich der Abdabrücke über die Rabnit auch die Raab und tritt am rechten User des Flusses in die Stadt ein, von deren ehemaligen, 1809 geschleisten Besestigungen noch einige Ueberreste vorhanden sind. Zwischen der Rabnit und dem Bieselburger Donauarm liegt die Borstadt Sziget, am linken User des Bieselburger Arms gegenüber Raab Revsalu. Raab hat 14000 Einwohner.

Romorn (Romarom) liegt mit feinem Sauptheil auf ber Oftfpige ter Schuttinfel; feinen Rern auf dem außerften Theil Diefer Spige bilbet Die alte Beftung, weftlich Davon liegt bie neue Stadt mit ihren Berten; endlich noch weiter weftlich eine Erweiterung aus neuerer Beit, Die außerfte westliche in der großen Schutt, Die von den Defterreichern fogenannte Balatinallinie, von den Ungarn mabrend ihres Rampfes Roffuthlinie geuannt. 1848 waren von diefer Linie funf große Forte mit gwifdenliegen= ben Courtinen vollendet, unvollständig war fie noch an ben Anschluffen gegen die große Donau einerfeite, gegen die Baagdonau andererfeite; Die Befestigung ward bier im Laufe von 1848 durch Erdwerte vervollftandigt, rbenfo wurde gur Flankirung des nordlichen Anschluffes die Apalieninfel in ber -Bagdonau und zur Flankirung des fublichen Unschluffes die Infel in ber großen Donau befestigt. Die Berbindungen zwischen bem Saupttheile ber Reftung in der großen Schutt und dem linten Ufer ber Bagdonau einerfeits, dem rechten Ufer ber großen Donau andererfeits waren durch Brudentopfe gebedt, jene burch den Baagbrudentopf, Diefe burch ben Brudentopf (Donaubrudentopf oder Donaufort) des rechten Ufere gwifden ben Orten D Szony unterhalb und ilj Sjony oberhalb. Beide Brudentopfe bestanden aus Bangenlinien, Die durch casemattirte Redouten geftugt maren. Bur Berbindung ber Feftung mit bem rechten Donauufer biente eine Schiffbrude. Der niebrig gelegene Brudentopf bes rechten Ufere marb von bem Sobenfrang, ber ibn umgibt, beberricht. Dieß führte querft die Ungarn auf den Gedanten, fich Diefer

Sohen zu versichern, indem man Werke auf ihnen anlegte, um so dem Feinde eine Festsehung hier unmöglich zu machen. Der rechte Anschluspunkt, welcher fur das verschanzte Lager, das auf solche Weise entstehen mußte, gewählt ward, war ein Rebhügel, eine halbe Meile oberhalb Romorn dicht an der Donau gelegen, der Monostor, von dort sollte die Linie der Schanzen in weitem Bogen gegen den Brückenkopf heran laufen und sich an diesen anlehnen. Die Linie erhielt also eine sehr bedeutende Ausdehnung und war auf eine ganze Armee berechnet. Der Bau derselben war im herbste angefangen und Mitte Dezembers noch nicht weit vorgeschritten. Komorn hatte etwa 20000 Einwohner.

Befth, am linten Ufer ber Donau, die neue Sauptftadt bes Landes, bat eine Bevolferung von 75000 Ginwohnern; ibm gerade gegenüber liegt am rechten Ufer die alte Sauptstadt des Landes, Dfen ober Buda mit 35000 Ginwohnern. Den Rern von Dfen bildet die Reftung, welche einft febr fart, in neuerer Beit taum auf den Ramen einer Reftung Unspruch machen tonnte. Die Reftung ift ein langliches Biered nach ber Geftalt bee Sugele, auf welchem fie erbaut ift, Die langen Seiten laufen der Donau ungefahr parallell, bon ben beiben furgen Geiten ift Die fubliche viel fleiner ale die nordliche. 3wischen ber Festung und der Donau breitet fich die Bafferftadt (Borftadt) aus, weftlich von tiefer Die Bienervorftadt. Dfen ift mit Befth durch eine Schiffbrude und eine Rettenbrude, lettere oberbalb der erfteren, verbunden. Außer auf der Donauseite ift die Reftung Dien überall von Soben umgeben. Begenüber dem Gudende liegt ber Blodeberg (Beller Begy), gegenüber der Beftfeite ber Spigbergel (fudlich) und der fleine Schwabenberg (nordlich), andere Boben gegenuber bem Rordende; mit Baffer wurde die Feftung durch ein Drudwerf in der Bafferftadt verforat.

So wenig ein allgemeiner Operationsplan auf Seiten der Ungarn vorhanden war, so wenig eristirte ein spezieller für die Oberdonauarmee. Seitedem Rossuth Görgens Absicht, sich mit dem Gros dieser Armee auf Raab zu concentriren verworsen hatte, hatte Görgen seine Cordonstellung an der Grenze behalten. Man tröstete sich damit, das Bindischgräß erst im Frühziahre angreisen und daß sich bis dahin andere Mittel sinden wurden, als jest vorhanden waren, daß man dann auch andere Absichten wurde versfolgen können als es jest möglich war. Nur dunkle Borstellungen hatte man sich von dem Gange der Thätigkeit gebildet, welchen man einschlagen wollte, salls den noch Bindischgräß früher als im Frühling 1849 angreisen sollte. Diese Borstellungen kamen im Wesentlichen auf ein allmäliges Zurückgehen der Ungarn aus ihren jesigen Grenzskellungen am rechten

Donauufer über Raab auf Ofen-Befth hinaus, falls man überhaupt jum Rudjunge, gezwungen murbe.

Bahrend diefes Buruckgehens wollte man fo oft als möglich an paffenden Terrainabschnitten Stellung nehmen, um immer von Reuem dem Feinde die Spige zu bieten. Als solche Stellungen erschienen nun erstens diejenige hinter der Raab auf die Stadt Raab gestütt; dann diejenige der Bertesi hegyet.

Bas die erftere Stellung betrifft, fo ift fie, wie man auf ben erften Blid ertennt, fur eine paffive Bertbeidigung nicht im mindeften geeignet. Concentrirte fich die ungarifche Donauarmee gang in ber Rabe ber Stadt Raab und in Diefer felbft, fo tonnte ihre Stellung augenblidlich fudmarte umgangen werden und die Defterreicher burften bei ibrer Ueberlegenheit an Babl und Befchaffenheit eine folche Umgehung unbedingt magen; behnten fich aber die Ungarn lange ber Raab weit aus, fo mar ihre Stellung überall ichwach und ba die Raab durchaus tein Sindernig von großer Bedeutung ift, ba fie verhaltnigmäßig leicht mittelft bes ben Armeen folgenden Materials überbruckt werden tann, mar vorauszuseten, daß die ungarifche Stellung fonell auf einem Buntte murbe burchbrochen werben, wonach bie Ungarn bann bei ber angenommenen Berfplitterung ihrer Rrafte obenein Befahr liefen, einzeln geschlagen zu werben. Gang Aebnliches lagt fich von einer Stellung in der Bertefi Begpet fagen; eine Stellung im Bebirge führt ftete jur lotalen Berfplitterung und wenn nun Diefes Bebreg, welches auf der Rarte fich gang ftattlich ausnehmen mag, außerdem, wie es bei den Bertefi Segpet der Rall mar, durchaus feine betrachtlichen Bewegungebinderniffe bietet und fur ben Bertheidiger eben fo bedeutende als für ben Angreifer, fo hat Diefer völlig gegrundete Ausficht, mit Uebermacht einzelne in die paffive Bertheidigung gestedte Detachemente ju ichlagen, wenn der Bertheidiger bem nicht burch ft leuniges weiteres Ausweichen que vorfommt.

Bon biefen Dingen herrschte auch bei den Ungarn eine Ahnung; so viel auch davon die Rede sein mochte, daß man sich hinter den Bertest Gegyel mindestens den ganzen Binter hindurch werde halten können. Gelang dieses nun nicht, so sollte weiter auf den Sohen vor Ofen zur Deckung der Hauptstädte ein Kampf angenommen werden. Die sanguinischen Leute nahmen natürlich an, daß dieser Kamps vor Besth ein siegreicher sein musse; der halt hinter der Raab und dann hinter den Bertest Gegyek wurde die Zeit gegeben haben, Streitkräfte aus allen Theilen des Landes nach Dien-Besth heranguziehen. Im Angesicht der Gesahr, welche den hauptstädten drohte, wurden auch die einzelnen Generale, welche auf den vers

schiedenen Kriegstheatern commandirten, sich nicht mehr weigern, Truppen abzugeben oder ihre heeresabtheilungen selbst nach Ofen heranzusühren. Aber nicht alle Leute in Ungarn waren sanguinischen Temperamentes, nasmentlich in der Armee war die Partei, welche geringe hoffnungen hatte, start vertreten. Zu ihr gehörte auch Görgeh. Aber auch dieser dachte an einen Kampf vor Ofen. Indessen ihm galt dieser Kampf als ein Bersweiflungstampf, den die Ration ihrer Ehre schuldig ware und mit dem der Krieg dann ein Ende haben mußte und wurde, wenn die Ungarn nicht stegeich waren.

Bunderbarer Beise war bei allen ben verschiedenen Planen und Meinungen an eine gar nicht gedacht, was boch am nachsten zu liegen scheint; die Benutung Romorns nämlich, um ben Feind im Borrucken aufzuhalten und der obern Donauarmee eine außere Berftarkung zu geben, welche sie in sich selbst nicht hatte. Angenommen, Gorgen warf fich auf seinem Ruckzuge mit der ganzen Armee nach Komorn hinein, was that dann wohl

Windifchgraß?

Er tonnte, ohne fich im geringften um Romorn ju tummern, auf Dfen weiter geben; bann aber tonnte ibm Gorgen folgen, feine Arriergarbe angreifen, diefe folagen, im Rall es aber Windifdarat gelang, feine Sauptmacht rechtzeitig jur Schlacht ju vereinigen, fich ohne Befahr auf Romorn gurudgieben. Der Bindifdgrat ließ nur ein Blotadecorps vor Romorn gurud und marichirte mit bem Reft nach Befth; in Diefem Falle mußte bas Blotadecorps im Berhaltniß jur öfterreichifden Armee fo ftart fein , daß beren mobiler Theil erheblich geschwächt ward und blieb boch wohl immer noch ju fdmad, um einem Angriffe Borgepe wirklichen ernften Biderftand ju leiften, jumal die Ungarn im Befige Romorne Die Ufer zweier Fluffe, ber großen Donau und ber Baagdonau, beherrichten und je nach Belieben mit gesammter Rraft auf einem ber brei Sauptabidnitte, auf ber großen Schutt, am linten Ufer ber Donaumagg und am rechten ber großen Donau auftreten tonnten. Satte Borgen aber bem Blotabecorpe eine ernfte Riederlage beigebracht, fo tonnte er nun ohne große Befahr der gefdmadten Sauptarmee des Furften Bindifchgraß folgen und hatte Musficht gewonnen, es auch mit biefer aufzunehmen, abgefeben bavon, bag bie Ungarn boch nicht gang ohne die Fabigfeit maren, ihr auch noch andere Rrafte entgegenzuftellen. Der endlich, Bindifchgrag machte vollig bor Romorn Salt, mit ber Abficht es einguschließen und, bevor er feine Operationen fortfette, ju nehmen. In diefem Falle mußte er feine Truppen auf die drei oben ermahnten Sauptabiconitte vertheilen, mabrend Gorgen ftete mit gefammter Dacht auf einem derfelben auftreten tonnte; außerbem gewann Roffutb alle Beit jur Bilbung einer ftarten Entfagarmee.

Romorn war aber wirklich der einzige Punkt, welcher solche Dienste auf diesem Kriegeschauplate leisten konnte; es war wirkliche Festung, von großer Ausdehnung, und hatte seste gesicherte Berbindungen mit den andern Ufern der Ströme, an welchen es liegt und welche es beherrscht. Diese Bedingungen treffen weder für Presburg, noch für Raab zu.

Wenn die Ungarn an diese Benutung Komorns nicht dachten, so dachten allerdings die Desterreicher daran, und die Rücksicht hierauf war es vornämlich, welche den Fürsten Bindischgräß zu dem Entschlusse bestimmte, das linke Donauuser einerseits nicht ganglich von Truppen zu entblößen und andererseits so nahe als möglich am rechten Donausufer zu operiren, um die Ungarn von diesem abzudrängen und ihnen einen Userwechsel, der den Desterreichern so unbequem werden konnte, unmöglich zu machen.

### Das Gefecht von Parenborf.

Die Armee Gorgens beftand gegen die Mitte Dezember 1848 aus acht Brigaden ju 3000 bis 4000 DR. und einzelnen Detachements.

Die Stellung berfelben war folgenbe :

die Brigade Ordody am Paffe von Radas, am Wege von biefem Orte nach Jablonicz;

Die Brigaden Roegtolanni, Aulich und Bariczy bei Brees burg, die gulest ermannte im Brudentopfe am rechten Ufer;

bie Brigade Cornel Gorgen bei Rittfee (Ropcfeny);

Die Brigade Szegedy bei Gattendorf (Batha);

die Brigade Bich bei Parendorf (Pandorf) und Reudorf (Uifalu);

Die Brigade Rarger bei Reufiedel (Regiber);

das Detadement Greter auf dem außersten linken Flügel bei Dedenburg (Soprony).

Furft Bindifchgrap gab fur die Eröffnung der Offenfive gegen diese Stellung der Ungarn gemaß dem fruber besprochenen allgemeinen Plan bie nachftebenden Beftimmungen.

Simunich auf bem außerften linten Flugel greift mit feinen 6000 DR. am 14. Dezember ben Bag von Radas über die weißen Bebirge an, um die Aufmerkfamkeit ber Ungarn auf beren rechten Flugel zu lenken und fie zur Schwächung bes linken am rechten Donauufer zu veranlaffen; nach

Einnahme bes Baffes von Radas fucht Simunich über Mober (Mobern) in feiner rechten Flante Die Berbindung mit bem 2. Armeecorps auf.

Das 2. Armeecorps, Brbna, foll sich einstweilen abwartend vershalten, es stellt sich, mit Ausnahme der Brigade Lederer, bei Marcheegg und Angern auf und schreitet erst am 17. Dezember zum Angriffe auf Presburg; salls der Feind sich auf das linke User mit beträchtlichen Kräften wersen sollte oder geworsen hatte, wird das zweite Corps angemessen verstärkt und um dieß leichter bewerkstelligen zu können wird im Boraus bei Deutsch Altenburg eine Brücke über die Donau geschlagen, wosgegen man, um die Uferverbindung der Ungarn bei Bresburg wo möglich zu unterbrechen, gegen die dortige Schiffbrücke Baumstämme, belastete Fahrsteuge u. dgl. abtreiben läßt. Die Brücke bei Altenburg wird durch die Aufstellung der Brigade Lederer am rechten Ufer der Donau gedeckt.

Das 1. Armeecorps, Jellachich, und das Refervecorps, Serbelloni, greifen am 16. Dezember die Stellung der Ungarn am rechten Donauufer zwischen Bresburg und dem Reufiedlersee an und nehmen am 15. die Borbereitungsftellungen ein, welche wir weiter unten angeben werden.

Das Streifcorps des Oberftlieutenant horvath bringt am 15. von Reuftadt auf Dedenburg vor.

Görgen wird auf bemjenigen Ufer verfolgt, auf welchem er seinen Rudzug antritt; geht er, wie vorausgesest wird, langs dem recht en Donauuser zurud, so wird die Bersolgung nicht eher begonnen, als bis auch das 2. Armeecorps bei Presburg ans rechte Donauuser hinübergezogen ist.

\* Simunich brach am 14. Morgens um 7 Uhr in 3 Colonnen gegen ben Baß von Nadas auf, mit der hauptcolonne im Centrum von Jablonicz her. Es tam zu einigen leichten Gesechten, in Folge welcher die Ungarn zurudwichen. Simunich besehte noch am gleichen Tage Nadas und schob seine Borposten gegen Tyrnau (Nagh Sombath). Am 15. hielt er Ruhetag und begnügte sich mit einzelnen Resognoscirungen in seinen Flansten. An demselben Tage ging die Brigade Ordody nach Szered an der Baag zurud. Am 16. Dezember setzte nun Simunich seinen Marsch auf Tornau fort.

Görgen zu Presburg erhielt bereits am 14. Abends die Meldung, baß ber Baß von Radas an die Desterreicher verloren sei. Er meinte nun, er musse entweder das linke Donauuser ganzlich ausgeben ober Simunich zurudzuwersen suchen. Das Erstere ware ohne alle Frage das Zweckmäßigere gewesen; Gorgen aber entschloß sich zum Lepteren. Er sendete daber am

15. Dezember Morgens Guyon mit einigen Bataillonen und dem Befehl, auch Ordody dorthin zu ziehen nach Tyrnau ab. Guyon erreichte am 16. Morgens Tyrnau und zog nun auch Ordody von Szered heran. Am 16. Nachmittags zwischen 3 und 4 Uhr kam Simunich bei einem starken Rebel vor Tyrnau an, die Reiterei hatte er an der Spize, dann folgte die Brigade Soffap, endlich die Brigade Lobkowig. Simunich ersuhr, daß Tyrnau von den Ungarn besetzt sei und schritt um  $4^1/2$  Uhr, schon in der Dunkelbeit, zum Angriff auf die Stadt; nach kurzem Kampse wurden die Ungarn hinausgeschlagen und klohen meist über Szered nach Komorn, zum Theil südwärts auf Cziffer.

Un demfelben Tage hatte Bindifchgrat ben Sauptangriff auf bem rechten Donauufer begonnen.

Die dazu bestimmten Truppen mußten am 15. in die Borbereitungsftellungen einrucken.

Der linke Flügel unter Rempen ftellte fich mit der Brigade Reuftadter bei Bolfethal und Saimburg auf; ale Reserve diente die Brigade Lederer bei ber Donaubrucke von Deutsch Altenburg.

Das Centrum unter F.-M.-L. Furft Edmund Schwarzenberg fiellte fich mit der Brigade Grammont und der Kavalleriebrigade Ottinger bei Brellentirchen auf; dahinter die Division Schwarzenberg und die Gesichüghauptreserve.

Der rechte Flügel unter Jellachich nahm mit der Divifidn Sartlieb und dahinter mit der Ravalleriedivifion Liechtenftein bei Brud an der Leitha Stellung.

Der rechte Flügel sollte uber Parendorf vordringen, wenn er den Feind hier geworfen, deffen Berfolgung der Ravallerie überlassen und fich jur Unterftügung des über Baumern vorrudenden Centrums links nach Gattendorf wenden; der linke Flügel sollte sich abwartend verhalten. Bindischarak wollte mit dem Centrum gehen.

Görgey erhielt am 15. Rundschafternachrichten, daß die Desterreicher in Bewegung feien; er hatte darauf einen Augenblick den Gedanken, sich aus seiner weitläuftigen Stellung auf Wieselburg zu concentriren und hatte in der Nacht auf den 16. auch schon an die Brigadecommandanten den Befehl abgehen laffen, zuruckzugehn, gab dann aber ploglich den Gedanken wieder auf und anderte den Befehl dahin ab, mit dem Ruckzuge zu warten, bis der Feind wirklich mit Uebermacht angreise.

Um 8 Uhr Morgens am 16. überschritt Sellachich bei Bruck die Leitha und schiefte fich um 11 Uhr jum Angriff auf die Hohen von Parens dorf an, auf welchen ber größte Theil der Brigade Bichy ftand, 3

Bataillons, 4 Escadrons, und 8 Geschüse. Mitneinem lebhasten Artilleriefeuer eröffnete Belachich den Kamps. Die Ungarn antworteten gleichsalls
mit ihrer Artillerie. Indeffen bald machteindes Feuer der Defterreicher die
ungarische Infanterie unruhig; Bichnikonnte seine Truppen nicht halten und
der Rucklug, den er gegen Wieselburg antreten wollte indemmandelte sich in
eine Flucht gegen Reusiedel, als in der rechten Flanke und im Rucken
von Reudorf her österreichische Kavallerie erschien.

Schwarzenberg nämlich, ber um 11 Uhr jum Angriff auf Baumern und Gattendorf schreiten wollte, traf hier auf gar teinen Biderstand. Die Ungarn raumten bei seinem Anrucken diese Orte und wichen gegen die Donau hin über Karleburg (Oroszvár) und Ragendorf. Ihrem Beispiele folgte auch die Besatung von Reudorf, und Schwarzenbergs Reiterei drang über letzteres in den Rucken von Parendorf vor.

Bichy dedte mit seinen Husaren gegen die nicht sehr ernftlich auftretende öfterreichische Ravallerie ben Ruckzug seiner Infanterie. Amety, welcher die lettere fuhrte, fand Reufledel bereits von der Brigade Rarger geräumt, er folgte derselben auf dem Wieselburger, Wege und holte sie auch ein; als sie aber vereint sich Sz. Kasimir naberten, sanden sie hier die Straße schon von österreichischer Kavallerie verlegt und entschlossen sich nun zu einem ganz excentrischen Ruckzug über Frauenkirchen (Boldog Aszony), und Sz. Andra auf Pamhagen (Pomogy) in den Sumpsen der Sansag.

So war benn der ungarische Brenzeordon auf einen Schlag von den Desterreichern über den Saufen geworfen und im Besentlichen zersprengt. Görgeh ließ Aulich mit dem Auftrage in Presburg zuruck, diese Stadt,
— am linken Ufer — noch den 17. zu halten, um zuerst die noch gegen die Rarch vorgeschobenen Truppen an sich zu ziehen, dann mit denselben den Rückzug auf Romorn anzutreten. Die Schiffbrücke, welcher die österreichischen Zerstörungsversuche nichts geschadet hatten, sollte Aulich dem Strome überlassen. Görgeh mit seinem Stade eilte in der Nacht vom 16. auf den 17. über Sommerein (Somorja) in der großen Schütt nach Ungarisch Altenburg, indem er bei Kiliti über die große Donauseste. Bei Wieselburg und Altenburg fand er die am 16. am rechten User zurückzeschlagenen Truppen, soweit sie nicht in die Hansag abgedrängt waren, vor.

#### Ruckzug der Ungarn auf die Vertefi Segnet.

Seitens der Defterreicher ftand Jellachich mit dem rechten Blugel am Abend bes 16. zwifchen Salbthurm (Bel Torony) und Rickelsdorf (Mittoefalva); bas Centrum unter Schwarzenberg bei Carlburg, Sahrendorf (Jandorf), Gattendorf und mit der Brigade Liebler und ber Befchüghauptreferve bei Breftenkirchen; vom linten Flügel befeste die Brigade Reuffadter Rittee und Baumern (Rortvelles), während Lederer von Deutsch Altenburg mehr rechts gegen Preffenkirchen rudte. Reuftadter mußte fpater, als die Ungarn Presburg geraumt hatten, den dortigen Brudentopf beseben.

Bum Glude für die Ungarn fand eine energische Berfolgung gar nicht statt; Bindischgraß wollte, bevor er etwas Beiteres unternehme, erst das 2. Armercorps ans rechte Ufer ziehen, so unnöthig es bei der Schwäche der Ungarn auch erschien. Darüber wurde nun viele Zeit versoren. Die Brücke von Deutsch Altenburg hatte nämlich der Strom start beschädigt und die Presburger Brücke war von den Ungarn dem Strome überlassen, als sie die Stadt aufgaben. Erst am 18. Nachmittags um 3 Uhr rückten die drei Brigaden Byß, Jablonowski und Colloredo von Stampsen (Stomfa) her in Presburg ein, ihnen folgte die ans linke Ufer am 17. bei Deutsch Altenburg hinübergegangene Brigade Lederer über Schloßhof.

Bindischgraß, der sein hauptquartier von Betronell nach Carlburg verlegt hatte, gab nun Befehl, die Kriegsbrücke von Deutsch Altenburg (eine biragosche) nach Presburg hinabzuschaffen. Dieß geschah; am 20. Dezember war diese Brücke bei Presburg eingebaut, als man fand, daß sie bei der dortigen Strömung zu schwach sei. Nun ward sie wieder abgebrochen und man suchte dafür die Reste der von den Ungarn dem Strom überlassenen solideren Schiffbrücke zusammen, welche meist in der Rahe der Stadt ans Land getrieben waren, und benuste diese. Mit Tagesanbruch des 22. Dezember war der Eindau der Schiffbrücke vollendet. Das 2. Corps begann nunmehr seinen Uebergang ans rechte User; dieser war noch nicht ganz bewerkstelligt, als die Brücke riß; der noch übrige Theil des 2. Corps ward indessen auf Schiffen über den Strom gebracht.

Am 23. traf nun Windischgaras Anstalten zu weiterem ernftlichem Borrücken; dis dahin waren das 1. und Refervecorps nur um weniges seit dem 16. vorgeschoben. Görgen hatte also mindestens eine Woche gewonnen. Leider war die Berfassung seiner Truppen eine solche, daß er diesen Zeitgewinn kaum ausbeuten konnte.

Als Gorgen am 17. Dezember Morgens nach Bieselburg und Altenburg tam, fand er dort feine Truppen in einer fehr niedergeschlagenen Stimmung, die noch durch die Abdrangung Kargers und Rmethe gegen die hansag verduftert ward. Er traute namentlich der Infanterie zu, daß fie ihm beim nachsten Kanonenschuß davon laufen wurde, und hielt es baber fur Das gerathenfte, fie ohne Beiteres nach Raab jurudzuschiefen, mit ber Ravallerie wollte er jedoch noch bis jum 18. Mittags in einem Lager zwiichen bem rechten Leithaufer und einem ber Leitha parallelen Ranale warten, was die Defterreicher etwa vornehmen wurden, und fie wo möglich an einem ju rafchen Rachbrangen auf ber großen Strafe hindern.

Am 18. Dezember nun mahrend ber mit dem 16. Abende eingetretenen Rubepaufe unternahm Jellachich mit 6 Cecabrons und 12 Gefchugen eine Recognoscirung gegen Wiefelburg.

Liechtenflein mit 2 Escabrons und 6 Gefcugen folgte dem Banus

Borgen batte gu biefer Reit bereite Die eine Salfte feiner Ravallerie in Marich auf Raab gefest; er batte auch mit ber anderen ohne Gefahr folgen tonnen, bielt es aber fur beffer, burch bie Annahme eines fleinen Befechtes mo moglich ben Duth feiner Truppen wieder etwas ju erheben. Defibalb rief er auch die icon im Marich befindliche Ravallerie wieder jurud und ging bem Banus über ben Ranal entgegen. Beide Barteien marfdirten auf ftarte Ranonenfdugweite einander gegenüber auf; Jellacid den linten, Gorgen ben rechten Flugel an den Ranal gelehnt, und begannen fich au tanoniren ; die Ungarn verloren dabei weder Dann noch Bferd, Die Defterreicher 2 DR. und 7 Bferbe. Jellachich trat nach furger Beit ben Rudtug an. Liechtenftein batte unterbeffen Altenburg befett und machte Diene, zwifchen ber Leitha und bem Ranal vorzuruden. Auf Diefem Raume fanden, viele Beufchober; ber Landesvertheidigungsausichuß batte aber befohlen, Alles mas ben Defterreichern nugen tonnte, mabrend bes Rudzuges zu vernichten. Gorgen betachirte baber noch einmal Sufarenabtheis lungen über ben Ranal jurud, um die Beufchober anjugunden. Erft ale dieß bewertstelligt mar, murbe ber Rudjug auf Raab angetreten.

In Raab fand Gorgeb, als er am 19. dort eintraf, ein Schreiben Roffuths vor, in welchem ihn dieser aufforderte, sich wenigstens zehn Tage lang bei Raab zu halten; Roffuth hatte nämlich schon am 16. Dezember Perczel den Besehl ertheilt, Rugent nur den Landfurm gegen- über zu lassen und mit seinen mobilen Truppen über Rörmend nordwärts zu ziehen, um sich Görgen anzuschließen; Perczel wollte zuerst auf Bresburg marschiren und daher den Weg über Rörmend auf Guns einschlagen. Um 21. Dezember hatte seine Borhut erst Körmend erreicht, hier erfuhr er am 22. bei dem Ausbruche nach Guns den Berluft von Presburg und wendete sich nun in die Richtung auf Papa, um von dort Raab zu gewinnen. Um 23. kam er nach Rum, am 24. nach Janosháza; hier erhielt er nun auch den bestimmten Besehl Rossushe, über Papa zu gehen,

um den linken Flügel der Bofition von Raab zu bilden. Um 26. Dezember erreichte er Bapa, welches noch gegen 6 Meilen von Raab entfernt ift. An diesem Tage hatte aber auch Görgen bereits die Raumung von Raab begonnen.

Derfelbe überzeugte fich namlich fofort bei feiner Unfunft, daß die Stellung binter ber Raab, fowohl nach ihrer naturlichen Befchaffenbeit, ale nach berjenigen ber Berichangungen, welche fie verftartten, feinen Tag gu balten fein murbe, menn ber Rurft Binbifdarat fie überbaupt angriffe. Doch wollte er wenigstene die Annaberung der Defterreicher abwarten, bevor er den weiteren Rudgug antrate und zwar aus zwei Grunden: namlich um den Truppen, welche auf dem linten Ufer gegen Gimunid und Brbna geftanden hatten und auf Romorn gurudgingen, um theile bort in Befagung ju bleiben, theile binter Die Bertefi Begvet ju weichen, einen Borfprung ju geben, bann um den am 16. unter Rarger und Rmeth fudmarts abgebrangten Truppen die Möglichfeit ber Biebervereinigung gu ichaffen. Diefe Truppen batten am Abend bes 16. Bambagen erreicht; fie fanden Die Bruden des Bambagener Dammes, welcher durch die Sanfag nach Esterhaga führt, jum Theil gerftort, ftellten fie indeffen noch in der Racht wieder ber und erreichten am 17. Esgterbaga, von mo fie am 18. Die Strafe über Cforna nach Raab, auf ber Gudfeite ber Sanfag einschlugen. Ale Gorgen am 19. in Raab antam, erfuhr er bereits, daß diefe Abtheilungen in der Rabe feien. Die einzige feindliche Abtheilung, auf welche fie batten ftoBen tonnen, mare Die Des Dberftljeutenant Borvath gemefen. Diefer, verftartt durch ein Detachement der Biener Garnifon, mar am 15. bon Reuftadt an der Leitha aufgebrochen, batte in der Racht bom 15. auf den 16. einen Rachtmarich gemacht nnd am 16. Bormittage um 11 Uhr Debenburg ohne Biderftand befest; mare er am 17. fruh Morgens von hier wieder aufgebrochen, fo tonnte er bei Esterhaga mindeftene mit Rarger und Rmeth zusammentreffen. Indeffen erhielt er alebald einen Befehl von Windischgraß, ju Debenburg vorläufig Salt ju machen und fich lediglich mit ber Pagifitation ber Umgegend, Entwaffnung berfelben, Ginfepung öfterreichisch gefinnter Behörden u. f. w. gu befchaftigen.

Wie icon aus dem fruber Erzählten entnommen werden tann, erhielt Borgen freilich ohne fein Berdiens, ziemlich lange Beit zum Berweilen bei Raab, grade fo lange als Roffuth gewunscht hatte. Denn erft am 23. Dezember ichiefte fich Bindischgrat zur Borructung gegen Raab an.

Am 22. Dezember Abends ftand Das 1. Corpe und die Ravalleries referbe bei Biefelburg, Aftenburg, Zajning (Spolnot), Straf Sommerein,

(Segnes Salom) und Ridelsdorf, Die Brigade Reuftabter im Bresburger Brudentopf.

Sinter bem "1. Corps ftand die Referveinfanterie und die Sauptgefdugreferve bei Balleredorf (Bezenne), Ragendorf und Carlburg.

Dahinter das 2. Corps bei Jahrenderf, Baumern und Gattendorf. Bindisch grät wollte wo möglich bei Raab die ganze ungarische Armee vernichten und ihr jeden Rückweg nach Komorn verlegen. Auf dem äußersten rechten Flügel sollte zu dem Ende Jellachich die Rabnit am 26. und 27. bei Börcs (Runderthurm) überschreiten und zwischen Rabnit und Raab gegen die Stadt vordringen; das Reservecorps sollte auf der Positiraße über Abd a die Stadt Raab am 27. in der Front angreisen; das 2. Corps sollte über den Wieselburger Donauarm in die kleine Schütt vorgehen und dort einen Punkt unterhalb Raab gewinnen, dann wieder ans rechte User übersehen, um Görgen den Rückzug nach Komorn zu nehmen. Dieses Corps sollte die Bewegung beginnen, damit nicht die Ungarn zu frühzeitig auf die Absicht ausmerksam gemacht würden.

Demgemäß marschirte am 23. Dezember das 1. Corps rechts auf Baromhag, Lepden (Lebenh) und Sz. Mitios ab, wogegen das 2. Corps nach Bieselburg und Altenburg vor die Referve gezogen ward.

Am 24. ruckte dann die Division Ramberg nach hedervar und Arat in der kleinen Schutt, am 25. folgte ihr die Division Cforich. Ihr Uebergang über den Wiefelburger Donauarm geschah mittelst zweier schlechter Rothbrücken, welche mehrere Male brachen, wodurch bedeutender Aufenthalt verursacht ward. Die Division Ramberg verjagte am 25. bei Bamolh einen ungarischen Bosten und rückte dann bis Uisalu vor, wo sie gegenüber Raab Stellung nahm, um einem etwaigen Durchbruch der Ungarn in die kleine Schütt zu begegnen; die Division Cforich erreichte erst am 26. Rachmittags um 4 Uhr Dunaszeg und sollte von hier hinter der Division Ramberg weg bis unterhalb Raab gehen, um am Morgen des 27. dort ans rechte User der Wiefelburger Donau zurückzukehren und den Ungarn den Weg nach Komorn zu verlegen.

Am 26. Abends trat fie ihren Marich von Dunaszeg an, wovon Görgen sofort benachrichtigt ward.

Außerdem begann hier auch Jellachich das nachher den ganzen Feldzug durch fortgesetzte Spiel, sich um des Fürsten Windischgraß Dispositionen nicht im mindesten zu kummern; statt am 26. und 27. überschritt er die Rabnit mit Avantgatde und Gros schon am 25. und 26.; und

Ratt nun Front gegen Norden zwischen Rabnis und Raab ju machen, marschirte er weiter rechts ab, wie zu einer weiten Umgehung ausholend auf Cfecfen wan der Raab, wo er in der Nacht vom 26. auf den 27. Dezember lagerte. Die Insanteriereserve stand am 26. Abends bei Hochstraß (Deteveny), die Ravalleriereserve zwischen Baromhaz an der Rabnis und Mecfer an der Wieselburger Donau.

In Folge der ihm zugegangenen Meldungen über die Annäherung der Desterreicher, welche zum Theil selbst schon seine Rudzugslinie nahe bedrohten, räumte Görgen am 27. Dezember Morgens Raab, um hinter die Bertest Segyet zurückzugehen; die Abdabrücke über die Rabnis ward abgebrannt. Zwei Drittheile der bei Raab versammelten Truppen gingen auf der Fleischhackerstraße über Babolna und Rocs zurück, ein Drittheil zunächst über Gönyö und Lovad, um sich von hier auf Dotis (Tata) zu schlagen, damit von Komorn ab die Posistraße für den Armeetrain, der von Presburg durch die große Schütt nach jenem Plaze dirigirt war, freibliebe. Nach Komorn hatten sich auch die von Guyon geführten Truppen zurückzezogen, welche bei Tyrnau gegen Simunich gekämpst. Guyon ging gleichsalls auf der Bosistraße nach Beresvar weiter zurück.

Die auf der Fleischhackerstraße jurudgebende Colonne Gorgeps hatte am 27. Babolna erreicht. Sie sollte von bier am 28. Dezember in aller Frühe wieder aufbrechen, verspätete fich indeffen und ward, ebe sie noch jum Abmarich tam, von den Defterreichern angegriffen.

Bir muffen alfo ju Diefen gurudfehren.

Die Divifion Cforich erreichte Morgens um 8 Uhr am 27. ben Buntt unterhalb Raabs, mo fie wieder an bas rechte Ufer ber Biefelburger Donau übergeben follte; ihr folgte auf dem Fuße ein Theil der Refervetavallerie. Eben ale Cforich bei jenem Buntte antam (Taborhely) jog am rechten Ufer die auf Gonyo birigirte Colonne von Gorgen voruber. Der Wiefelburger Arm mar gwar gefroren, aber fo ichmach, daß nur eingelne Infanteriften übergeben tonnten. Gforich mußte daber eine Brude folagen. Rur Jagerdetachemente, welche indeffen von den Ungarn mit leichter Dube abgewiesen murden, fendete er binuber und begann bann eine Ranonade bom linten Ufer ber. Die Ungarn antworteten eine Beit lang, und hielten daburch den Bau der Bodbrude auf, welcher außerdem fcmic= rig war, ba fur die Bode Locher ine Gie gehauen werden mußten. Erft um 31/2 Uhr Rachmittage mard die Brude fertig und die Divifion Cforich tonnte ben Uebergang beginnen. Da die Ungarn icon einen weiten Borfprung batten, marichirte fie fudwarte auf Gi. Ivany ab. Sieber ward am Abend auch noch eine Brigade ber Divifion Ramberg gezogen,

welche von Uffalu am Morgen gegen Raab vorgerudt war und, da fie nichts vom Feinde entdeckte, die Stadt besetzte. Sie traf hier mit der Referveinfanterie jusammen, welche ohne Widerstand theils bei Abda; theils unterhalb Abda auf Feldbruden und auf dem Eise über die Rabnitz gegangen war. Die ganze Reservekavallerie ward nach Sz. Iwand vorgezogen, während die Reserveinfanterie mit einer Brigade von Ramberg in Raab blieb.

Das 1. Corps war am 27. Morgens um 3 Uhr zwischen Cfecfenh und Raba Sz. Mihath ans rechte Raabufer gegangen und ruckte barauf über Roronezo nach Szababhegy, wo es ziemtich erschöpft in ber Racht ankam.

Die Ravalleriebrigabe Ottinger mußte auf Befehl bes Rurften Bindifchgrag in aller Frube am 28. aufbrechen, um den Ungarn auf ber Bleifchaderftrage gu folgen. Ottinger traf weftlich Babolna ein und fand bort noch die Arriergarbebrigabe ber Ungarn gleichfalls weftlich bes Dorfes . Der Commandant Diefer Brigade bielt es fur ju gefährlich , Dem Defile ber Dorfftrafe im Ruden ein ernftes Gefecht anzunehmen. ließ feine Infanterie mit ber Salfte ber Sufaren fofort binter Babolna jurudgeben und warf Ottinger nur bie andere Balite feiner Sufaren entgegen. Diefe verfagten aber ganglich, in wilder Rlucht fturmten fie burch Babolna jurud und marfen fich bier auf Die eigene Infanterie, welche fie größtentheile auch in Berwirrung mit fich fortriffen. Rur 2 Bataillone und eine Divifion (2 Cocabrone) Sufaren bielten einigermaßen Stand, ale Ottinger fogleich folgte. Aber auch bieg bauerte nicht lange; auch bier balb Auflösung. Die Ungarn verloren bei Babolna 300 bis 400 Todte und Bermundete und 700 Gefangene. Der wilden Rlucht tonnte erft bei Ragb 3 g mand am Czonczóbach einigermaßen ein Ende gemacht merben.

Am 28. Abende erreichte Gorgen mit feinem Groe, dem fich auch die über Gonbo und Dotie zurud zurudzegangene Colonne anschlich, Felfo Galla, am westlichen Abhang der Berteft Segbet, mit der Arriergarde Banbida, während die Brigade Gunon auf der Boftftraße nach Dorog kam.

Am 29. also hatte die Bofition hinter ben Bertefi hegyet bezogen werden konnen, von welcher fich die Ungarn so großartige Borftellungen gemacht hatten. Indessen überzeugte fich Görgeh sehr schnell, daß es aus ben vorher entwickelten Grunden mit einer Bertheidigungsfiellung hinter den Berte fi heg pet trop aller Geniekunfte, Barricadirungen, Abgrabungen u. s. w., mit benen ein großer Ausmand getrieben war, neben denen man aber, wo es beliebte, auf allen Buntten vorbeimarschiren konnte, Richts sei. Er nahm baber am 29. Dezember an ber Kleischbackerstraße mit ben

6. Brigaden, die ihm jur Berfügung blieben nach Abgang der Berlufte und der in Romorn jurudgelaffenen Truppen, eine möglichft concentrirte Stellung.

Auf dem außersten rechten Flügel mußte Gunon auf der Boftfraße mach Beresvar zurudgeben; die Avantgardebrigade nahm Stellung noch am westlichen Abhang des Bertest Gegyet bei Felfo Galla, die anderen vier Brigaden am öftlichen Abhang bei Bfambet, (rechter Flügel) Bicete (Centrum), Cfatvar (linter Flügel) und Buda Oref (Reserve). Sein hauptquartier verlegte Görgen nach Bicete. Er erhielt hier den gemessenn Besehl, seine Bereinigung mit Beregel zu bewirfen.

Bercgel mar am 26. in Bapa angetommen, und batte, wie wir wiffen, damale bie Abficht auf Raab ju geben. Run erhielt er aber icon am 27. Morgene die Radricht, daß Gorgen Raab raume, Rur Diefen Rall batte er die Anweisung fich auf Gartanb ju gieben, um in ber Stellung an ben Berten Segvet ben außerften linten Rlugel ju bilben, Berczel brachte nach Bava im Gangen 4 Batgillone, 4 Gecadrone und 16 Beidute, lettere vom allervericbiedenften Raliber; 2 Bataillone maren ibm icon bei Rormend vollig abhanden getommen und er durfte fich feine Rechnung barauf machen, fle rechtzeitig wieder an fich ju gieben. Berczel verweigerte es entichieden, fich Borgen unterzuordnen, und ber Landesvertheibigungeausschuß brang nicht barauf, bag bieg geschehe. Go batte man es vorausfictlich an ben Bertefi Begyet auch noch mit zwei verfchiebenen Commandos ju thun, beren Bertreter fich überbieg in perfonlider Feindicaft gegenüberftanden; die Stellung verlor dadurd vollende allen Berth. Borgen mard angewiesen, eine fleine Berftarfung an Berczel abjugeben, mas auch gefdab.

#### Das Treffen von Moor.

Roch am 27. Dezember wendete sich Perczel von Bapa in die Richtung auf Sartaub; an diesem Tage erreichte er Tamafi, am 28. Ris Ber, am 29. tam er nach Sartany und ersuhr hier, daß Görgev schon hinter die Bertest Begyel zurud sei, er marschirte nun sogleich weiter über Moor nach Bodail. Sier aber tam ihm ein Besehl des Landesvertheidigungsausschuffes zu, demzufolge er nicht über Moor zurudgeben solle; Görgen habe entsprechende Besehle erhalten.

Berczel tehrte fofort um, ging uber Moor hinans und ftellte feine Bortruppen auf ben boben öftlich Sartany auf. Er mar noch bamit

beschäftigt; als benoon ben Defterreichern aufgegriffen matt ji einschießtich der von Görgen am ihn abgegebenen Berftartung hatte er 51/e Bataillons Instanteie und Plonitei, 64/2 Escadrons und 24 Geschüge oder 5620 M: Infanterie und 730 Pferde.

Bon Seiten des Furften Bindifchgraß war wie die Brigade Dittinger auf Babolna, fo am gleichen Tage die Brigade Parrot weiter links auf Ace und die Brigade Bellegarde auf dem außerften linken Flügel gegen Gonno vorgeschoben.

Fur die weitere Borruckung gegen Dfen mar den einzelnen Corps Die nachstebende Marfebroute vorgeschrieben.

Das 1. Corps, ber rechte Flügel follte am 29. Dezember auf Dezo Ebre, am 30. nach Ris Ber, am 31. nach Moor vorgeben, tann am 1. Januar nach Lovas Bereny, am 2. nach Marton Ba-far, am 3. nach Teteny vorrucken.

Das 2. Corps und die Refervetavallerie, welche ben linten Flügel bilbeten und mehr auf der geraden Linie gegen Ofen blieben, sollten die Zeit, welche fie hiedurch im Bergleich jum 1. Corps gewannen, zu einer Demonstration gegen die Festung Komorn benugen. Der Commandant dieses Plazes, Majtenni, war ein schwacher, unentschlossener Brensch, und es lag keineswegs außer der Möglichkeit, daß er den Plaz übergab, wenn sich nur eine beträchtliche österreichische Macht vor demselben zeigte. Höchstens bezüglich des Einflusses Majtennis konnte man sich verrechnen; indessen blieb es erlaubt, darauf hin etwas zu wagen. Der linke Flügel sollte also am 29. Dezember nach Acs, am 30. vor Komorn rücken; von da, bliebe eine Aussordrung, am 31. nach Kocs, am 1. Januar 1849 nach Also Galla, am 2. nach Bieske, am 3. nach Bia, am 4. nach Buda Örs.

Die Referveinfanterie und die Sauptgeschützeserve follten am 31. Dezember nach Babolna und Bana, am 1. Januar, dem linken Flügel folgend, nach Roce, am 2. nach Alfo Galla, am 3. nach Bicele, am 4. nach Bia und am 5. nach Buda Öre vorstüden.

Alle Jellachich am 29. Dezember nach Rego Core tam, überzeugte er fich, bag er bort feine Truppen nicht gemächlich unterbringen und verpflegen tonne. Er schob beshalb die Brigade Grammont nebft bem gangen Regiment Franz Joseph Dragoner und den Banderialhusaren

<sup>\*</sup> S. Beilage D.

noch am gleichen Tage bis Kis Bier und die Brigade Ottinger nach Aszar vor Tellachich, welchen am 30. seinen Truppen einen Rubetag geben wollte, ging am 20. selbst nach Kis Ber hier ersuhrer, daß an dem gleichen Tage Berezel nach Moor marschirt sei. Er ließ deshalb die Brigade Grammont mit den Banderialhusaren an der Spize am 30. Dezember, Morgens früh 5 Uhr, von Kis Ber ausbrechen; die Brigade Ottinger von Uszar und die Division hartlieb von Mező Cörs sollten unverzüglich folgen.

Grammont traf jenseits Sarkan, auf Berezels Bortruppen und drangte sie ohne großen Widerstand auf ihre hauptstellung zuruck; diese befand sich eine halbe Stunde westlich Moor, quer über die Straße, im Angesicht eines Waldes, der indeß zunächst der Straße gelichtet war. Berezel hatte vor seiner Front zwei Batterieen ausgefahren, sein rechter Flügel stand in Rebbergen, der linke hinter einer Schlucht bei Timar, gerade der Stelle des Waldes gegenüber, aus welcher die Desterreicher vordringen mußten. Belachich ließ Grammont im Walde gedeckt und außerdem auf mehr als große Kanonenschussweite von den Ungarn halt machen und sendete an Ottinger und Hartlieb, um deren Marsch zu beschleunigen. Die Ungarn seuerten unterdessen mit ihrer Artisserie lebhaft gegen den Bald und bildeten sich ein, daß sie hiedurch das Debouchtren der Desterreicher aushielten, was durchs aus nicht der Kall war.

Ilm 10 Uhr Bormittags tam die Brigade Ottinger heran; nun tieß Jellachich am Baldrande drei Batterieen, zwei rechts, eine links, aufsfahren; unter dem Schuß ihres Feuers zog Ottinger seine Brigade aus dem Bald und ließ Ballmoden Curassiere rechts der Straße, hardegg Curassiere links derselben aund etwas zuruckgehalten aufmarschiren. Bahrend dessen traß Berezel, dessen und etwas zuruckgehalten aufmarschiren. Bahrend dessen traß Berezel, dessen Infanterie Unruhe zeigte, Anstalten zum Ruckzuge. Iellachich beschloß daher, Ottinger angreisen zu lassen, ohne ferner auf hartlieb zu warten. Eine Division (2 Escadrons) von Ballmoden Gurassiere ging demnach gerade auf die nächste ungarische Batterie los, bestam von dieser eine Kartätschladung und ward zugleich von Berezels Hufaren in die Flanke genommen, mit schwerem Berlust mußte sie zuruckweichen; die beiden anderen Divissionen von Ballmoden warsen sich nun aber ihrerseits auf die Husaren und ein hinter diesen stehendes Insanteriebataislon, trieben diese Truppen zurück und bemächtigten sich darauf der ungarischen Batterie.

Das war auf ungarifcher Seite das Signal gur Flucht. Die Ravallerie und Artillerie wichen meift auf Stuhlweißenburg, Die Infanterie auf Lovas Berenn und Cfalvar. Obgleich Jellachich seine Berefolgung gar nicht weit fortsetze, machte er doch 1000 Gefangene, Geschüße

nahm er außer ben im Gefecht felbft erbeuteten teine. Die Ungarn hatten außerbem 400 bis 500 Tobte und Bermundete verloren.

Görgen, ber fich am 30. auf einem Relognoszirungeritte befand, begegnete Flüchtigen von Moor her; nach ihren Ausfagen hatte fich die Masse der Berczel'schen Truppen auf Stuhlweißenburg zurückgezogen. Görgen hielt es nun für das Angemessenste, so schnell als möglich die Berbindung mit Perczel wieder herzustellen. Die drei Brigaden von Csatvar, Bieste und Zsambet wurden daher noch in der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember nach Baracsta, Ball und Sostut, also gegen die Stuhlweißenburg-Ofener Straße hin gezogen; die Brigade von Felso Galla ward nach. Bia zurückgenommen. Aus dieser Stellung wollte Görgen, sobald er mit Perczel vereinigt sei, die Ofsenstve gegen Jellachich ergreisen.

Indeffen war die Niederlage Berczels eine viel vollständigere, als er fich ursprunglich gedacht hatte; die Flüchtigen von Moor eilten in Schaaren nach Refth und ihr Erscheinen und ihre Erzählungen wirkten entmuthigend auf den Landesvertheidigungsausschuß. Dieser ertheilte am Morgen des 31. Dezember Görgen den Besehl, sich auf die erfte Linie vor Ofen guruckzugieben.

Im Laufe des 31. Dezember jog daher Gorgen die Brigade von Baraceta nach hangfabeg (Erd), diejenige von Ball nach Tarnot, diejenigen von Sostut und Bia blieben einstweilen stehen; Guyon von Beresvar war bereis vom Landesvertheidigungsausschuß dirett naher an die nordlichen Borftadte Ofens herangezogen. Görgen nahm fein hauptquartier zu Bromontorium; die Truppen Berczels, welche noch von Stuhlweißenburg herantamen, wurden fofort hinter die Donau nach Besth zurudgezogen, um dort wieder gesammelt zu werden.

Am 31. Dezember hatte ber ungarifche Reichetag folgende Be-

Es folle der Sit der Regierung und des Reichstages von Besth nach Debretin verlegt werden; es solle noch einmal der Beg der Bermittlung betreten und zu dem Ende eine Deputation an den Fürsten Bindischgräß gesendet werden. Görgeh habe, salls diese nichts ausrichte, vor Ofen dem Feinde eine entschende Schlacht zu liefern, dabei aber einerseits die Rettung der Armee an das linke Donauuser, andererseits die möglichste Schonung der Hauptstädte im Auge zu behalten.

Gorgen erhielt von diesen Beschluffen erft am spaten Rachmittag des 1. Januars 1849 Runde. Sie versetzten ihn in den hochsten Aerger. Der nachfte Grund desselben war, daß er eine entscheidende Schlacht liefern und dabei doch auf die Erhaltung ber Arme'e Bedacht nehmen follte. Er tonnte nicht einsehen, wie dieß zu vereinigen ware, ba überdieß die Schiffbrude zwischen Dien und Besth abgebrochen; daber die Rettenbrude die einzige Berbindung war, mittelft welcher der Rudzug bewertstelligt werden tonnte und da diese fich noch obenein in einem Zustande befand, der die höchste Schonung beim Uebergange nothwendig machte.

Dazu famen aber noch andere Dinge: Gorgen batte icon, ale er noch an der öfterreichischen Grenze ftand und fein Sauptquartier gu Breeburg batte, verlangt, bag bie Regierung fammt bem Reichstage ihren Gis binter der Theiß aufschlage. Darauf ward ibm immer geantwortet, man muffe fich, erft unter den Trummern Raabs, bann ale Diefes ohne Biderftand aufgegeben mar, unter ben Erummern Dfene begraben laffen! Run verlangte Gorgen, daß aus Diefen Phrafen auch endlich einmal Ernft gemacht werbe. Statt beffen erfuhr er nun, bag jest, ba bie Befahr nabe berantam, ber Reichetag mit der Regierung bennoch binter Die Theiß geben wolle. Bas er ale eine politifche Dagregel gutgebeißen batte, ju ber ohne außeren 3 mang gefdritten worden mare, bas emporte ibn nun, ba ce ibm ale eine Rolge ber Reigheit ericbien; ein Beiden, baf bie Opferbereitwilligteit gerade bann aufbore, mann das Opfer mirtlich verlangt murbe. Endlich mußte er nicht, was er von ber an Bindifcgrag gefendeten Deputation denten follte, da fich nach allem Borbergegangenen doch unmöglich Jemand vorstellen tonnte, daß der gurft Bindifchgrat jest auf gutliche Unterbandlungen eingeben murbe.

In der That fagte der Furst Dieser Deputation statt alles Anderen nur, er verlange vollständige und unbedingte Unterwerfung, und wie sehr er zu Unterhandlungen geneigt sei, zeigte er durch einen Act, der allerdings, wie so vieles Andere, was auf öfterreichischer Seite in diesem Kriege geschah, vor teinem Richterstuhle gerechtsetigt werden kann, dadurch, daß er den Führer der Deputation, den Grasen Battbyann als Gesangenen zurückbebielt.

Obgleich hochft aufgeregt, bereitete sich Gorgen doch gunachft auf ben Kampf vor Dfen. Er ließ am 1. und am Worgen des 2. Januar 1849 feine Truppen die folgenden Stellungen einnehmen.

Eine Brigade nachft der Donau unterhalb Dfen bei Sansgabeg, mit ben Bortruppen gegen Ereff (Erefeny) und Martonvafar auf ber Stuhlweißenburger Strafe;

eine Brigade babinter bei Tetenb;

eine Brigade in Gostut gwifden ber Stublweifenburger und

ber Fleischaderstraßer mit oben Bortruppen in Earnof proBamor, Barathaga;

eine Brigade in Budia Dre an ber Fleischhaderftrage mit ben Bortruppen in Biai;

eine Brigade in Alt'o fen an ber Boftftrafe mit ben Bortruppen gegen Rovacfi, Beresvar und St. Endre;

eine Brigade babinter in ber Chriftinenftadt.

Am 2. Januar Morgens begab fich nun Gorgen personlich nach Besth, um Rosiuth seine Meinung zu sagen und sich bestimmtere Besehle zu holen. Die Reichstagsbeschlüsse vom 31. Dezember waren indessen mit großer Eile ausgeführt worden. Der Reichstag und die Regierung, auch Kosuth waren bereits am 1. Januar nach Debrehin abgereist, wo am 10. Januar die Reichstagsssungen wieder eröffnet wurden. Meszaros, der Kriegsminister war nach Totan abgereist, um den Besehl über das gegen Schlid operirende Corps zu übernehmen. Beitweilig versah die Geschäfte des Kriegsministeriums General Better, dem als Chef der Operationslanzlei Oberstalpta beigegeben war.

Better befand fich in Besth. Görgen begab fich zu ihm und forberte ibn auf, an feiner Statt das Commando der Armee zu übernehmen; Better zeigte wenig Reigung dazu, berief aber sogleich einen Kriegerath, an welchem er, Görgen, der Landescommissar Ladislaus Cfanhi, die Generale Berezel, Lazar, Repasy, Oberst Klapta und mehrere Generalstabsoffiziere theilnahmen und welcher seste, ausführbare Beschlusse in Abwesenheit der obersten Landesbehörde fassen sollte.

Die Beschlüffe dieses Kriegerathes sind von so tiefgreisender Bedeutung, daß sie eine neue Beriode des Krieges eröffnen; wir werden sie daher erst, wenn wir diese zu erzählen beginnen, des Beiteren besprechen; hier beschränken wir uns auf die Anführung desjenigen, was auf das Allernächstliegende Bezug hat. Es ward nämlich bestimmt, Görgeh solle, ohne einen ernsten Angriff des Feindes zu erwarten, sofort den Rückzug auf das linke Donauufer antreten und Berczel, von welchem man annahm, daß er von seinem bei Moor auseinandergesprengten Corps etwa 4000 M. wieder beisammen habe, sollte diesen Rückzug decken, indem er die verschanzten Borstädte von Ofen besehte, und sich dann gleichsfalls zurückziehen.

Berczel erklatte icon im Rriegsrathe, daß er feine Abtheilung, beren einzelne Glieder fich in Besth verlaufen hatten, unmöglich vor bem 3. Januar wieder zusammenbringen, vorher also auch Ofen nicht besehen konne. Görgen entschloß fich baber, für die Deckung feines Ruckzuges felbft Sorge zu tragen und ertheilte, in fein hauptquartier nach Promontorium zurudgefehrt, für den 3. Januar den Befehl, daß die Brigade zu. Teten bie Bortruppen der Brigade zu hanzlaben ablofe, daß, nachdem dieses geschehen, die lettere nach Ofen zurudgehe; ebendahin sollte die Brigade von Buda Örs zurudgehn, ihre Bortruppen von Bia auf Pusta Cfit zurudnehmen; die Brigade von Sostut sollte nach Buda Örs ruden.

Die Brigade von hangsabeg zog ihre Bortruppen ein und marschirte nach Bromontorium ab, ohne die Ablosung von Téteny her zu erwarten. Diese Ablosung ward im Bormarsch in ihre Stellungen vom Feinde angegriffen.

#### Rudjug Gorgens an bas linke Donauufer.

Desterreichischer Seits ruckte am 29. Dezember 1848 das 2. Corps gegen Komorn vor und stand am Abend dieses Tages mit der Brigade Lederer an der Mündung des Czonczobaches in die Donau, mit der Division Csorich und der Brigade Colloredo bei Acs. Die Reservelavalleriedivision Liechtenstein besetzte den ganzen Raum von Hartaly über Mocsa bis O Szönn. Am 30. Dezember ward eine Borrückung gegen das verschanzte Lager unternommen und die Festung ausgesordert. Es erfolgte eine abschlägige Antwort, da der Festungscommandant Majtenyi nicht ebensovielen Einfluß als guten Willen hatte, den Platz u übergeben. Nun verlegte Brona noch am gleichen Tage das Gros seines Corps und die Reservelavallerie an die Fleisch acker fir a se und ließ nur die Brigade Lederex mit 5 Escadrons Ficquelmont Oragoner gegenüber dem Brückensches fich mit der Brigade Neuständter in Berbindung zu sehen.

Diefe Brigade, welche am 23. Dezember von Presburg in der großen Schütt bis Sommerein vorgerudt war und von dort die Berbindung mit Simunich aufgesucht hatte, ward nach der Einnahme Raabs bis Rharast an der Reuhäusler Donau vorgezogen, um von hier aus Komorn am linken Donauuser einzuschließen. Das Commando über das gefammte Einschließungscorps, die beiden Brigaden Lederer und Reuftädter, exhielt der F.-M.-L. Ramberg.

Am 31. Dezember Abends standen das 2. Corps und die Refervertavalleriedivision Liechtenstein bei Bocs, die Referveinfanterie und Artisleriehauptreserve bei Nagy Igmand und Bana; das hauptquartier des Fürsten Windisgras war zu Babolna; am 1. Januar follten das 2. Corps nach Felfo Galla, die Refervetavallerie nach Banhida, die Refervetavallerie nach Rocs und Dotis; dann am 2. Januar das 2. Corps nach Bicste, die Refervetavallerie nach Rémet Egyhäza und Barot, die Referveinfanterie und Artillerie nach Felfo Galla vorgeben.

Alle diefe Mariche tonnten, wie fich aus bem fruber Ergablten ergibt, obne ben mindeften Biberftand ausgeführt werben.

Bellachich, ber am 30. die Ungarn nach dem Treffen von Moor nicht verfolgt hatte, blieb auch am 31. Dezember hier stehen, theils weil seine Reiterei sehr angegriffen war, theils, weil er erst abwarten wollte, daß das zweite und Reservecorps mit ihm auf gleiche Sohe kamen. Am 1. Januar 1849 marschirte er nun erhaltenem Befehl gemäß nach Lovas Berenn, am 2. auf Martonväsar.

Am 3. Januar, als Jellachich von Martonvafar auf Dfen weiter marschirte, stieß seine Avantgarde, die Kavalleriebrigade Ottinger, halbwegs zwischen Sangsabeg und Teten nauf die Bortruppen der an
letterem Orte stehenden ungarischen Brigade, welche eben im Bormarsche in
die Stellungen waren, welche die Brigade von hanzsabeg auf ihrem Ruckmarsche verlaffen hatte. Die Ungarn wurden geworfen; doch eine Abtheilung
husaren, welche der Infanterie folgte, griff ihrerseits Ottinger in der
Flanke an und brachte dadurch dessen Berfolgung zum Stehen. Jellachich
wollte jest erst größere Streitkrafte entwickeln. Die Brigade Grammont,
welche Ottinger solgte, mußte links der Stuhlweißenburger Straße aufmarschiren, die Division hartlieb ihren Marsch beschleunigen.

Ueber diesen Borbereitungen verging Zeit. Die ungarische Brigade von Teten in (Bichy) trat unter Waffen und marschirte rechts (westlich) der Stuhlweißenburger Straße auf, Grammont gegenüber. Görgen, der zu Promontorium sofort Meldung über das Borgefallene erhielt, ließ die abgelöste Brigade von Hanzsabeg, Karger, welche eben Promontorium erreicht hatte, augenblicklich umkehren und sührte sie personlich links neben die Brigade Bichy. Er hatte die Abssicht, mit den 4000 R., die er in kurzer Zeit zur Berfügung hatte, zum Angrisse zu schreiten, als eine Nachricht von Better ankam, die Desterreich er seine bereits bei hanz fabeg ans linke Bonauuser übergegangen; Görgen solle sich durchaus nicht zu einer Offenstwe verleiten lassen.

Görgen fuhrte num Die beiden Brigaden ohne Aufenthalt nach Bromontorium gurud und rief Die Brigade von Buda Dre nach

Dfen; am 4. Januar Morgens zog er feine hauptmacht über die Rettenbrude ans linke Donauufer und auf die Strafe nach Baiben, und fobald feine Arriergarde in Ofen durch Berczels Truppen abgelost war, mußte auch fie der hauptmacht folgen.

Es erwies fich fehr bald, was vorauszuschen war, daß die Rachricht von einem Donauübergang der Desterreicher bei Sanzsabeg eine falfche gewesen sei. Run hatte Better gerne den Ruckzug Gorgeps ruckgaugig gemacht und sendete ihm felbst einen Befehl in diesem Sinne. Indessen als Gorgep den Besehl erhielt, war der Ruckzug so gut wie vollendet und es war zu spat, die Dinge jest noch zu andern.

Um 3. Januar Abende lagerte Jellachich bei Tetenh; tas 2. öfterreichische Corps bei Bia.

Bon der Reservecavallerie war die Brigade Parrot bis Torbag nan der Fleischhaderstraße vorgeschoben, die Brigade Bellegarde stand hinter Bia bei Etnet, die Reserveinfanterie und Artillerie famen nach Bickte.

Um 4. ructte das 1. Corps bis Promontorium, das 2. mit der Reservecavallerie bis Buda Örs, die Infanterie und Artillerie der Reserve bis Bia, Torbagy, Etyek und Pati vor. Un demselben Tage raumte Perczel noch Ofen und ging auf dem linken Donauuser auf der Szolnoker Straße bis Ullöund Becfes zuruck.

Am 5. Januar rudten darauf die Defterreicher in Ofen und Best h ein. Furst Bindischgraß nahm sein Sauptquartier in Ofen. Reiterabtheilungen wurden sofort auf den Straßen nach Szolnot, Ghongyöst und Baigen vorgeschoben und brachten einige hundert Gesangene ein, aus deren Aussagen Bindischgraß den Schluß zog, daß die Sauptmacht der Ungarn gegen Szolnot gurudkgegangen sei.

### Ereigniffe bei den Nebencorps der beiden feindlichen Armeen bis zu den ersten Tagen des Jahres 1849.

Das Detachement von Simunich.

Die Ereigniffe auf bem fiebenburgifden und ferbifden Rriegsichauplat haben wir, um Busammengeboriges nicht auseinanderzureißen, schon im vorigen Abschnitte bis auf den Beginn des Jahres 1848 fortgeführt. Es bleibt uns hier dasselbe noch nachzuholen bezüglich derjenigen öferreichischen Ab-

theilungen , welche in naherer Berbindung mit der hauptarmee des Furften Bindifchgraß operirten und ber ihnen gegenüberftebenden ungarischen Streitfrafte.

Simunich rudte nach dem Gefechte von Tyrnau vor die fleine Festung Leopoldstad an der Baag und forderte diefelbe schon am 17. Dezember zur Uebergabe auf; da er eine abschlägige Antwort erhielt, ließ er die Baagübergänge bei Szered und Freistadtl (Galgocz) besesen und schloß den Plat vollständig ein, traf auch
sogleich Anstalten zu einer Beschießung und förmlichen Belagerung; den Beginn derselben verzögerte der gestrorene Boden, welcher das Eingraben erschwerte, sowie der Mangel an schwerem Geschüß und an Munition. Doch
waren am 29. Dezember 5 Batterien vollständig fertig und armirt.

#### Die Colonne bee Oberftlieutenant Frifcheifen.

Brifdeifen überfdritt icon am 4. Dezember ben Jablunta= paß, trieb bei Cfacfa einen Saufen ungarifder Rationalgarden auseinander und rudte am 11. über Dber Reuftadtl (Risgucga Uibeln) - gegen Bubetin an bie Baga vor, nachdem er fich porber burch flomatifde Landfturmer verftartt batte; Die Ungarn unter Querlonde und Benigth jogen fich bei feiner Unnaberung and linte Baagufer jurud. Das Berucht aber, bag fich in feinem Ruden ungarifder Landfturm erhebe, bewog Brifcheifen icon am 12. nach bem Jabluntapaß gurudzutehren. Diefer Rudung machte ben Commandirenden in Mabren und Schlefien, R.=R.=Q. Bobm, fur die beiben genannten Brovingen beforgt. Er jog fofort 11/3 Bataillone und 1/2 Batterie bei Tefden jur Unterftugung Frifdeifene gufammen und machte Meldung an ben Furften Bindifcharas. Diefer gab 2 Batgillone und einer Gpfdr .= Batterie, melde aus Galigien unterwege nach Bien maren, Befehl, fich jur Berfugung bee F.=DR.= C. Bobm au ftellen. Die Colonne Brifcheifens und Diefe Truppen. aufammen jest 3 Bataillons, 1/2 Escadron und 12 Gefchuge murden nun unter bem Commando bes Generale Gog vereinigt, und letterer angewiesen, mit ihnen in ben Begirt ber Bergftadte einguruden.

#### Das Detachement des Dberftlieutenant Borvath.

Oberftlieutenant horvath, ben wir am 16. Dezember bei Ded enburg verließen, erhielt einen Befehl bes Furften Binbifchgrat vom 21. Dezember, über Rapuwar nach Raab vorzurucken. Demgemaß schob er am 24. seine Avantgarde nach Rapuvar, mahrend sein Gros am 25. nach Sz. Mitlos tam; am 28. marschirte er dann nach Egped, am 29. riach Teth Bet bem Angriffe auf Raab tam horvath nicht jur Mitwirkung, wie aus feiner Stellung zu dieser Zeit erheltt. In Teth erhielt
er den Auftrag, von nun ab die rechte Flanke Jellachichs bei deffen Bormarich nach Ofen gegen Besprim und Stuhlweißenburg bin zu fichern und die Berbindung mit dem Feldzeugmeister Nugent aufzusuchen.

Die Lude, welche durch horvaths Borruden um Dedenburg entstant, ward durch ein Detachement ausgefüllt, welches Belden von der Biener Besatung schon am 19. Dezember nach Biener risch Reustadt sendete, am 25. Dezember dann bis auf 41/3 Bataillons, 5 Escadrons und 8 Geschütze verstärkte und unter das Commando des Oberstlieutenant Graf Althann stellte. Althann erhielt den Auftrag, die Berbindung zwischen Rugent und horv at h ju unterhalten. Er mußte auch bei dem Borruden der hauptarmee 4 Compagnieen zur Beschung von Raab abgeben.

In Stuhlweißenburg angetommen, erhielt horvath ben Befehl, im Batonner Balbe ftreifen ju laffen und Diefen von ungarifchem Candfturm ju faubern.

# Das Detachement bes Feldzeugmeisters Graf Rugent.

Rugent hatte Anfangs teine bestimmte Aufgabe; so lange ihm Berczel an der Mur gegenüberstand, konnte er sich nicht regen. Man seste aber voraus, wie es sich auch als richtig erwies, daß der Bormarsch der öfterreichischen Sauptarmee langs der Donau Berczels Ruckjug zur unmittelbaren Folge haben werde; dann follte Rugent dem Fürsten Windischgraß Mittheilung machen, auf welcher Seite des Plattensees, der nördlichen oder der sudlichen er zu operiren im Sinne habe.

Als Perczel unn feinen Rudzug antrat, folgte ihm Rugent bis Korm en b; boch der von Perczel um Ragy Ranisa zusammengezogene Landsturm, welcher sich beständig verstärkte, die füdwestlichen Comitate Ungarns beherrschte und Croatien bedrohte, bewog ihn, von Kormend über Szala Egerezeg nach dem Süden abzumarschiren. Da die Ungarn bei seiner Annaberung Ragy Kanisa raumten, besetzte er diesen Ort am 10. Januar 1849 ohne Widerstand.

# Operationen des Grafen Schlid.

Schlidt mit 8000 M. in drei Brigaden, Fiedler, Bergen und Deym, fand am 1. Dezember 1848 in Galigien bei 3mygrob, Dutla und Ruftow, ungar Arica. 1.

Krosno. Er hatte die Aufgabe, die Kamme der tarpathischen Baldgebirgs ju überschreiten, welche hier Galizien und Ungarn von einander scheiden und in dem bergigen waldigen Land ihrer sublichen Absalle, welche sich bis nahe an die obere Theiß erstrecken, dem Hauptwasserlaufe der Gegend, dem Thale der hernad und der Tarcza solgend, gegen jenen Strom hinabzusteigen, um entweder die Theiß überschreitend, den Ungarn von vornherein jede Festsehung hinter dem Strome abzuschneiden oder auch in den weiten Ebenen zwischen der Donau und der Theiß mit der Hauptarmee des Fürsten Bindischgräß in unmittelbare Berbindung zu treten. Daneben sollte er in dem von ihm durchzogenen Lande die Ruhe herkellen und die Ansammlung ungarischer Truppen verhindern.

Ungarifcher Seits ftand ihm ein fleines Corps unter Bulegti entgegen, welches aus 3 mangelhaft bewaffneten erft neu errichteten honvedbataillons, aus 6-7000 Rationalgarden, wobei auch etwas Reiterei, und aus 14 Geschützen zusammengesett war und fich in ber Gegend von Eperies organisirte.

Am 5. Dezember concentrirte Schlick feine Brigaden; am 6. überichritten dann Fiedler und Pergen die Karpathen; der erstere erreichte 3bord und Grab, der letztere auf dem linken Flügel Szwidnik. Fiedler kam dann über Bartseld (Bartsa) am 8. nach Raslawice ander Straße nach Eperies; Pergen, der sich rechts ziehen mußte, um Fiedler unmittelbar zu folgen, erreichte über Bord am 8. Dezember Bartseld. Dehm, der am 6. bei Barwinek stand, ging am 7. über die Karpathen, Pergen solgend bis Orlik und am 8. nach 3bord por.

Bulszfi raumte bei der Annaherung der Defterreicher Eperies (Presow) ohne Widerstand und zog sich in die Stellung von Budamér vor Kaschau (Kassa) an der großen Strase und zwischen den beiden Flussen Hernad (links) und Tarcza (rechts) zurud. Die eigentliche Stellung lag etwa ein halbe Stunde südlich des Dorses Budamer auf sanft nach Rorden und Often absallenden höhen; in der Front war sie durch die Anlage von Jägergräben verstärtt, in ihrer linken Flanke zwischen der hauptstellung und der hernad zogen sich ausgedehnte Waldungen hin, welche die Entwicklung und die Aussicht nach der linken Flanke zwischen und dem Feinde eine Umgehung erleichterten; die Strase von der Stellung aus nach Kaschau lag nicht gerade senktecht zur Front, sondern mehr hinter der linken Flanke; hinter derselben am Sübende der Waldungen am linken hernaduser und im Rücken der Stellung liegt das Dors Tehand. Man erkennt leicht, daß die Stellung trop der Frontverschanzungen aund trop der Berhaue, durch welche die Ungarn das Borscherieten des Feindes in den Waldungen aufwelche die Ungarn das Borschereiten des Feindes in den Waldungen auf

Bubalten gebachten, nichts weniger als gunftig war, um in ihr ein bartnactiges Defenftogefecht anzunehmen.

Am 9. Dezember befesten die 3 Brigaden, Fiedler, Bergen und Demethe. Am 10. bereitete fich Schlick jum Angriff auf die Stellung von Budamer vor, indem er auch die Brigade Pergen nach Eperies, die Brigade Depm nach Alfo Sebes vorzog.

Um 11. Dezember sollte der Angriff auf die Stellung von Budamér erfolgen. Schlicks Disposition dazu war solgende: nachdem bei Somos die Tarcza überschritten ware, sollten die Brigaden Pergen und Dem auf der großen Straße zum Frontangriffe vorruden, Fiedler aber sollte sich nach dem Uebergang über die Tarcza rechts schlagen, unter dem Schuße der Bälder über Tapolcsan das hernadthal gewinnen, dieses abwarts auf Tehand ziehen und von da gegen die Kaschauer hernadbrude vordringen, um so den von Budamer weichenden Ungarn ihre hauptrudzugstlinie zu nehmen. Im Ganzon verfügte Schlick nach Abschlag der Garnisonen, welche er in Bartseld und Eperies zurückließ, noch über 6 Bataillons, 6 Escadrons und 18 Geschüße.

Morgens 1 Uhr, am 11. Dezember brach die Brigade Fiedler von Eperies auf; flatt ihrer Spidr.-Batterie war ihr mit Rucficht auf das Terrain, welches fie zu durchschreiten hatte, eine Raketenbatterie beigegeben; Bergen und Dehm folgten. Biedler fand die Tarczabrücke bei Somos zerstört und mußte sie erst durch eine Nothbrücke für die Infanterie ersehen taffen, während die Artillerie und die Reiterei den Fluß durchfuhrteten. Sobald der Uebergang vollbracht war, brach Fiedler gegen Tapolcfan auf, welches er zwar unbemerkt von den Ungarn, aber wegen des Mangels gebahnter Straßen erst um 10 Uhr Bormittags erreichte.

Pergen und Denm blieben nach dem Uebergang über die Tarega auf der Chaustee, durchschritten Budamer und marschirten Angesichts der ungarischen Stellung der erstere rechts, der lettere links der Straße auf; eine Spfor. Batterie ward rechts (westlich), eine 12pfor. Batterie tinks (oftlich) vor der Front aufgefahren, und diese Batterieen eröffneten sogleich ihr Feuer, dem die Ungarn, indessen durch -ihre geringeren Kaliber in entschiedenem Rachteile, antworteten; die gange öfterreichische Reiterei blied im Ruchalt.

Schon bei ben erften Kanonenschuffen der Defterreicher wurde die ungarische Infanterie unruhig. Bergen schritt darauf foglelch jum Angriffe bes Balbes in der linken Flanke der ungarischen Stellung; diese Drohung einer naben Umgehung schüchterte die ungarische Infanterie vollends ein und ber linke Flügel und das Centrum schickte fich jum Rudzuge an.

Schlick erwartete mit Ungeduld das Erscheinen Fiedlere. Da dieser fich nicht sehn ließ, erhielt auch Deym Besehl, wie Bergen die linke, so seinerseits die rechte Flanke der Ungarn zu umgehen. Theils der erweichte Boden, theils die immer noch nicht ausgegebene hoffnung, Fledler an der Raschauer hernadbrucke austauchen zu sehen, verzögerten indeffen die Berfolgung. Und der letztere Grund wirkte vorzüglich. Erft als die Ungarn die Stellung völlig geräumt hatten, drangten die Desterreicher in Front entschiedener nach.

Die ungarischen Truppen waren großentheils in völliger Flucht, nur zwei Bataillone aus der Bips, eines der Nationalgarde und eines der Honved, ermannten sich an der Raschauer hernadbrude, machten, nachdem sie dieselbe hinter sich hatten, Front und wehrten mit drei Geschützen
der Berfolgung. Schlick erhielt sogar die Meldung, daß die Brücke abgebrochen sei und konnte unter diesen Umständen freilich nicht daran denken,
hier übergehen zu wollen. Er ließ daher vorerst nur die spfor.-Batterie
links der Straße gegen die Bertheidiger der Brücke aussahlern und gleichzeitig oberhalb derselben nach einer praktikabeln Furth über die hernad
suchen. Eine solche ward auch gesunden. hier mußten nun sogleich 2 Escadrons, denen ein Bataillon als Rüchalt folgen sollte, über den Fluß
sehen, um westlich um Kaschau herumgehend die Straße nach Miskolez
ju gewinnen und auf dieser den kliebenden Ungarn zu folgen.

Die Escabrons trafen nach bem Uebergang über die hernad auf ein unerwartetes hinderniß, den tief eingeschnittenen Cfermelbach; dieser hielt im Bormarsche beträchtlich auf, so daß die Ungarn Zeit genug gewannen, Rasch au völlig zu raumen. Die erste halbe Escadron der Desterreicher, welche den Cfermelbach überschritten hatte, ging sogleich auf die Straße nach Miskolcz und auf dieser vorwärts, ohne die andern Reiter zu erwarten. Aber bald stieß sie auf eine geordnete Ernppe; es waren hundert Mann der Polenlegion Thworznicki, welche Front machten und kaltblutig die österreichischen Reiter auf 20 Schritt herankommen ließen, um sie dann mit einer Salve zu begrüßen. Damit hatte die ganze Berfolgung ein Ende.

Fiedlers Umgehung hatte nicht den mindesten Einfluß auf den gangen Gang des Gesechtes geaußert. Er war von Tapolcfan auf das 5/8 Meisten entsernte Tehany ohne Berweilen lange dem linken Ufer des hernad ausgebrochen, und wollte sich östlich Tehany gegen die Kaschauer hernadbrücke hinschlagen, als eine rechte Seitenpatrouiste aus dem von ungarischen regulirten Truppen gar nicht besetzen Tehany mit Gewehrseuer empfangen ward. Dieses Gewehrseuer einiger Bauern brachte die ganze Umgehungsbewegung ins Stocken. Fiedler machte halt und, fatt sofort eine Kleine

Colonne in das Dorf zu bessen Sauberung einruden zu lassen, entwickelte er gegen dasselbe in einer anständigen Entsernung starke Tirailleursich warme, welche sich nun mit den ungarischen Bauern lange in einem Schiefgesechte vergnügten, so lange bis endlich von Tehanh gar nicht mehr geantwortet wurde, entweder weil die Landstürmer ihre wenigen Patronen verschoffen oder weil sie Räumung Kaschaus von Seiten Bulezti's erfahren hatten.

Auf Diefe Beife fam Fiedler erft nach 2 Uhr Nachmittage, ale die Ungarn ihren Rudzug über die hernad langft bewerkftelligt hatten, an die Rafchauer Brude.

Um 5 Uhr Nachmittags, nachdem man fich überzeugt hatte, daß diese Brude in der That wohlerhalten sei, rudte Schlick in Raschau ein. Der Berluft der Desterreicher in dem Treffen von Budamer war, wie aus dem Erzählten schon zu schließen ift, außerst geringfügig, die Ungarn hatten 200 M. an Todten und Berwundeten und ebensoviel an Gesangenen verloren.

Bom 11. bis jum 26. Dezember blieb Schliet in Raschau fteben, um theils die Fortschritte des Fürsten Bindischarag abzuwarten, theils die Umgegend zu pazifiziren. Am 20. Dezember erhielt er zu Kaschau eine Kleine Berstärkung von 2 Compagnicen, einer sport. und einer halben Raketenbatterie. Bald darauf liesen Besehle des Fürsten Bindischgrätz ein, denen zu Folge Schliet über Rima Szombath und Losoncz (Lucsence) auf Baigen seine Bereinigung mit der Hauptarmee bewerkstelligen sollte. Sollte diese Straße für ein größeres Corps nicht praktikabel sein, so möge er auf Ristolcz marschiren, aber über Losoncz wenigstens mit der Hauptarmee in Berbindung treten.

Schlick beschloß, auf jeden Fall zunächst eine große Rekognoszirung auf Mistolcz vorzunehmen; sein Borwand war, daß er fich erft der Sicherheit seiner linten Flanke vergewissern wolle, bevor er den Marsch auf Losoncz antrete; in der Wahrheit trieb ihn wohl die hoffnung auf neue Lorbeern, die er nicht mit dem Fürsten Windischgräß zu theilen habe, in die Richtung auf Mistolcz.

Am 26. Dezember trat er die Bewegung bahin an; die Brigade Bergen marschirte an diesem Tage nach hidas Nemethi an der hernad und am 27. nach Forro; die Brigade Denm, ihr solgend, ging am 26. nach Enniczte und am 27. nach Bizsoln und Novaj; Fiedler blieb in Kaschau und ein Detachement unter Major Kiesewetter in Eperies.

Bulegti hatte fich nach dem Ereffen von Budamer nach Dietolcs

jurudaegogen. Der ichnelle Berluft von Eperies und Rafbau batte in Beft eine allgemeine Beffurgung bervorgerufen. Der gewohnliche Unverftand, metdem wir icon in Betreff ber Stellungen binter ber Raab und an ben Bertefi Segnet begegneten , ber in Bolfetriegen eine größere Rolle fpielt, ale man es angunehmen beliebt, hatte auch aus ber Stellung von Budamer .. ein unuberwindliches Bollwert" gemacht, und nun mar biefes unglaubliche Bollmert wie vom Binde weggeblafen. Der Landesvertheidigungeausichus vermochte fich dieß nur aus ber Unfabigteit Bulegti's au erflaren und batte baber nichte Giligeres ju thun, ale ben Rriege= minifter in Berfon, General Desjaros, an Die Stelle Bulegti's gu fegen, damit er die ungarifche Rordgrenze vertheidige und Schlick wo möglich wieder nach Galigien gurudwerfe. Leiber hatte Desgaros feine vollftandige Unfabigfeit, irgend eine großere Beeresabtheilung ju fubren, im Gerbenfriege alangend bemiefen, ein fo tuchtiger Sufgrenoberft er immer fein mochte. Indeffen er ging nach Dietoleg ab und von bort fogleich nach Sgitego vor, feine Bortruppen ichob er nach Forro. Ginichlieglich ber ibm gugefendeten Berftartung beftand fein Corps Ende Dezember aus 6 neuen Bonvedbataillone, 4 Compagnieen Bolenlegion, 4 Escadrone Sufaren, 6000 bie 7000 DR. Rationalgarden, worunter 1000 Reiter aus dem Bevefer Comi= tat und 28 Gefchugen, im Gangen 14000 DR. Infanterie und 1500 DR. Rapallerie.

Ale fich Bergen am 27. Dezember Forro naherte, zogen fich Desgaros Bortruppen von ba ohne Schwertstreich jurud; Mesgaros raumte bann auch Szifezo, und nahm auf ben Soben fublich bes Ortes, ben rechten etwas jurudgezogenen Flugel im hernabthal, eine Stellung.

Am 28. Dezember sendete Schlick die Brigade Denm gegen die Front der Ungarn vor, mahrend Pergen über Szikszo fie in ihrer Linken Flanke umgehen soulte. Rach einer kurzen Kanonade ging Meszaros zurud. Schlick verfolgte ihn nicht, und kehrte felbst am 30. nach Kaschau um, von woher die Rachricht eingelausen war, daß der Landsturm im Zempliner und Zipser Comitat fehr kebendig austreie Schon am 1. Januar stand Schlick wieder bei Kaschau.

Unterbeffen hatte Mesgaros den Befehl erhalten, mit feiner Uebermacht Schlid endlich ernstlich anzugreisen. Er machte dazu einen weitanshvienden Blan. Seine bei Mistolez vereinigte Streitmacht theilte er in drei Colonnen. Dit des linken Flügels, Major Rifolaus Perczel, sollte über Szendrö und Lorna die Moldauer Straße gewinnen und auf dieser eine Stellung Schliche südlich Kaschau in ihrer rechten Flanke umgeben; diese Colonne brach 24 Stunden früher als die anderen beiden auf.

Die Colonne des Centrums unter Bulharin und Defewffy follte auf der großen Strafe am rechten bernadufer aufwarts geben; die des rechten Flugels unter Major Remboweff am linken Gernadufer.

Am 4. Januar follte Alles vor Rafchau fteben und dann jum fofortigen Angriff geschritten werben.

Mit diesen Anstalten noch nicht zufrieden rechnete Meszaros auch noch auf die Mitwirkung der Rationalgarden und Candfturmer aus der Bips und dem Zempliner Comitat, welche demgemäß ihre Anweisungen erhalten batten.

Die Zempliner Nationalgarden, verstärkt durch 120 Bolen und 2 Geschütze unter Major Thworznicki besetzten in der That am 1. Januar 1849 von Gal Szécs aus den Paß von Dargo über das Salzburggebirge (Sovari hegy) und rückten am 2. bis Szin w gegen Kaschau vor. Schlick, zeitig davon benachrichtigt, entsendete gegen sie ein Detachement, welches sie in der Nacht vom 2. auf den 3. Januar übersiel und völlig auseinandersprengte.

Richt beffer ging es zwei Colonnen vor Leutsch au (Bocfe), welche eine nach ber anderen vor Eperies erschienen und nacheinander von der bortigen Besatung unter Major Riesewetter versprengt wurden.

Am 4. Morgens, naherten sich nun die Colonnen von Meszaros aus dem Suden her Kaschau. Schlick nahm sublich Kaschau Stellung. In erster Linie hatte er an der Straße nach Jaszo gegen Ris 3 da 2 Compagnieen, 3/4 Escadrons und 4 Geschüße, im Centrum auf einer Höhe an der Straße nach Nagy Ida 2 Compagnieen und eine Raketenbatterie, auf dem Linken Flügel an der großen Straße nach Miskolcz 6 Compagnieen, 2 Escadrons und 6 12pfor.

Sinter bem rechten Flugel wurden 4 Compagnicen und 2 Geschüße unter Major Gablenz mit dem Auftrag aufgestellt, wenn der Feind die Brude über den Kermesbach bei Ris 3da überschritten, diese zu besetzund so demselben den Rudzug abzuschneiden; hinter dem linken Flugel, deffen erste Linie General Dehm besehligte, stand General Fiedler mit 2 Compagnicen und den abgelösten Borposten in Reserve; zwischen Gablenz und Fiedler endlich Pergen mit 1 Bataillon, 1 Escadron zur allgemeinen Unterflugung.

Der linke ungarifche Flügel eröffnete bas Gefecht, eine Batterie desfelben ging wirklich über die Brucke des Kermesbaches, worauf Gablen; diese Brucke besetze; die Batterie wollte nun seitwarts ausweichen, blieb aber in dem unwegsamen Terrain stecken und ward von den Desterreichern genommen. Gegen das Centrum der Ungarn an der Ristolezer Straße erwies fich das Feuer der ofterreichischen 3wölfpfunder so wirtsam, daß jene taum in dessen Bereich gelangt, auch schon wieder zuruckwichen. Die Ratetenbatterie, welche an der Straße nach Ragy 3da stand, folgte ihnen sogleich, tam aber hiebei in Gesahr, von den ungarischen husaren genommen zu werden und ward nur von rasch nachrückender Insanterie gerettet, worauf sie ihr Feuer eröffnete und den Rückzug der Ungarn in eine wilde Flucht verwandelte.

In dem Gesechte von Kaschau, dem man kaum diesen Ramen geben kann, verloren die Desterreicher nicht mehr als 25 Mann (3 Todte, 13 Berwundete, 9 Gesangene). Die Ungarn hatten 300 Todte und Berwunsbete, 600 Gesangene, 10 Kanonen, 6 kleine metallne Mörser und 8 Munitionswagen verloren. Aber viel schlimmer als dieser Berlust war die vollständige Auslösung des Meszäros'schen Corps, welches fast in seine Elemente auseinanderstel und von welchem nur Trümmer in der Gegend von Mistolcz wieder gesammelt werden konnten.

# Beilagen zum dritten Abschnitt.

#### A

# Gintheilung der Armee des Fürften Windischgras im Dezember 1848. \*

- 1. Armeeforps &.-M.-L. und Banus Br. Jellachich Divifion &.-M.-L. Rempen.
  - Brigade D. Br. Grammont. 5. Jägerbataillon, 3. Bataillon Liccaner, 2. Bataillon Gradiscaner, 2 Compagnieen vom 2. Ballachen Grenzregiment; 2 Escadrons Erzh. (später Raiser) Franz Joseph Dragoner Nr. 3; 6pfdge Fußbatterie Nr. 2.
  - Brigade G.=M. Br. Reuftäbter. 1. Bataillon Ottochaner, 3. combinirtes Bataillon Oguliner-Szluiner, 3. Bataillon vom 1. Banal Grenzregiment; 2 Escadrons Erzh. Franz Joseph Dragoner; Spfdge Fußbatterie Nr. 1.

<sup>\* 2</sup>Bir haben die Regimentonummern der leichtern Drientirung halber beigeset, ba die Bezeichnungen nach ben Inhabern (in der Regel) mit letteren selbst wechseln.

- Brigade, G.M., Karger. 3. Bataillon bes 2. Banal Grenzregiments, 2. Bataillon Broober, 2. Bataillon Latour Infanterie Nr. 28, 3. Bataillon Erzh. Karl Infanterie Nr. 3; 2. Escadrons von Erzh. Franz Joseph Dragoner, 6pfdge
  - Brigade G.-M. Kriegern. 3. Bataillon Barasbiner Kreuger, 3. Bataillon Barasbiner St. Georger, 3. Bataillon Ottochaner, 2 Compagnicen Biener Freiwillige, 1 Compagnie Turopolier; 2 Escadrons König von Sachsen Curaffiere Rr. 3; Spfoge Fußbatterie Rr. 3.
    - Brigade-G.-M. Ottinger. Ballmoden Rr. 6 und heinrich Sarbegg Rr. 7 Curaffiere (12 Cecabr.); Spfdge Ravalleriebatterie Rr. 1.
  - Corpere ferveartillerie: Spfdge Fußbattericen Rr. 4 und 6,
    12pfdge Fußbattericen Rr. 1 und 2. Unterflugungsmunitionsreserve.

hiezu tommt noch eine Abtheilung Banderialhufaren und Gereffaner beim Corpecommandanten.

Im Gangen gahlt das 1. Corps 14 Bataillons, 5 Compagnicen, 20 Escadrons, 9 Batterieen (54 Geschüße), 1 Bionnircompagnie und 1 Brudenequipage.

- 2. Armeecorps. F.-M.-2. Gr. WBrbna.
  - Divifion R.= M.= Q. Br. Cforid.
    - Brigabe G.-M. Bhß. 2. Jägerbataillon, 1. Bataillon Schönhals Infanterie Rr. 29, 3. Bataillon Fürstenwärther Infanterie Rr. 56, 1. Landwehrbataillon Reifinger Rr. 18; 1 Compagnie Sappeurs; 2 Escadrons Crzh. Karl Chevauxlegers Rr. 2, 2 Escadrons Civallart Ulanen Rr. 1; 6pfdge Ravalleriebatterie Rr. 2, Raketenbatterie Rr. 14.
    - Brigade Oberst Fürst Jablonowsti. 1. und 2. Bataillon und 1. Landwehrbataillon Rassau Infanterie Rr. 15, 2. Bataillon Geccopieri Infanterie Rr. 23; 1 Escadron Kreß Chevauxlegers Rr. 7; 6pfdge Bußbatterie Rr. 7.
  - Division F .= DR .= 2. Ramberg.
    - Brigade G.=M. Hurft Colloredo. 12. Jägerbataillon, 1. und 2. Bataillon Erzh. Stefan Infanterie Rr. 58, 1. Landwehrbataillon Baumgartten Rr. 21; 1 Escadron Kreß Chevauxlegers; Spfoge Fußbatterie Rr. 8.

- Brigabe G.-M. Br. Carl Leberer. 1. und 2. Batailton Rhevenhuller Rr. 35, 3. Bafaillon heß Infanterie Rr. 49, 1. Landwehrbataillon heß; 1 Escabron Rreß Chevauxlegers; Gufdae Ankhatterie Rr. 9.
- Corpereserveartillerie. Spfoge Bugbatterieen Rr. 10 und 11, 12pfoge Rugbatterieen Rr. 3 und 4.
- 3m Gangen gablt bas 2. Corps 15 Bataillone, 3 einzelne Compagnieen, 7 Escadrons, 9 Batterieen, 1 Pionnircompagnie und 1 Brudenseautpage.

Armeerefervecorps (fpater 3. Armeecorps genannt) F.-M.-L. Duca Serbelloni.

- Divifion R.= DR.= 2. Furft Edmund Schwarzenberg.
  - Brigade G.= M. Sohutte. Grenadierbataillone Rattay, Chmielnidi und Ferrari, 6. Jägerbataillon; Spfdge Fußbatterie Rr. 12.
  - Brigabe G.-M. Liebler. Grenabierbataillone Straftil, Martini und Richter, 1. Bataillon Ceccopieri; Spfdge Fußbatterie Rr. 13.
  - Divifion ereferve artillerie. Ratetenbatterie Rr. 23 und 12pfoge Fußbatterie Ro. 5.
- Divifion G.= DR. Fürft Frang Lichtenftein.
  - Brigade G.-M. Parrot. 4 Escabrons Civallart Manen, 5 Escabrons Rreg Chevauplegers, 4 Escabrons Ficquelmont Dragoner Nr. 6; 6pfbge Ravalleriebatterie Rr. 3.
  - Brigabe G.-M. Gr. Bellegarbe. Karl Rr. 8 und Mag Auersperg Rr 5 Caraffiere (12 Escadrons); Spfdge Ravalleriebatterie Rr. 4.
- Divifion ereferve artillerie. Rafetenbatterie Rr. 13 und Unterflutungemunitionereferve.
- Artillerieh auptreserve. 12pfoge Fußbatterieen Rr. 6, 7 und 8; Spfoge Ravalleriebatterieen Rr. 5, 6, 7 und 8, Raketenbatterieen Rr. 15, 16, 17 und 18; Munitionshauptreserve, 1 Compagnie Sappeurs, 4 Compagnieen Pionnire.

Im Gangen gabit bas 3. ober Refervecorps 8 Butaillone, 1 Sappeurs, 4 Pionnircompagnieen, 25 Cocadrons, 18 Batteriern und 8 Brudenequipagen.

Die unmittelbar unter bem Furften Binbifchgraf vereinigte hauptarmee hatte bemnach 37 Bataillone, 15 einzelne Compagnieen, 52 Escabrons, 36 Batterieen gu 6 Geschügen und 10 Bruckenequipagen. Nach ben Stanbedausweifen tam Die Infanterie auf . 36914: DR.,

do . 31 . . . . . . .

· ... 25

Die Ravallerie " 6202 PR., worauf noch fur Artillerie und Genie 9000 DR. ju rechnen find.

Die Sauptarmee hatte also eine Starte von 52000 M. mit 216 Geschügen, fo daß auf 1000 M. Infanterie oder Ravallerie faft 5 Geschüge tommen.

#### R

# Gintheilung der mit der Sauptarmee in naher Berbindung operirnden Detachements zu Ende 1848 und Anfanas 1849.

a. Detachement bes g.= D.=2. Simunic.

Brigabe Lobkowis. 1. Bataillon hartmann Rr. 9, 1. Landwehrbataillon Augent Rr. 30, 3. Bataillon hapnan Rr. 57, 2 Compagnieen vom 42. Jägerbataillon \*, 2 Cocadrons von Kreß Chevauzlegers \*,
2 Cocadrons von Erzh. Karl Chevauzlegers, Fußbatterie Rr. 15, Raketenbatterie Rr. 14 \*.

Brigabe Soffan. 1. Landwehrbataillon Erzh. Wilhelm Rr. 12, 3. Bataillon Hohenegg Nr. 20, 2. Bataillou Geccopieri\*, 2 Compagnicen vom Landwehrbataillon Heß\*, Fußbatterie Nr. 16.

Die mit \* bezeichneten Truppentheile wurden bem Detachement von Semunich erft bei Eröffnung der Offensive beigegeben und find unter A. bereits aufgeführt. Dhne fie zählte Simunich im Dezember 4273 M. Infanterie, 223 M. Ravallerie, also einschließlich der Artillerie etwa 5000 M.

b. Colonne des G.-M. Gog. 3. Bataillon Bergog von Raffau, 3. Bataillon Bianchi Rr. 63, 1. Bataillon Palombini Rr. 36 \*, 1/2 Ce-cadron Ergh. Karl Chevauxlegers \*, 1/2 Ravalleriebatterie, 1/2 Ratetenbatterie \*, 1 6pfor.-Batterie.

Die mit \* bezeichneten Truppentheile bilbeten Anfangs die Colonne bes Oberftlieutenant Frischeifen. Ginschtießlich berfelben gablt die Evionne Gos, ba das Bataillon Balombini nur 4 Compagniem habte, etwa 3000 M. Infanterie, 60 M. Ravallerie und mit hingurechnung der Artillerie 2c. im Gangen 3500 M.

c. Das Corpe bes &.= M. Br. Golid.

Beim Beginne der Operationen hatte basselbe folgende Eintheitung:
Brig a be G.=M. Fiedler. 3. Bataillon Erzh. Wilhelm, 4 Compagniem vom 3. Bataillon Rugent, 2. Bataillon haxtmann, 2 Escabrone von Kaifer Chevaurtegers Rr. 1, Cofige Fustanteie Wr. 36.

Brig a be G.=M. Bergen. 3. Bataillon Aubelta Rri. 40, 3. Bataillon Magguchelli Rr. 10, 1. Candwehrbataillon, Barma Rr. 24, 2 Cecabrons Raifer Chevaurlegere, Rafetenbatterie Rr. 11.

Brigade G.= M. Denm. 1. Bataillon Ergh. Bilhelm., 2 Co-cabrone Sunftenau Curafflere Rr. 2, 12pfbr.=Batterie Rr. 11.

Bom 8. Januar ab mar die Bufammenftellung nachftebenbe:

Brigade G. M. Fiedler. 2. Bataillon hartmann, 3. Bataillon Erzh. Wilhelm, 3. Bataillon Erzh. Stefan, 2 Escadrons Raifer Chevaux-legers, Gpfdr.=Batterie Rr. 36.

Brigade G.=M. Bergen. 3. Bataillon Magguchelli, 3. Bataillon Rubelka, 1. Landwehrbataillon Parma, 2 Escadrons Kaiser Chevauxlegers, byldr.=Batterie Rr. 34.

Brigabe G.-M. Denm. 1. Bataillon Erzh. Wilhelm, 3. Bataillon Nugent, 2 Escadrons Sunftenau Curaffiere, 12pfdr.-Batterie Nr. 11, Raketenbatterie Nr. 11 und halbe Rr. 12, 1 Pionnirdetachement.

Der dienstbare Stand des Schlid'schen Corps bei dieser Zusammensetzung belief sich auf 7134 M. Infanterie, 751 M. Ravallerie und die Artillerie eingerechnet auf ungefähr 8600 M.

Die Berftarfung bes Schlid'ichen Corps, welche unter F.-MR.-L. Schulzig am 19. Januar 1849 von der hauptarmee bei Besth abrudte, beftand aus:

Briga be G.-M. Kriegern. 2. Bataillon Latour Rr. 28, 3. Bataillon Ottochaner, 3. Bataillon Baraebiner Kreuger, 3. Bataillon Ba- raediner St. Georger, 1 6pfdr. Batterie.

Brigabe G.=M. Barrot. 6 Escabrons Bring Rarl von Breugen Curaffiere Rr. 8, 2 Escabrons Max Auersperg Curaffiere Rr. 5, 1 Ravalleriebatterie, 1 12pfor.=Batterie.

Im Gangen 4 Bataillone, 8 Cecabrone, 18 Geschütze oder etwa 5000 M.

- d. Die Brig a be Dietrich, welche Ende Januar 1849 von Seiten bes F.-B.-M. Rugent bem Furften Bindifchgras jugefendet warb, follte ursprunglich besteben aus:
- 4. Bataillon zweiten Banal Grenzregiments, 4. Bataillon Barasbiner Kreuzer, Bataillon Eckert, componirt aus 2 Compagnieen Deß und 2 Compagnieen Prohasta Rr. 7, Bataillon Mundfingen aus 4 Compagnieen Hohenlohe Rr. 17, 1 Escadron Erzh. Johann Dragoner Rr. 1, 1 Fußsbatterie.

Diefe Zusammensetzung ward alebald babin abgeandert, bag bas Bataillon Mundfingen nebft 1/2 Fußbatterie abging; dafür aber hingutraten 2 Bataillone Bimpffen Rv. 13, 1/2 Ravalleriebatterie und 2 Gecabrone Ergb. 30bann Dragoner ale

Die Brigade bestand bann aus 5 Bataillone, 3 Gecabrone und 2 batben Batterieen, ungefahr 4000 DR.

Die Brigabe Pallfy, welche Augent Ende Februar nach Pesth absendete und die Anfangs Marz bem Corps des Banus zugetheilt ward, bestand aus dem 2: Bataillon Ottochaner, 1. Bataillon Wimpsfen (4 Compagnieen), dem componirten Bataillon Oguliner Szluiner (4 Compagnieen), componirten Bataillon Ecker (4 Compagnien), 2 Escadrons Erzh. Johann Dragoner, 1 Spsdr.-Batterie, 2 Raketengeschützen.

C.

Sintheilung des Truppencorps unter F.: M.. L. Gr. Anersperg, welches nach dem Ausmarsche der Hauptarmee des Fürsten Windischgräß, 15. Dezember 1848, zu Wien zur Disposition Weldens blieb und von welchem zeitweise Nachschübe nach Ungarn abgegeben wurden.

Divifion &.= DR .= 2. Bephnrie.

- Brigabe G.-M. Frand. Grenadierbataillone Rogi und Gaus, 1. Landwehrbataillon Bianchi Rr. 63, 2. Landwehrbataillon Ergh. Bilhelm, 4. Bataillon Liccaner, 4. Bataillon Ottochaner, 1 Spepr. Batterie.
- Briga de G.-M. Sanchez. 1. Bataillon Barma, 1. Landwehrbataillon Erzh. Stephan, 3. Bataillon Raumgartten,
  Landwehrbataillon Khevenhüller, 4. Bataillon Oguliner, 2
  Compagnicen vom 3. Batailloy Deutschmeister, 1 6pfdr.Batterie.
- Division F.= M.= 2. Landgraf Fürftenberg.
  - Brigade G.-M. herzinger. 3. Bataillon und 1. Landwehrbataillon Bocher Rr. 25, 3. Bataillon und 1. Landwehrbataillon Raifer Rr. 1, 4. Bataillon Saluiner, 1 Spfor.-Batterie.
  - Brigade G.=M. Chizolla. 8 Escadrons Bribna Chevaurlegers Rr. 6, 2 Escadrons Raifer Curaffiere Rr. 1, 4 Compagnicen Bionnire mit 4 Brudenequipagen, 1 6pfdr.= Ravalleriebatterie.
- Corpegefoupreferve. 2 6pfbr.-Battericen.

3m Gangen 17 Bataillons, 10 Escadrons, 6 Batterieen oder 16383 D. Infanterie, 1131 D. Ravallerie, mit Artillerie und Genie zusammen gegen 19000 D.

#### D.

# Bufammenfegung bes Perczel'ichen Corps bei Moor.

In fanterie: 1 Bataillon Besther Freiwillige, 35., 47., 48. und 50. Sonvebbataillon.

Ravallerie: 61/2 Escadrons vom 1., 4., 5. und 9. Susaren= regiment.

Artillerie: 12 6pfdr., 2 10pfdr.-Saubigen, 2 Ginpfunder, 8 Ravalleriegeschute.

Bionnire: 1 Compagnie.

Bufammen 51/2 Bataillone, 61/2 Gecadrone, 24 Gefcupe, etwa 5600 Dr.

# Dierter Abschnitt.

Von der Räumung der Stadt Pefth seitens der Ungarn bis zur Vereinigung Klapka's und Görgen's mit einander.

Anfang Januar bis Mitte Februar 1849.

# Die Beschlüffe des ungarischen Kriegsrathes ju Besth über die Fortführung des Kampfes. Ergänzende Beschlüsse des Neichstages und Anordnungen der Negierung.

Als am 2. Januar ju Befih jener Kriegerath gehalten ward, teffen Beschluffe wir früher nur soweit etwähnten, als fie fich auf die Raumung ber hauptstädte bezogen, ftand Ungarns Sache sehr schlimm und ward auch von Bielen bereits verloren gegeben. Ueberall waren die Truppen geschlagen, entmuthigt, das beständige Beichen erhöhte die Entmuthigung. Der einzige Lichtstrahl waren die Erfolge Bems in Siebenburgen. Aber wurden sie von Dauer fein? und waren fie wirklich das auch in ter Nahe besehen, was ste aus der Ferne zu sein schienen?

Unter den obwaltenden Umftanden hielt fich ber Rriegerath ju Beft nicht blog fur befugt, uber die augenblidlich an Drt und Stelle ju ergreis fenden Dagregeln von fich aus zu befchließen, fondern fogar genothigt, weiter gu geben. Ge mußte Spftem in die gange fernere Rriegfubrung gebracht werden. Dan mußte endlich daran benten, eine ungarifche Sauptarmee gu bilden, welche bieber noch nicht egiftirte. Dann galt ee, junachft mas man hatte, ju erhalten und gusammengufaffen. Erhaltung ber vorhandenen Truppen und Berftartung berfelben, bie man mit Ausficht auf Erfolg den Defterreichern im offenen Welde entgegentreten tann, ward alfo bie Lofung. Aber es ftand nicht gang und gar in der Rraft der Ungarn, bas durchzufuhren, mas bier beichloffen mard. Burde gurft Bindifcgras nicht ftorend dazwischen treten? murbe er bie Beit gur Reorganisation bes heeres gonnen? Dan mußte versuchen, ibn jum Stillfteben ju bewegen und erzielte bieg vielleicht durch eine tede Bewegung, welche feine Aufmerts famteit theilte, von der Theiß, an welcher man die Reorganisation pornehmen mußte, ablenfte.

Bur Aussuhrung biefer ablenkenden Operation ward Gorgen mit seinem Corps bestimmt; er sollte sofort über Baigen am linken Ufer ber Donau gegen die Baag und den dort stehenden Simunich giehen, wo möglich Leopold ftadt oder auch Komorn entsehen, so Bestürzung im Rucken der bei Besth ftehenden Sauptarmee des Fürsten Windsgräp verbreiten, diesen zu Detachirungen verantagen; übrigens tein ernfles Gefecht

annehmen und seinen Ruckzug je nach dem Zwange der Umftande auf Komorn oder an die obere Theiß nehmen, dabei aber immer die Möglichkeit der Wiedervereinigung mit der an der Theiß zu bildenden Hauptarmee im Auge behalten. Der Winter, meinte man, und die Ansicht des Fürsten Windischaft, der ja mit dem Einzug in die Hauptstädte Ungarn besiegt zu haben glaubte, wurde das Uebrige thun, um die Zeit zur Bildung der Sauptarmee zu schaffen.

Rur Diefe Sauptarmee maren nach dem Abgange Borgene nur etwa 10000 D. unter Beregel und Repafn gwiften Befth und Ggolnot perfügbar; Borgen mußte einige Truppen an Berczel abgeben und follte fic bafur burd 4000 in Baigen versammelte Refruten verftarten. Am 2. Januar tonnte man auch noch auf Die Berangiebung Des Desgaros'fchen Corps an die Sauptarmee rechnen; zwei Tage fpater, nach dem ungludlichen Gefechte von Rafchau mar auch Diefes nicht mehr erlaubt, man ichquen mochte, Die Mittel, welche augenblidlich verfügbar gemacht werben fonnten, maren immer geringfugig, Außer neuen Ausbebungen batte man nur noch einen Beg, auf bem eine anschnliche Berftartung ber Saupt= armee in furger Frift und obenein burch friegegeubte Goldaten erzielt merden tonnte. Dan mußte den Gerbenfrieg aufgeben, fich wenigftens bier mit Bewußtfein auf eine hinhaltende Defenfive befchranten, bemgemaß nur ein fcmaches Corps den Gerben gegenüberlaffen und den Reft an die mitt= lere und obere Theiß binaufziehen. Auf Diefen Bedanten Roffutbe tam benn auch ber Rriegerath gurud.

Im Sinne dieser Beschluffe wurden nun auch icon am 5. Januar die nachsten Operationen eröffnet, indem Gorgen auf Baigen abrudte, Perczel mit Repalp ben Rudgug über Szolnot hinter die Theiß antrat.

Baprend Diefe Operationen bereits im Gange waren, erhielten Die Befdluffe des Rriegerathes auch Die Sanction ber oberften Landesbehörden.

Rach seinem Einruden in die Sauptstädte hatte Fürft Bindischgrag am 7. Januar eine Broklamation an die Ungarn erlassen, in welcher er fie noch einmal zur Unterwerfung aufforderte; Bernichtung der Rebellen, Schut und Sicherung der treuen Unterthanen des Raisers sei seine Aufgabe, sagte er, mit der Unterwerfung der Hauptstädte sei der lette Augenblick gekommen, in welchem es auch den übrigen Landestheilen noch vergönnt sei, ihre Ruckstehr unter die gesetzliche Gewalt des Königs freiwillig anzumelden. Späterhin muffe nur die Gewalt entschen, erzwungen werden, was freiwillig nicht geleistet sei.

In Antwort auf Diefe Broflamation befchloß ber am 10. Januar gu Debregin wieder gufammengetretene Reichstag, Ungarn werde feine Conflitution,

Unabhangigteit und Rationalität bis auf ben letten Mann und ben letten Blutstropfen vertheidigen. Demgemäß ward ber Landesvertheidigungsausschuß angewiefen, bas Erforderliche ju verfügen. Die Zuruchiehung des haupttheiles der Truppen vom ferbifchen Kriegsschauplat ward nun sogleich angeordnet und außerdem erhielt die ungarische Gesammtarmee eine Einthei-lung in acht Corps, nämlich:

- 1. Corps, an der oberen Theiß, hauptfachlich gebildet aus ben Reften des Desgaros'fchen Corps, die nach ber Riederlage von Rafchau übrig geblieben und jest unter ben Befehl des Oberften Rlapta geftellt.
- 2. Corpe, an der mittleren Theiß, unter Bercgel, gebilbet aus ben von Befich unter Diesem und Repafy jurudgegangenen Truppen; fpaterbin erhielt Repafy Dieses Corps.
- 3. Corps, jufammengesett aus den beiden Divifionen von Da majanich und Becfen, welche aus dem Serbenkriege jurudgezogen werden.
- 4. Corps unter Gabbit, bestehend aus ben gegen bie Serben um Szegedin und Therefiopel jurudgelaffenen Truppen.
- 5 Corp's unter Gal, die bei ter Einschließung Arade beschäftigten Truppen.
  - 6. Corpe unter Bem, in Giebenburgen.
- 7. Corpe unter Arthur Borgen, Die frubere Armee an Der oberen Donau.
  - 8. Corps, die Befagung der Feftung Romorn.

Bie man fieht, war diese Eintheilung ganz und gar danach getroffen, wie die Truppen eben örtlich zusammen und unter einzelnen mehr oder minder bewährten und gewohnten Führern vereinigt waren. Bon einer auch nur ungefähr gleichen Stärke der einzelnen Armeecorps war nicht die Rede und konnte schon darum die Rede nicht sein, weil dem Landesvertheidigungsausschuß zur Zeit, da die Eintheilung gemacht wurde, Stärke und Eintheilung der einzelnen Corps selbst nicht bekannt war. Dieser Umstand führte späterhin, wie wir sehen werden, zu nicht unbedeutenden Rispeligkeiten.

Die Landfturmer Benigty's und Querlonde's im obern Baagthal wurden angewiesen, fich mit Gorgen, die Landsturmer von Remeghei am rechten Ufer der untern Donau ebenso fich mit der Besatung von Effeg zu vereinigen. Die fünf ungarischen Festungen, welche nicht in den Sanden der Defterreicher waren: Leopoldstadt, Romorn, Esseg, Peterwardein und Muntace wurden zu ausdauernder Bertheidigung ermuntert.

Bur Bermeibung von Difverftandniffen follten alle einzelnen Corpe-

commandanten junachft ihre Befehle vom Kriegeminister birett erhalten; die Centraloperationstanziei des Kriegeministertums sollte über das Zusammenstimmen der verschiedenen Operationen wachen; die Corpscommandanten follten aber auch selbst ihr Augenmert darauf richten, mit einander in mögelichster Berbindung zu bleiben. Sobald ein Armeeobercommandant ernannt sein wurde, mußten natürlich die Corps, welche die Hauptarmee bildeten, nur dessen Besehlen gehorchen.

Ein Obercommandant der ungarifden Armee ward nun wirflich in diefer Zeit gewonnen, und zwar in der Berfon des polnifden Generals Dembinefi.

Dembineti, 1791 geboren, erhielt in feiner Jugend eine militarifche Erziehung und trat 1809 in den polnifchen Dienft; er machte die Relbzuge von 1812 und 1813 mit und fehrte 1815, ale bas Bergogthum Barfchau befinitiv aufgelost und bas Ronigreich Bolen an Rugland gefommen war, in feine Beimat jurud, wo er bie 1830, nur mit der Landwirthichaft beicaftigt, auf feinen Gutern lebte. Der ausbrechende polnifche Infurrectione= frieg rief ibn wieder gu militarifcher Thatigfeit. 3m Darg 1831 ward er an die Spite einer Reiterbrigade geftellt, mit welcher er fich bei Dembewielfie auszeichnete. Rach der Schlacht von Oftrolenta begleitete er Gielaud nach Litthauen und jog fich, ale in Litthauen Alles verloren war, mitten burch mehrere ruffiche Abtheilungen, Die gu feiner Berfolgung ausgesendet maren, gludlich nach Bolen jurud. Diefer Rudjug gab feinem Ramen boben Blang. In der letten Beit des Infurrectionefrieges wollte man ihn fogar an die Spike bee polnifden heeres ftellen, mas er felbft vereitelte. In ber Schlacht von Barichan befehligte er den rechten Flugel ber Armee. Rach bem Ende bes Insurrectionefrieges jog er fich nach Baris jurud, wo er von da ab bie jum Jahre 1848 lebte und fich vorzugemeife mit mechanis fchen Spefulationen beschäftigte. Geine gabigteiten entsprachen nicht im mindeften bem Ruhme, welchen ihm das Glud in den Schoof geworfen hatte; indeffen er befag einmal diefen Rubm und fo tam es, daß bie ungarifde Regierung auf ibn aufmertfam ward und ibn fur bas Commando ihrer Armee gu gewinnen fuchte, ale es ihr darauf antommen mußte, einen Mann an die Spipe bes heeres ju ftellen, dem fich die einzelnen Corpscommandanten willig unterordnen murden. Ale Graf Ladistque Telefi in Barie querft mit Dembineti unterhandelte, fprach letterer felbft die Deinung aus, daß es miftich fei in einem Rationalfriege einen Dann anderer Rationalität an bie Spige des Beeres ju ftellen. Diefe Bemertung mar um fo gewichtiger, ale Dembineti fich Anfange Des Jahres 1848 febr viel mit panflaviftifden Bhantafieen abgegeben batte. Indeffen Roffuth machte immer einen Unterschied zwischen ben Bolen und ben übrigen Slaven, so sehr er sonst überzeugt sein mochte, daß der Banslavismus ein viel ärgerer Feind Ungarns sei, als jemals die habsburgische Dynastie. Und im Augemeinen hatte Kossuth auch volltommen Recht, Bolen und die Slaven im Ganzen von einander zu trennen; doch kommt es hier darauf an, sich die einzelnen Bersönlichkeiten zu besehen; daß Kossuth dieß im vorliegenden Falle nicht that, war sein Unrecht. Dembinski ward weiter bearbeitet und nahm sehr bald das Obercommando an. Wir werden sehen, wie er sich in dieser Stellung bewährte. Bu seinem Chef des Generalstabes ward General Betster ernannt.

Benn einzelne tuchtige Danner und gute Batrioten in Rolge ber Beftber Rriegerathebefchluffe und beffen, mas mit ihnen gufammenhing, neue Soffnungen fur Ungarn faßten, fo war diefe Stimmung doch durchaus teine allgemeine. Inobefondere waren es die alten Offiziere, welche die Sache des Landes verloren gaben. Die Ratten begannen bas Schiff zu verlaffen und maffenweise. Die Ungarn waren ja überall geschlagen, wo fie fich batten feben laffen, ja fie maren fchimpflich gefchlagen, bei ben erften Ranonenfcuffen davongelaufen. Dit folden gusammengerafften Retruten mar nichts auszurichten, meinten die Offiziere, welche gewohnt maren, alteingedrillte Burichen gu fubren. Sieg war ba ichlieflich nicht moglich; bei einer folden Sache, die gar teine Ausficht auf Erfolg hatte, durfte man fich nicht verfichern. Daß fie vielleicht mit ihren verschrobenen Ideen, mit ihren Exergirmeiftergewohnheiten, mit ihrer Unfahigfeit, mit Leuten ju vertebren, Die noch nicht in reine Dafdinen verwandelt waren, an ben Riederlagen ein gutes Theil der Schuld trugen, das gaben Diefe Leute naturlich nicht gu. Daß fie bloß darum gingen, weil fie die hoffnung auf ben Erfolg verloren hatten, wollten fie nicht fagen. Darum fprachen fie möglichft viel von den "rothen Republitanern" ju Debrebin, die ben "legalen" Boden berliegen - ber freilich von der andern Geite langft verlaffen mar und fcmer von einer Seite ber unter folden Umftanden ju behaupten ift - fie predigten gegen die Federhelden, welche fich in militarifche Dinge unbefugter Beife einmifchten, von benen fie nichts verftanden; vielleicht gerade Diejenis gen, welche am meiften gegen einen Bergweiflungetampf vor Dfen gefdrieen hatten, wenn damit Ernft gemacht worden mare, fie machten jest Roffuth es zum Borwurf, daß Diefes mahnfinnige Brojett aufgegeben und etwas unzweifelhaft viel Befferes an beffen Stelle gefett worden mar. Rurg, Die alten Offigiere gingen ichaarenweise und suchten fich in ber letten Stunde gu falviren, mas ihnen freilich febr unvolltommen gelang.

## Borgens Marich in die Bergftadte.

Bir muffen jest zunächst dem gorgen ichen Eurys auf seinem Marfche in die Bergstädte folgen. Für einige Bochen nimmt dieser und dasjenige, was Windischgraß dagegen that, unsere volle Aufmerksamkeit in Ansvruch.

Gorgen tam am 5. Januar nach Baigen. Man barf ihn nicht mit ben alten, unfahigen und in Befchrantheit versunkenen Offizieren gleichstellen, welche nach bem Beschluffe, Dsen und Besth aufzugeben, die Armee verließen. Dieß hieße ihm bas höchste Unrecht thun. Aber dieses Beggehen ber alten Offiziere hatte einerseits auf ihn einen tiefen Eindruck gemacht, andererseits, wie wir es schon öfter zu bemerken Gelegenheit hatten, war seinem entschiedenen Charafter der Widerspruch zwischen Bort und That, die hohle Phrase, der nichts solgt, durchaus zuwider. Die letten Ereigniffe hatten überdieß speziell seinen Born gegen Roffuth, gegen Beregel angeregt, der zur herrschenden Reichstagspartei gehörte.

Alle diese Umftande wollen berudfichtigt fein, wenn man die nachftfolgenden Ereigniffe verfteben will.

Raum in Baigen angekommen, berief Gorgen eine Berfammlung feiner nachsten Bertrauten. Er sprach sich gegen diese dahin aus, daß er eigentlich schon seit seiner Ernennung zum Obercommandanten der Oberdonauarmee in Zwiespalt mit dem Landesvertheidigungsausschuß uß sei; er sügte hinzu, es muffe etwas geschehen, um das Armeecorps zusammenzuhalten und dieses etwas muffe vor allen Dingen — das war der Sinn der Rede — darin bestehen, daß man erkläre, nur constitutionell vorgehen zu wollen, daß man sich gegen jede republikanische Bewegung und was damit zusammenhänge, stemme. Die Bertrauten waren natürlich derselben Meinung. So entstanden benn hier zwei Actenstücke von höchster Bedeutung.

Das erfte mar eine Broklamation Gorgens an das Armeecorps von ber obern Donau; bas zweite eine Erklarung Diefes Armeecorps gegenüber ber ungarifchen Regierung, gegenüber der ganzen Welt, wenn man fo will.

Die Proklamation ift vorherrichend eine Selbstanklage Gorgens. Beffen aber klagt er fich an? Seines Gehorfams gegen ben Landesvertheibigungsausschuß in allen Fällen, auch damals z. B., als derselbe die Raumung Ofens befahl. Und boch, mußte, um nur bei diesem Punkte stehen zu bleiben, Görgen nicht selbst damit einverstanden sein, vorausgeset, daß vor
Ofen nicht dem Rampfe absolut ein Ende gemacht, daß er langer fortgeführt werben follte?

Die Erklärung, welche dem Armeecorps von der obern Donau oftropirt ward, besagte, daß dieses Corps treu seinem Schwur auf die von Ferdinand V. sanctionirte Berfassung bleibe, daß es constitutionell sei und allen republikanischen Bestrebungen im Innern des Landes selbst entgegentreten werde; es werde nur den Besehlen gehorchen, die ihm in gesesslicher Form von dem constitutionellen Kriegsminister, Meszaros, oder seinem von ihm eingesetzen Stellvertreter zukämen, es werde endlich die Resultate mit dem Feinde gepflogener Uebereinfunste nur dann anerkennen, wenn dieselben dem Prinzipe der constitutionellen Monarchie entsprächen und der Kriegerehre nicht zuwider wären.

Görgeh hatte vor dem Jahre 1848 allem politischen Parteitreiben fern gestanden, sich wenig um Politist bekummert. Dennoch wird es bei einem so bedeutenden und klugen Manne als er war schwer, zu begreisen, wie er nach allem Borgesallenen gerade in dem jezigen entscheidenden Momente von der constitutionellen Monarchie unter Ferdinand V. im Ernste reden konnte. Buste er nicht, daß auch Meszáros seit dem Ansange Oktobers von demselben Ferdinand V. abgesest war, den er hier als constitutionellen König ausdrücklich anerkannte, daß derselbe Ferdinand V. zuerst Jellachich, wie sein Nachsolger Franz Joseph den Fürsten Bindischgräß in sehr unconstitutioneller Weise ins Land gesendet batte?

So fehr Gorgen den Eindruck eines durchaus ehrlichen Mannes macht, so sehr in dieser Sinsicht die objektive Behaglichkeit, mit welcher er von seinen eigenen Fehlern redet, fur ihn spricht, er fagt in der Motivirung Dieses Schrittes dennoch nicht die gange Wahrheit.

Er wollte sein Corps zusammenhalten, wollte ihm namentlich die alten Offiziere möglichst erhalten. Aber war es richtig, deshalb der ganzen augenblicklich in Ungarn factisch regierenden Gewalt den Fehdehandschuh hinzuwersen, Meinungszwiespalt im Bolke zu verstärken, wo er bereits vorhanden war, ihn zu erwecken, wo er noch nicht vorhanden war? Gewiß nicht. Görzgen hatte sich einigermaßen von den alten Offizieren, von ihren ängstlichen und philisterhaften Redensarten gegen die Republikaner und Demagogen anstecken lassen, welche doch im Besentlichen nur die nicht immer und nicht immer vollständig motivirte Abneigung der sogenannten "reinen" Soldaten gegen die Sivilregenten, Federsuchser genannt, zeigten; und außerdem war es dem durch die letzten Ereignisse in eine gereizte Stimmung versetzten Görzen ganz angenehm, bei dieser Gelegenheit Kossuth und dessen Partei etwas anhängen zu können.

Gorgen gab fich ber Meinung bin, bag er burch feine Proflamation und Erffarung die Gemutber in feinem Corpe beruhigt, Diefem einen neuen Halt gegeben habe. Andere haben behauptet, und wir find auch dieser Meinung, daß wenn Görgen gerade das Gegentheil davon proklamirt und sich aufrichtig die Muhe gegeben hatte, die Stimmung der Offiziere in diese Richtung zu lenken, die Beruhigung eben so wohl eingetreten ware. Soviel sieht sest und kann keinen Unbefangenen verwundern, daß von nun an das Görgep'sche Corps der heerd einer ktillen Feindseligkeit gegen die sactische Laudesregierung ward, und daß jeder, der mit dieser aus irgend einem Grunde unzusprieden war, sich selbst im Hauptquartier des Fürsten Bindischgräß nicht hatte wohler fühlen können, als in demjenigen Görgeps.

Gorgen theilte in Baigen fein Corps, welches zu diefer Beit ungefahr 16000 M. gablte, in vier Divisionen und eine besondere Colonne; jede Division bestand wiederum aus 2 Brigaden.

Die Divifionen maren :

bie erfte oder Divifion bes rechten Flügels unter Dberft Aulich, 3 Bataillons, 4 Escabrons und 16 Befduge;

die zweite oder Division bes Centrums unter Dberftlieutenant Rmeth, 3 Bataillons, 4 Escadrons und 16 Gefconge;

bie britte ober Divifion bes linten Flugele unter Dberft Biller, 3 Bataillons, 7 Escabrons und 16 Gefcute;

bie vierte oder Reservedivifion unter Oberft Guyon, 4 Bataillons, 3 Escadrons und 16 Gefduge;

bie abgesonderte Colonne unter Oberftlieutenant Simonbi, gabite 2 Bataillone, 1 Gecadron und 8 Gefcbuge.

Das gange Corps war alfo 15 Bataillons, 23 Escabrons und 72 Gefcouse ftart.

Gorgen beschloß, von Baigen zunachft gegen Simunich zu marschiren. Seine Truppen brachen zum Theil schon am 6., zum Theil erst am 7. Januar auf. Das Gros schlug den turzesten Beg nach Leopoldstadt, also mitten durch das Land ein. Die Ausmerksamkeit des Fürsten Bindischgraß glaubte Gorgen hinlanglich zu beschäftigen, wenn er nur die Division des linken Flügels am linken Donauuser auswarts gegen Komorn zieshen ließe.

Am 10. erreichten die einzelnen Divisionen die nachfolgenden Bunkte: die Division Aulich Berebelh: die Division Ameth, das hauptquartier und die dasselbe begleitende Colonne Simonhi Leba (Levencz) öfflich der Gran; die Division Gunon Szanto und Ipolh Sagh an der Eipel; die linke Flügeldivision Biller Suranh an der Reitra.

Der Marfc mar bis hieber durch nichts geftort worden. Benben wir uns jum Furften Binbifcharas, um uns ein wenig in beffen Lage gu

orientiren! Bindifchgrat mar in die Sauptftadte eingezogen, mit beren Befebung er feiner urfprunglichen Unficht nach ben Rrieg eigentlich fur beens digt bielt. Diefe Unficht mare nicht fo gar verwerflich gewefen, wenn die Befehung ber Sauptftabte in Folge eines enticheibenden Sieges in einer großen Schlacht erfolgte, welche die Ungarn vor ihnen annahmen. Es war aber feine Schlacht um Dfen und Befth geliefert, tein Gieg gewonnen. In den Sauptftadten mar fomit nichte ale ein gewöhnlicher geographischer Buntt erreicht, der nicht mehr und nicht weniger Berth hatte, ale jeder beliebige andere Buntt auch. Die ungarifden Beere maren burchaus nicht vernichtet, es maren auch von jest ab nicht bloge Rauberbanden bie in ihre Schlupfwintel zu verfolgen; Ungarn hatte Armeen im Felbe und wie fchrecken= erregend und verzweifelt deren Buftande den Gingeweihten ericeinen moch= ten, die Defterreicher wußten in jener Beit wenig bavon und hielten, wie gewöhnlich unter folden Berhaltniffen, den Gegner eber fur ftarter benn fur fcmacher ale er mar. Die Festungen Leopoldstadt und Romorn waren nicht, wie man es gewunicht und darum auch gehofft hatte, auf die erfte Aufforberung übergeben worden. Roch ftanden fie und forderten Truppen gu ihrer Ginfdliegung. Außerdem mar bas gange Ungarland in Aufregung; bei jedem Schritte vorwarts zeigte fich deutlicher, - bag es die Defterreicher nicht blog mit den Besther eder Debreginer "Rothen" ju thun hatten. Go fam es, daß gurft Windifchgras, ber Feftungen in feinem Ruden beobachten, das Land in feinem Ruden mußte im Baume halten laffen , in Befth angetommen fur die weitere Fortfuhrung feines Angriffes über nicht mehr ale 28 Bataillone, 43 Escadrone, dabei allerdinge 186 Gefcuge verfugen tonnte. Damit ließ fich in einem infurgirten Lande überhaupt nicht viel anfangen, am wenigften aber, wenn man fich von jedem Bindhauche bewegen, bald da, bald bortbin wollte gieben laffen; überall dabin betachiren, mo irgend ein Feind fich zeigte.

Bei dem Charafter des Furften Windischgraß ift es leicht erklarlich, daß er fich dagegen ftraubte, die Dinge fogleich in ihrer mahren Gestalt ju feben. Die Ginficht tam erft almalig und darum mit ihr zugleich die vollftandigfte Rathlosigkeit, welche ju immer farteren Diggriffen verleitete.

Am 6. Januar erhielt Bindischgraß Kunde von Görgens Abmarsch auf Baipen. Bohin wollte dieser? Er konnte sich gegen Schlick wenden, oder gegen Simunich zum Entsage Leopoldstadts oder gegen Ramberg jum Entsage Komorns. In den beiden letteren Fällen konnte er dann, hatte er Erfolg, weiter auf Bien rucken und den Aufruhr in das keineswegs von Allem, was geschehen und was noch zu erwarten war, sehr erbaute Erzherzogthum Desterreich tragen. Bindischgraß traf nun gegen Görgeh folgende Anstalten. Am 7, Januar mußte Brbna mit der Division Csorich und der Brigade Colloredo, wozu noch 4 Escadrons Curassiere und 2 Kavalleriebatterieen von der Reserve gegeben wurden, im Ganzen mit 10 Bataillons, 10 Escadrons und 48 Geschüben nach Baißen ausbrechen, um Görgeh unmittelbar zu solgen und wo möglich sein Corps zu zersprengen. Falls sich unterwegs ergebe, daß für Simunich keine Gesahr sei, sollte nur die Division Csorich zur Berstärtung Schlicks den Ungarn weiter solgen. Ein Detachement von 21/4 Escadrons und 1 Raketenbatterie ward nach Sz. Endre am rechten Donauuser gesendet, um Görgeh den Uebergang an dieses User zu verwehren, salls er denselben, von Wrbna eingeengt, etwa versuchen sollte.

Die Ungarn hatten einen ziemlich beträchtlichen Borsprung und um benselben wett zu machen, hatten die Desterreicher ihren Marich zu beschleunigen alle Beranlaffung gehabt. Gerade im Gegentheil ging Alles hochft langfam.

Brbna kam am 7. Januar nach fot und Duna Reszi, am 8. Januar nach Baigen. Bon hier berichtete er dem Fürsten Windischaft, die Ungarn unter Görgen follten etwa 15000 M. start sein, sie marschirten auf Ipoly Sagh voter auf Rima Sombath. Um diese werthvolle Rachericht zu erhalten, ware es nicht gerade unumgönglich nothwendig gewesen, einen Feldmarschallseutenant mit einem Armeccorps auszuschiesen. Brbna suhr nun aber in seinem Berichte fort, er wolle ein Bataillon und eine Escadron als Besahung in Waigen lassen und mit dem Rest seiner Truppen am 9. nach Besth zurücklehren; die Ausrüstung sei äußerst schlecht und namentlich sehle es seinen Leuten an brauchbarem Schuhwerk. Mit andern Worten Werdna wollte das Gegentheil von dem thun, was ihm besoh-len wor.

Bindischgraß bedeutete ihm darauf, daß es ihm auf das Entweders Dber nicht ankomme, sondern auf bestimmte Renntniß der Marschrichtung Görgens. Webna solle daher nur diejenige Brigade in Baigen zurudlassen, welche am meisten der Erholung bedurftig sei, Cforich mit den andern Brigaden aber weiter vorgehen laffen, er für seine Person möge nach Pesth zurudkommen, um dort das Militärdistriktscommando zu übernehmen. Ebenso mußten die 4 Escadrons Cürasser und 2 Batterieen der Reserve nach Pesth zurudkehren, wogegen das Detachement von Sz. Endre nach Baigen geschickt ward. Die Angabe, welche Brbna über die Stärke des görgep'schen Corps gemacht hatte, und welche, wie wir wissen, ziemlich richtig war, hielt Winsbischaft für übertrieben.

Cforich, ber nunmehr das Commando gegen Görgen übernahm, ließ Brigade Colloredo bis auf ein an Jablonowski abgegebenes Jägerbataillon in Baißen zuruck und ließ am 10. Januar die Brigade Byß, welcher dann Jablonowski folgte, über Retság vorrücken. Byß ersuhr bald, daß in der Richtung über Balassa Sparmath wenig oder nichts vom Görgeh'schen Corps marschirt sei, und wendete sich deshalb auf Ipoly Sagh. Er erreichte am Abend Ragy Droszi und Berenke. hier erhielt man höchst verschieten Rachrichten über Görgeps Stärke; sie ward von 16000 bis zu 30000 M. angegeben. Darauf hin schob Csorich noch 2 Bataillone und 2 12pfdr.-Batterieen von Baigen her nach, so daß hiedurch das Bersolgungscorps auf 9 Bataillons, 8 Escadrons und 36 Geschüge kam.

Da wenigstens über die Ruckzugerichtung Görgeps jest ein Zweifel nicht wohl mehr möglich war, ward nun Cforich von Bindifchgraß ansgewiesen, energisch zu folgen und den Feind anzugreisen, wo dieser ftande. In Simunich ging am 11. ein Besehl ab, sich möglichst concentrirt zu halten und auf eine hartnäckige Bertheidigung bereit zu machen, wobei er auf die Unterstützung Csorichs rechnen könne. Mit dieser Unterstützung siem es nun allerdings ziemlich windig aus, wie sich bald ergeben wird. Uebrigens erhielt Simunich das Besehleschreiben von Bindischgraß, welches zeitweise in Raab verloren gegangen war, nachdem es sich wieder gefunden hatte, erst am 14. Januar.

Simunich mar, wie aus dem fruber Ergablten bervorgebt, mit ber Belagerung von Leopoldftadt beschäftigt; feine Bortruppen batte er über die bei Freiftadtl gefchlagene Brude bis Reitra vorgefchoben. Er erfuhr geitig durch Rundicafter das Anruden Borgens; außerdem bieg es gerucht= weise, daß fich 14000 DR. Landfturm gwifden ber Gran und Reitra bei Raap Garlo fammelten mit der Abficht Reitra anzugreifen; in der That war es bas Querlonde'fche Freicorps, welches fich ju Diefer Beit in Die Reftung Romorn marf, mabrend Benigty noch an ber obern Baag fand. Auf diefe Radrichten bin bob Simunich die Belagerung von Leopoldftadt auf und feste fich in Berfaffung, Borgene Angriff ju empfangen, er forberte ferner die Brigade Reuftadter, welche Romorn von der großen Soutt aus beobachtete, auf, jur Bereinigung mit ibm nordmarte gu gieben. Reuftabter fammelte fofort feine Brigade und verließ am 13. Die große Schutt, mobei er bei Rnarasd von ber Abtheilung Querlonde's, welche aus Romorn ausgefallen mar, angegriffen murbe und ein Arriergarbegefecht gu befteben batte.

Go ftanden bie Sachen in ber Begend, in welche Gorgens Marfc

gerichtet war. In Der That traf hier Die Divifion Aulich bei Berebely icon am 11. Januar mit ben Bortruppen Simuniche gusammen, welche fich nach turgem Befechte auf Reitra guruckgagen.

An dem gleichen Tage ward auch die Division Gunon bei 3poly Sagh angegriffen. Die Brigaden Bys und Jablonowest stießen bei ihrem Borrucken um 11 Uhr Bormittags auf ihn und zwangen ihn zum Ruckzug bis Tompa am Anoten der Straßen, welche von hier einerseits nordwärts nach Schemnig über Nemeti, andererseits über Leva westwärts auf Leopoldstadt führen. Gunon lagerte an der letzteren Straße und nahm am 12. Morgens an ihr bei Szanto eine Stellung, da er nicht anders vermuthete, als daß er wieder von Csorich werde angegriffen werden. An diesem Tage zeigte sich auch wirklich Angesichts Szanto eine Colonne, auf welche Gunon das Feuer eröffnen ließ, welche sich aber bald als ein ungartischer Rekrutentransport erwies.

Die Defterreicher tamen nicht. Indem Byg uber das Treffen von Ipoly Sagh berichtete, klagte er bei Cforich jugleich über die schlechte Beschaffenheit der Ausruftung, insbesondere des Schuhwerks seiner Leute, welche einige Tage Rube unumganglich notbig machte.

In der That schob Byß erft am 13. seine Avantgarde bie Stanto vor, nachdem dieses von Guyon geraumt war; Jablonowsti blieb in Ipoly Sagh und ebendaselbft tam am 13. Cforich von Baigen mit dem Rest der Brigade Colloredo ausschließlich einer in jener Stadt zurudgelassenen schwachen Besaung an. Am 14. Januar hatten alle Truppen Cforiche Rubetag. In fleben Tagen hatten also Cforiche Truppen einen Marsch von 12 Meilen, von Besth bis in die Gegend von Ipoly Sagh gemacht, womit den Anspruchen an eine "kräftige" Berfolgung nicht gerade genügt war.

Aber Görgen konnte dieß nicht wiffen; gerade bor fich hatte er Simunich, ber fich verstärkte, Aulich war mit ihm zusammengestoßen, gerade hinter fich hatte er Cforich, mit diesem hatte sich Guyon schlagen muffen, und zugleich kamen nun auch von Norden her bose Nacherichten. hier hatte der an Frischeisens Stelle getretene General Gob sichon am 30. Dezember 1848 wieder die Offensive über den Jablunkapaß ergriffen, hatte am 2. Januar 1849 Benitht von Brodno, dann auch von Budetin verdrängt, war bei Bsolna (Sillein) über die Baag gegangen und besetzte am 8. Januar Nasecz, am 9. Privid gie an der Neitra mit der Avantgarde, Mosocz mit seinem Gros, während er über Nagy Lapvlesan seine Berbindung mit Simunich auffuchte. Ueber diese Borfälle erhielt nun am 12. Görgen Bericht von Benith, welcher sich sudwärts in die Bergkädte zurüngezogen hatte.

Borgen mußte fich alfo von allen Seiten eingeschloffen balten und es ichien ibm bei bem Werthe, ber auf die Erhaltung feines Corps gelege werden mußte, nothwendig, fich wenigstene von einer Geite ber burch ein angemeffenes Beichen Luft zu fchaffen. Unter folden Umftanden mußte der Angriff auf Simunich jum Entfake von Leopoldftadt gufgegeben merben. Satte man diefen durchführen wollen, fo lief man nach aller Babricheinlichkeit die bochfte Gefahr, daß die drei Abtheilungen der Defterreicher von Bok. Simunich und Cforich in innige Berbindung mit einander ju mirtfamen Bufammenhandeln treten murben. Go mußte wenigstens Gorgen die Sache anfeben. Thatfachlich mar es freilich, wie der fernere Berlauf der Dinge zeigen wird, nicht fo folimm und man wird bier wieder einmal ein Beifpiel dafur finden, wie viel man im Rriege ungeftraft magen barf. Doch Gorgen hielt die Lage nicht fur Bagniffe angethan und befchloß nach einer furgen Berathung mit feinem Generalftabochef fich feitwarte, alfo aus der bisher eingehaltenen weftlichen Richtung nordwarts in ben Begirt der Bergftadte gurudzugichen, um dort den Truppen einige Erbolung ju gonnen und bas Beitere ju erwarten. Es fchien felbft, ale ob man fich mit diefem Rudjug beeilen muffe, da am 12. auch die Rachricht einlief , daß eine öfterreichische Colonne auf bem Bege von Ivoly Gagb nach Remeti, welchen die Divifion Gunon bei ihrem Rudzug auf Gzanto und bann weiter auf Barfany völlig freigelaffen batte und auf bem bie Defterreicher den Ungarn bei Schemnit leicht guvortommen fonnten, gefeben worden fei. Die Befehle fur die Rudzugebewegung wurden daber sofort ausgegeben und diefelbe am 13. Januar begonnen, am 15. mar fie pollendet.

Die Division Aulich mußte von Berebety über Sz. Benedel und Speiligenkreuz (Sz. Reredzt) an der Gran nach Kremnit (Körmöcz Banya) rücken; die Division Kmeth von Leva über Frauenmarkt (Bath) und Schemnit (Selymecz Banya) nach Reufohl (Besztercze Banya), die Division Piller von Komjathy, wo sie am 12. stand, der Division Aulich solgend, nach Altsohl (D Bolvom). Guyon sollte diese Bewegung auf Schemnit ziehend gegen Csorich decken; er kam am 15. nach Schemnit und Bindschaft und hatte seine Borposten in allen Richtungen vorgeschoben.

## Görgens Aufenthalt in den Bergftadten.

Unter bem Diftritt ber Bergftabte wird berjenige Theil bes ungarifden Ergebirges verftanden, in welchem die Stadte Reufohl, Altfohl, Rremnig und Schemuig liegen und welchen die obere Gran

durchströmt. Dieser Fluß, welcher bis Reusohl eine weftliche Richtung hat, verläßt dieselbe hier und fällt in eine subliche, bei Altsohl aber wieder, in die westliche zuruck, aus der er bei heiligenkreuß von Reuem gegen Süden abbiegt. Schemniß liegt sublich, Kremniß etwa ebensoweit nördlich der Granzstrede zwischen Altsohl und Heiligenkreuß. Die Lage der vier Städte bildet ein verschobenes Viereck, in dem nordwärts gerichteten Theildreieck ift Reusschl, im sudwärts gerichteten Schemniß die Spige, Altsohl und Kremniß bezeichnen die gemeinschaftliche Basis. Die Linien Schemniß-Altsohl und Schemniß-Kremniß sind jede etwa 3 Meilen lang, die Linien Altsohl-Reusschl, Kremniß-Reusschl untereinander auch gleich lang, aber etwas kurzer als die vorigen.

Das Uferland der Gran ift felfig und waldbedeckt, der Fluß nicht an allen Stellen mit allen Baffen zu überschreiten. Die Landstraßen selbst, welche den Fluß begleiten, seben oft, den Bequemlichkeiten des Terrains solgend, von einem Ufer an das andere über.

Bon Suden her führen nach Schemnis drei Straßen, die erste von Ipoly Sagh über Remeti, die zweite von Leva über Frauenmarkt und Baka Banya (Bukans), die dritte im Granthale auswärts bis Bfarnocz (Barnowice) und dann öftlich abbiegend über Hodzics. Sammtliche Straßen aus dem Suden her nach Altsohl sind schlecht. Aus dem Rorden her führen von Mosocz zwei Straßen nach Kremnis und Reusohl, eine dritte, schlechtere führt von der Reitra bei Brividgue nach Kremnis. Schemnis ist mit Altsohl und Kremnis in ziemlich guter Berbindung, dagegen ist diesenige zwischen Kremnis und Reusohl äußerst mubsam.

Die Gran und die kleineren Fluffe und Bache der Gegend haben hier burchaus den Charafter von Bergwaffern, bei Regen find fie daher ploglischen Anschwellungen ausgesetzt, reißen die Brücken fort, hindern jede Communication. Für jest schien so etwas allerdings nicht zu besurchten, da die Ralte ziemlich strenge war und in dem Erzgebirge' mit seinen Sohen von 2000 bis 3000 Fuß sester Schnee lag. Aber ein ploglicher Umschlag lag doch nicht außer der Möglichseit.

Die Terrainschwierigkeiten schienen vorerft nur dem Angreifer Aufenthalt zu bereiten, konnten aber schließlich doch auch dem Berfolgten, wenn es demselben auf schnelle Bereinigung seiner Krafte ankommen mußte, gefahrlich werden.

An Sulfsmitteln fur die Berpflegung der Armee ift der Diftrikt der Bergftabte arm, ba der Bergbau die hauptbeschäftigung der Bewohner und der Anbau gering ift; die beiden bedeutendften Stadte find Schemnis mit 20000 und Kremnis mit 10000 Einwohnern.

Borgen, der am 14. fein hauptquartier ju Schemnis genommen hatte, erhielt hier an diesem Tage einen Courier von Rossuth mit einer Geldsendung und einem Briefe, in welchem er ermahnt wurde, die unheilsvolle Bahn zu verlassen, auf welche er mit seiner Proklamation von Baigen sich begeben hatte. Zugleich tam die Nachricht von Medzaros Niederlage bei Raschau und ein Befehl des Kriegsministeriums, durch welchen Görgen angewiesen ward, sich aus den Bergstädten in den Rücken Schlicks zu wenden, der gegenwärtig in Front an der oberen Theiß Oberst Klapka gegenüberstand, und mit letzterem gemeinschaftlich diesen Feind zu bekampfen.

Görgen hielt ce nicht fur gerathen, bem letteren Befehle nachzustommen. Benn auch Grund fur ihn vorhanden war, noch einige Tage in ben Bergstädten zu verweilen, wo er wenigstens viele Ausruftungsgegenstände vorsand, außerdem Rekruten, durch welche er sein Corps verstärken konnte und auch wirklich verstärkte, so daß einige Zeit des Berweilens sich ohne Frage verlohnte, so ist doch kein Grund basur zu entbecken, weshalb er dem Beschle überhaupt nicht nachkommen wollte, wie es seine Absicht war, wenigstens kein allgemeiner Grund. Es ware sogar schwer zu sagen gewesen, was er denn überhaupt vornehmen wollte, wenn er nicht gegen Schlick marschiete. Leider bleibt kein Ausweg. Man kann Görgeps Grunde zu dem beabsichtigten Ungehorsam nur in personlicher Gereizseit suchen. Kossuths Brief tras eine wunde Stelle bei Görgen; dieser erkannte sehr gut die Richtigkeit von Kossuths Borfellungen, aber er hatte sich in seine in der Proklamation ausgesprochenen Ideen schon soweit hineinrasonnirt, daß er diese Babrheit nicht sehre wollte.

Der Zwang der Umftande brachte indeffen Gorgen doch fehr balb babin, daß er eben das that, was er unmöglich laffen konnte, wenn er nicht etwa Luft hatte, vor den Defterreichern aus blogem Eigenfinn die Baffen ju ftreden.

Um 17. Januar theilte ihm der Intendant feines Corps mit, daß fur biefes im Begirt ber Bergftadte nicht auf mehr als zwei Tage Lebensmittel aufautreiben feien.

Gorgen beschloß jest, dem bisher bei Seite geworfenen Befehle des Kriegeminiftere nachzukommen, jur Bereinigung mit Rlapka an die obere Theiß zu marschiren und bei dieser Gelegenheit Schlick zwischen zwei Feuer zu bringen. Während er noch mit den Borbereitungen hiezu beschäftigt war, ward er von den Desterreichern angegriffen.

Cforich feste feine Truppen am 15. Januar wieder in Marfch; feine Avantgarde unter Byg erreichte am 16. Berebelh und trat mit Simunich in Berbindung; das Gros tam nach Leva. hier erft erfuhr Cforich

Ruftow, ungar. Rrieg. 1.

Sorgens Marich in die Bergftobte. Er beiichtete darüber an Bindischgrat mit der Bemerkung: da Gorgen nicht gegen Simunich marichire, wolle auch er die Berfolgung einstellen und fich dafür, nachdem er am 17. einen Raftigag gemacht habe, am 18. auf Losoncz (Lucienec) wenden, um foldergestalt auf Gorgens Berbindung mit der obern Theiß zu fallen.

Bindisch gras antwortete darauf umgehend am 18. Januar: Cforich solle lieber Görgen direkt auf den Fersen bleiben, da mit der Bewegung gegen Losoncy nothwendig viel Zeit verloren und außerdem Görgen Gelegenheit gegeben werde, nun erst recht in voller Freiheit auf Simunich loszugehen. Die Bahrheit dieser Bemerkung war allerdings einleuchtend. Rach allem bisherigen konnte man von dem Marsche auf Losoncy nichts anderes erwarten als eine neue Zeitvertrödelung. Windischgraß fügte noch hinzu, für Cforich sei jest die Berbindung mit Gös wichtiger als diesenige mit Simunich.

Letterer hatte nach dem Zusammenstoß mit Aulich bei Berebelty am 12. Januar, am 13. seine Bortruppen nach Szered an der Waag zurudgezogen, da er hörte, daß Görgeys Hauptmacht fich nabere, mit welcher zusammenzutreffen er nicht die geringste Reigung verspurte. Er berichtete steißig über seine planlosen Schachzuge an Windischaft und dieser wies ihn endlich durch Schreiben vom 16. Januar an, er solle nur die Belagerung Leopoldstadts betreiben und nicht zuviel strategisiren; die Bersolaung Görgeys sei die Ausgabe Csorichs.

Bos hatte von Mosocz und Prividghe aus mehrsach gegen Kremnis bemonstrirt und rekognoszirt, traf aber bier bald auf den wohlorganisirten Biberftand ber Division Aulich.

Cforich, welcher fich am 17. mit Simunich in Berbindung feste, erfuhr an diesem Tage, daß Aulich von Berebely nach Kremnit gegangen sei, daß Görgens ganze Macht fich im Diftritt der Bergstädte befinde und daß deffen Arriergarde fublich Schemnit bei Bath stehe. Er entschloß sich dann, diese zunächst anzugreifen, bezüglich fie zu recognosziren.

Bu bem Ende follte am 18. Januar Oberst Collery mit 4 Compagnieen und einer Biertelsschwadron zur Sicherung der linken Flanke auf Sz. Benedek an der Gran marschiren. Major Salis mit 4 Compagnieen und einer halben Escadron sollte direkt gegen Bath vorrücken. Simunich ward aufgefordert, zur Unterstügung dieses schwächlichen Angriffes durch eine Detachirung im Reitrathal über Oszlán und Brivid ghe mitzuwirken. Simunich hatte schon am 16. auf das Gerücht, daß eine ungarische Colonne über Bsambotreth zum Entsage von Leopoldfadt vorzucke, 1 Bataillon, 1/2 Escadron und 1/2 Raketenbatterie unter Major

Reipperg nach Dezlan entsendet. In Folge der Aufforderung Cforichs schiedte er nun noch den General Soffan mit 41/4 Compagnieen und 1 Batterie mit dem Auftrage nach, im Neitrathal auswärts die Brividgue zu geben und von dort über Handlova rasch gegen Kremnip vorzudringen, um so Görgen den Rückug zu verlegen, zu welchem ihn voraussetzungsweise Csorich zwingen wurde. Rach Aussührung dieser Expedition sollte aber Sossai sogleich nach der Gegend von Tyrnau zurücklehren. Alle diese Anvordnungen find so consus, daß man taum zu begreisen vermag, wie sie von einem General getroffen werden tonnten. Man wurde überhaupt in dieser ganzen Zeit Mühe haben, auch nur einen gewöhnlichen Corporal in Betreff aller getroffenen Maßregeln hinreichend zu entschuldigen.

Colloredo ward am 18. angewiesen, mit 12/3 Bataillon, einer halben Escadron und einer halben Batterie von Ipoly Sagh aus über Remeti gegen Schemnit vorzugeben und zur Unterftugung von Salis ward am 19. Januar noch ein Bataillon mit einer halben Batterie auf der hauptstraße vorgeschoben.

Erog der Schwäche des Detachements von Salis raumte boch Gunon bei deffen Annaherung Bath ganglich und zog fich auf Windschacht gurud. Gine Stunde judlich Bindschacht am Szitnaberg traf Salis am 19. Januar auf den außersten Bosten von Gunon und trieb ihn bis hinter Bindschacht zurud. hier aber traf er auf den haupttheil der Division Gunon und sah fich dadurch veranlaßt, seinerseits bis Steinbach in der Rabe von Bala-Banya zurudzugehen.

Durch biefe Refognoszirung von Salis hatte man wohl fo eigentlich nichts weiter erfahren konnen als was man ohnebieß fcon wiffen mußte.

Indessen brach doch nun Cforich am 20. Januar mit seinem Gros von Leva auf. Die Avantgardebrigade Bys ward nach Bata-Banya, die Brigade Jablon owsti mit der Artilleriereserve nach Bath vorgeschoben; ein Bataillon, welches am nächsten Tage noch eine Berstärfung, auch durch Raletengeschüße erhielt, mußte sich nach Almas begeben. Oberst Bott, welcher das Commando des Detachements erhielt, sollte am 21. über Pacsuvadlo die Stellung von Bindschacht in ihrer linten Flanke umgehen. Colloredo auf der Straße von Nemeti sollte gleichzeitig über Preitdorf (Prenessalu) weiter vorruden. Zwei Compagnieen unter hauptmann Marochini waren noch zwischen das Detachement des Oberst Pott und die Hauptmacht auf der großen Straße von Bath nach Schemitzeingeschoben.

Bur Dedung der außerften linten flante follte Collery von Gg.

Benebet über Bfarnocz und hamor und in den Ruden der ungarifden Stellung von Schemnit vorgeben.

Am 21. Morgens um 7 Uhr ließ Cforich Die beiden Brigaden Bng und Sablonometi aus ihren Stellungen vormarte marfchiren. Buß erreichte um Mittag Steinbach und fließ um 3 Uhr Rachmittage auf ben erften durch einen Berbau gedecten Boften Gubone, beffen Stellung und Starte übrigens in bem malbigen und gerriffenen Terrain por Bindicacht von ben Defterreichern fdmer ju ertennen mar. Buß griff ben Berbau an und trieb ben ungarifden Boften auf Die Sauptftellung gurud, in welcher Gubon gegen 3000 DR. beifammen batte. Rach anderthalbftun-Digem Gefechte mußte Bubon auf Schemnit jurudweichen. Bbf und Sablonometi lagerten in ber Racht vom 21. auf den 22, bei Bindichacht. Die Umgehungebetachemente batten auf bas Befecht theile gar feinen, theile nur geringen Ginfluß geaußert. Dberft Bott, welcher ber Sauptcolonne am nachften mar, tam erft am 21. Abende beran, ale Buyon Binbicacht bereite berlaffen batte, Colloredo gelangte nur bie Remeti. Collery, ber am Abend bes 20. nach Bfarnocg gefommen mar, welches er von ben Ungarn nicht befett fant, dreng von ba am 21. Morgene über Samor nach Bobrice vor; ale er von letterem Drie bas Blateau von Schemnit geminnen wollte, mart er burch die Referve Gunone aufgebalten, melde ihm Diefer von Binbichacht entgegenwarf und meldete barauf ichon im Laufe bes Bormittage an Cforich, bag er ju weiterem Bordringen ju fomach fei. Cforich fendete in Folge biefer Melbung um Mittag aus ber Gegend von Steinbach noch ein Bataillon in die Richtung auf Gobrice ab, weldes aber an biefem Tage nicht mehr gur Birfung tam.

Am 22. wollte nun Cforich den Angriff auf Schemnit aus-führen.

Görgen hatte am 20. ju Reusohl die Rachricht erhalten, daß die Besetung von Zsarnocz, welche er ausdrucklich besohlen hatte, nicht ersolgt sei, daß dagegen Desterreicher dort eingeruckt seien. In der Besorgniß um die Arriergardestellung Gunons begab er sich personlich nach Kremnis und marschirte von dort am 21. mit einem Bataillon, einer Escadron und 6 Geschüßen nach Zsarnocz. hier erfuhr er den Marsch Collerys auf hodrics, benachrichtigte Gunon davon, der überdieß die Desterreicher durch seine Reserve hier schon zum Stehen gebracht hatte, und brach nun selbst am 22. nach hodrics in Collerys Rücken auf. Collery, obgleich bei Schemnis im Rampf gegen Gunon, zeigte doch große Entschlossenkie bei Bm Rückenangrisse Görgeys. Er warf demselben sogleich einige Compagnieen entgegen, außerdem kam nun das am 21. von Steinbach auf hodrics ent-

fendete Bataillon über die Berge in Görgeys rechte Flanke. Deffen Leute verloren völlig den Kopf, in wilder Flucht fturmten fie nach Ifarnocz jurud und über diefes hinaus. Görgen mit wenigen Begleitern, von feiner Mannschaft im Stiche gelaffen, konnte schließlich auch nichts besseres thun, als der allgemeinen Flucht folgen.

Guhon von Cforich in der Front, von Collery in der Flanke angegriffen hatte schon um 8 Uhr Morgens am 22. Schemnis geräumt und ging in einem Zuge hinter die Gran nach Bucfa bei Altsohl zurud, auch nicht in der lobenswerthesten Ordnung. Cforich besetze am 22. Bormittags 9 Uhr Schemnis und schob seine Borposten bis Bela-Banya.

Sorgeh erfuhr dieß noch am gleichen Tage. Jeht war keine Beit mehr zu verlieren; er mußte in aller Schleunigkeit seine Truppen concentriren. Bum Concentrirungspunkte ward Reusohl bestimmt. Die Division Aulich von Kremnis konnte hieher gelangen, indem sie zuerst nach heiligenkreut an der Gran, dann dieser solgend über Bucsa und Altsohl zog; oder sie hätte zuerst über Mosocz und von da über hermanecz gehen konnen. Doch erschien die Wahl dieser beiden Wege unter den obwaltenden Umständen nicht thunlich.

Dem erfteren fand nach bem Berlufte bon Schemnit Cforich fo nabe, baß er jeden Augenblid bas linte Granufer gwifden Beiligentreut und Altfohl erreichen tonnte und die Gran ift bier fo fcmal, daß man von bem boben linten Ufer bie am rechten bingiebende Strafe, auf welcher Aulich hatte marichiren muffen, an vielen Stellen felbft mit Rleingewehrfeuer beberricht. Bei Dofocs andererfeite fand Got, und Aulich batte fich bier den Beg erft gewaltsam öffnen muffen, worauf Borgen bei dem Buftande feiner Truppen, bei ber verzweifelten Stimmung, in welche ibn erft jungfthin ibr feiges Benehmen bei Sodrics verfest batte, tein großes Bertrauen feste. Run gab es noch einen britten gang biretten Beg von Rremnit nach Reufohl, quer über bas Ggtaltagebirge; berfelbe mar freilich ein muhfeliger Bergpfad und außerdem theilweife in Folge bes Ginfturges eines alten Tunnels ungangbar. Dennoch mard Diefer Weg fur Die Divifion Aulich gemablt, am 24. mard der Tunnel aufgeraumt und in ber folgenden Racht jog bie Divifion Aulich unter vielen Befdwerben binburd. Am 25, war fie in Reufobl.

Auch für die Heranziehung der beiden Divisionen Gunon und Biller von Bucsa und Altsohl entstand eine unerwartete Schwierigkeit. In der Nacht vom 24. auf den 25. Januar fiel nämlich plöglich ein heftiges Thauwetter ein, in deffen Folge die Gran über die niedrigen Uferstellen austrat und die ganze Straße zwischen Bucsa und Reusohl überschwemmte.

Doch die Jurcht vor den Defterreichern ließ die Ungarn die Furcht vor den Gemaffern überwinden; auch Biller und Gubon tamen noch am 25. gludlich nach Neufohl, wo Gorgen also nunmehr fein ganzes Corps vereinigt hatte. Jest tonnte das Austreten des Baffers nur noch Bortheil bringen, insofern es die Defterreicher aufhielt.

In ben Gesechten vom 21. und 22. Januar bei Bindichacht, Schemnig und hobrics hatten die Ungarn 700 M. und 10 Geschüße verloren; ber Mannichaftsverlust ward aber dadurch mehr als gut gemacht, daß sich nun zu Reusohl auch das Corps von Benigth und mehrere neuerrichtete honvelbataillone, im Ganzen 4000 M. mit Görgen vereinigten.

## Marich Gorgens in die Bips.

Rach der Concentrirung in Reusohl konnte nun Gorgen feinen Entichluß, dem Befehle des Kriegeminiftere ju folgen und zur Bereinigung mit Rapka zu marschiren, in Aussubrung bringen. Er hatte die Bahl zwischen zwei Sauptrichtungen: der erften das Granthal aufwärts und dann sudlich über Putnot, der zweiten nordlicheren durch, die Bips auf Eperies und im Gernadthale abwarts.

Er mahlte die lettere Richtung. Bei ber erfteren konnte er möglicher Beise zwischen Schlick und Bindischgraß gerathen; auch Cforich konnte ihm eher auf ben Fersen bleiben oder seine Marschrichtung selbst durchkreuzen; außerdem waren die Straßen in die Bips von besserer Beschaffenheit. Rabe liegt es, noch hinzuzufügen, daß Görgeb geneigt war, dem langeren Bege schon deghalb den Borzug zu geben, weil er auf diesem auch langer völlig unabhangig blieb.

Der Marich follte in zwei Colonnen geschehen; die subliche oder rechte Flugelcolonne, bestehend aus den Divisionen Gupon und Biller, sollte zuerft das Granthal aufwarts bis Telgarth ziehen, fich von da nach Straczena im Gölnigthal wenden und nun über huta Iglo (Reuborf) an der Gernad gewinnen.

Die nördliche ober linte Flügeleolonne, die Divifionen Aulich und Rmeth, follte über den Stureczpaß (3208 Ing über dem Meere) ins Baggthal niedersteigen, diesem aufwarts folgen, auf Teplit ins Bopradthal und aus diesem über Donnersmark (Cfötörtötely) nach Leutschau (Cocke) geben.

Der sublichen Colonne folgte ein Train von mehreren hundert Bagen, beladen mit Staatsgutern, die aus den Bergstädten zusammengetrieben waren: Montirungen, Gewehren, Rupfer, Kaffee und Zuder; die Borrathe an baarem Belde und Gold- und Silberbarren sollten mit der nördlichen Colonne ziehen, welche weniger als die südliche von einer direkten Berfolgung zu beforgen hatte. Am 27. Januar verließen die letzten ungarischen Truppen Reusohl. Die nördliche Colonne, bei welcher sich auch Görzen befand, traf am 28. Januar zu Rosenberg im Baagthale ein und hatte am 2. Februar das Popradthal erreicht; die Spise der südlichen Colonne, die Division Gunon, kam am letzeren Tage nach Iglo.

Der Marich mard durch die Berfolgung gar nicht behindert. Cforich blieb am 22., 23. und 24. Januar rubig bei Schemnig fteben, wo er fein agnies Corps vereinigte. Dag er nicht fraftiger verfolgte, entidulbigte er por fic und por anderen mit ben folechten, burch bas Thauwetter vollende verdorbenen Begen. Die Bege waren wirklich folecht, aber eine ausgezeichnete Berfolgungeluft batte ihre Schwierigfeiten eben fo gut uberwunden, ale eine ausgezeichnete Furcht es vermocht hatte. Cforich meinte nicht, daß Gorgen die Bergftabte verlaffen wolle, ichlok vielmehr aus feinen Erfundigungen, daß fein Begner Diefelben behaupten wolle. Dan fann nicht laugnen, daß Gorgens Berhalten binreicheuden Grund ju folden Annahmen gab. Außerdem barf man nicht vergeffen, bag bie gefährlichfte Sache von allen ben Defterreichern ein Darich Gorgens auf Lofoncy ichien, wie bieß theils im Borigen icon begrundet ift, theile burch unfere fpatere Ergablung noch mehr begrundet werden wird. An diefen Marfc nach Cofoncy war aber gar nicht mehr zu benten, nachdem Gorgen Altfohl aufgegeben batte.

Cforich meinte daher, daß die Berhaltniffe ihn nicht allzusehr zum Borschreiten brangten und daß einige Beranlassung zu einem Salte vorhanden fei. Sein nachtes Interesse wurde daher die herstellung der Berbindung mit Gog.

Bir haben früher ber Detachirung des Generals Soffan von Seiten Simunichs erwähnt. Soffan war bereits unterwegs, als Simunich das Schreiben Bindischgragens erhielt, durch welches er angewiesen ward, die Belagerung Leopoldstadts zu betreiben und fich weniger mit Gorgen zu befassen, da deffen Berfolgung Sache Csorichs fei. Er rief darauf Soffan sogleich zurud.

Bog hatte auf die Rachricht von der Detachirung Soffan's icon Anftalt getroffen, feinerseits von Mofocz vorzugehen, ale er die Rachericht von deffen Buruckberufung erhielt. Danach hielt er fich, nicht mit Unrecht, fur zu iconach, etwas zu unternehmen und blieb bei Mosoc, ftehn.

In Diefer Beit fprach fich beim Furften Binbifchgraft ber Buftand ber Rathlofigkett icon ziemlich ftart ans. Die Berichte Cforiche brachten ihn

ju dem Schluffe, daß Görgen bereits einen fehr bedeutenden Borfprung habe, daß es sich also nicht verlohne, ihm eine beträchtliche Streitmacht auf den Fersen zu laffen. Andererseits rührten sich die Ungarn an der Theiß beträchtlich und Windischaft wurde um das kleine Corps dange, welches er selbst allein noch in der Hand hatte; welches von rechtswegen die Hauptmacht der Armee hatte vorstellen sollen, welches aber seiner Bahlstärle nach darauf taum einen Anspruch hatte. Windischgraß hielt es daher für gerathener, sich bei Pesth und gegen die mittlere Theiß zu verstärken. Am 22. Januar sendete er nun an Cforich einen Besehl ab, nur eine Brigade zur Bersolgung Görgens hinter diesem zu lassen, falls derselbe wirklich schon den vorausgesetzen großen Borsprung habe, mit den beiden andern Brigaden aber nach Pesth zurückzusehren.

Unterbeffen gestalteten sich die Borfalle an ber Theiß, welche wir erst später ergablen können, immer ernster, so ward dem Befehle vom 22. schon am 24 Januar ein zweiter nachgesendet, demzusolge Cforich unter allen Um ftanden nach Besth zurucklehren und nur eine Brigade zur Berfolgung Görgehs zurucklassen sollte. Mit dieser Brigade sollte sich diesenige des General Gös vereinigen und letzterer General nun bei der Berfolgung Görgehs das Obercommando führen. Simunich sollte statt Csorichs das Commando in den Bergstädten und deren Besetung übernehmen.

Cforich ließ jest die Brigade Jablonowsti in Schemnis und führte die beiden andern Brigaden auf Besth zurud. Erft am 30. Januar brach Jablonowsti von Schemnis auf und ging nach heiligentreus, am 31. nach Reusohl. Am 1. Februar sendete er von hier zwei Detachements aus, das eine nach Lipcse, um dort die Granbrude herzustellen, das andere nach dem Stureczberg, um die von den Ungarn dort angelegten Berhaue auszuräumen. Lesteres ware freilich unnöthig gewesen, da Jablonowsti auf die Rachrichten, die er über Görgens weiten Borsprung erhielt, bald zu dem Entschlusse tam, auf dem kurzesten Wege die Gran auswarts gegen Rasch au zu gehen. Am 3. Februar sollte seine Avantgarde, am 4. das Gros Brezno-Banna (Briesen) erreichen. Diese Marsche wurden auch ausgeführt. In Brezno-Banna machte Jablonowsti dann halt, um Göt zu erwarten.

Gog war nach bem Abzuge der Ungarn aus den Bergstädten, nach Kremnit marschirt, wo er auf die Ablösung durch Simunich wartete. Da bieser nicht tam, marschirte er am 4. von Kremnig ab und gelangte am 6. nach Briefen. Er übernahm jest das Commando über die beiden Brigaden nur provisorisch, da mittlerweile dasselbe dem F.-M.-L. Ramberg, der bieber vor Romorn besehligte, definitiv übertragen und diefer

angewiesen mar, den beiben Brigaden nachzueiten. Am 7. Februar war schirten bieselben unter Gog vereinigt nach Bolomta, am 8. nach Telgarth und schlugen dann die Straße über Bernarth nach Leutschau ein, welches sie am 10. Februar erreichten und wo wir sie vorläusig verlaffen, nachdem wir gezeigt haben, daß vor ihnen Görgen gute Rube haben tonnte.

Simunich hatte am 2. Februar nach einftündigem Bombardement Leopoldstadt jur Uebergabe veranlaßt. Er mußte nun in diese eine kleine Gaintson legen, wie er solche auch in die Bergkädte sendete. Seine übrigen Truppen ward er angewiesen, vor Romorn jur Einschließung auf dem linken Donaunser zu führen und mußte an Stelle Rambergs den Oberbefehl über alle Truppen vor Komorn übernehmen. Am 19. Januar hatte Bindischgräß einen Entwurf zu engerer Cernirung Komorns verlangt, worauf Ramberg, um solche zu bewerkstelligen, noch zwei Brigaden Berkarkung sorderte. Berkarkungen zu geben war schwer; man konnte sie höchstens von der Biener Besahung erhalten. Simunichs Truppen ersetzen nur eben den Abgang der Brigade Reukädter.

Reustädter, der, wie wir sahen, am 13. Januar aus der großen Schütt zum Anschluß an Simunich abgezogen war, erhielt bald, noch ehe er sich mit Simunich vereinigt hatte, den Befehl, wieder vor Komorn zurückzukehren. Die angeschwolkenen und ausgetretenen Gewässer der Donau machten ihm das auf dem kurzesten Wege unmöglich. Da nun zu dieser Beit die ganze Wesseite von Komorn unter Wasser stand, ward Reustädter Ende Januar nach Reuhäusel berufen. Her traf er über Szered am 6. Februar ein, erhielt aber hier angekommen, auch schon den neuen Besehl, zur Berstärkung der — nur noch sogenannten — Hauptarmee nach Ofen-Besch abzumarschiren. Am 8. verließ Reustädter Reuhäusel, wobei er noch von einer ungarischen aus Komorn hervorgebrochenen Colonne angegriffen ward. Rachem er diese abgewiesen, marschirte er am 9. Februar nach Parkany an der Donau, schisste sich dort auf Dampsbooten ein und suhr nach Besth hinab, wo er dem 1. Armeedorps zugetheilt ward.

## Greigniffe an der oberen Theiß im Laufe Des Januars 1849.

So auffällig es icheinen mag, daß wir in diefer Beit die Operationen einzelner detachirter Abtheilungen zuerft behandeln, ftatt von dem Centrum, Dfen - Pefth, auszugehen, wird fich dieß doch durch das Spatere völlig rechtfertigen. Ebe wir den Furften Bindifch gras und die Centralleitung

der öfterreichischen Operationen, — auf ungarischer Seite fehlte es noch immer an einer eigentlichen Gentralleitung — aufluchen, muffen wir juvor noch ben Rampfen Schlick und Rlaptas, welcher Meszaros im Rommando bes oberungarischen Armeecorps abgelöst hatte, folgen, dann sehen, wie Schlick zwischen Görgen und Rlapta eingekeilt, dem vereinten Angriffe beider nur durch den schnellen Entschluß zu einem Seitenmarsche entgeht, welcher ihn Pesth nahert.

Unmittelbar nach bem Treffen von Raschau erhielt Schlic aus Galigien ein Bataillon Berftärkung und bildete außerdem aus acht brauch-baren Geschüßen, welche er den Ungarn abgenommen hatte, eine neue Fußbatterie, so daß er nunmehr über 8 Bataillone, 6 Escadrons und 35 Beschüße verfügte. Beschäftigt mit seinen neuen Organisationen und der Pagisstation der umliegenden Comitate, welche Garnisonen in mehreren Städten nöthig machte und dadurch die wirklich mobile Streitkraft wieder sehr verminderte, blieb er vorläusig zu Kaschau flehen.

Sier erhielt er bald übertriebene Rachrichten über bedeutende Berftartungen, welche das jest unter Rlapta ftehende ungarische Rorps erhalten habe, und besorgte von den Ungarn angegriffen zu werden. Er bat daher Binbischiggraß dringend um Berftartung; am 18. tam diese Bitte im öfterveichischen Sauptquartier an. Obgleich nun diese Berftartung nur von der Hauptarmee zwischen Besth und der Mitteltheiß gegeben werden konnte und diese dadurch zu bolliger Unbedeutendheit herabsant, willfahrte Bindischgraß bennoch dem Bunsche Schlids und sendete ihm die Division Schulzig, bestehend aus den Brigaden Kriegern und Parrot, zu.

Schulzig marschirte über Rapolna, wo er am 23. Januar antam, nach Miskolcz, welches er am 25. Januar erreichte.

In Erwartung dieser Berftarkung glaubte nun Schlick felbft wieder von Raschau vorgehen ju können. Er hatte daher die Absicht, sich der Ghönghös-Besther Straße, der Division Schnizig und dem Kurften Windichgraß zu nahern, je nach den Umstanden den Theisübergang bei Tokaj wegzunehmen, hiedurch die Zusluchtsorte der Ungarn hinter der Theiß zu bedrohen, oder falls Klapka zu stark ware, ihn wenigstens bei Tokaj zu sessen, oder falls Klapka zu stark ware, ihn wenigstens bei Tokaj zu sessen und von Detachirungen in die nördlichen Comitate, um dort dem eben etwas niedergedrückten Ausstande neues Leben zu geben, abzuhalten.

Schlick brach daher am 19. mit den Brigaden Fiedler und Bergen, zusammen 6 Bataillons, 5 Escadrons und 26 Geschützen, von Raschau auf und schob am gleichen Tage seine Avantgarde nach Szanto,

<sup>\*</sup> S. unter Beilage B, c. jum vorigen Abichnitt.

am 21. bie Tallya bot, mahrend am 21. Die hauptmacht bei Szanto rubte, in der rechten Flante Szilezo, an der Strafe nach Mistolez, in der linten Satorallya Uibely befest ward.

Rlapta hatte am 11. Januar, als er zu Mistolez eintraf, hier und in der Gegend bis Totaj etwa 5000 Mann von dem Meszaros'ichen Corps und diese obenein in einem sehr üblen Zuftande vorgefunden. Als seine hauptaufgabe mußte er es betrachten, das Corps zu reorganistren und durch herangezogene Berstärkungen auf einen mehr Achtung gebietenden Stand zu bringen. Ließe ihm Schlick bei dieser Arbeit die genügende Zeit, so wollte er dann die Offensive gegen denselben ergreisen, überraschte ihn aber Schlick mitten in der Organisation und ehe dieselbe völlig beendet wäre, so wollte er sich bei Totaj desensiv verhalten und nur auf die Deckung von Debrehin, des damaligen Regierungssitzes, bedacht sein.

Rlapta, geboren 1820, trat 1838 in die öfterreichische Artillerie und eignete sich hier eine tüchtige militärische Bildung an; 1847 nahm er seinen Abschied, aber schon das nächste Jahr rief ihn wieder zu den Wassen, er trat in die neuerrichteten Honveb und socht zuerst mit gegen die Serben. Ende 1848 ward er zur Leitung der Centraloperationstanziei nach Pesth berusen und bald, wie erzählt, zur Uebernahme des Besehls über das 1. Armeecorps nach Mistolcz gesendet. Er hatte sich der Sache seines Baterlandes mit vollem Herzen und rückhaltslos angeschlossen. Seinem Charatter nach war er das Gegentheil Görgey's. heißblütig und phantasiereich ließ er sich im Mißgeschiel leicht niederschlagen, richtete sich aber auch in kurzer Brift sogleich wieder auf. Er wechselte oft mit seinen Blanen, beharrte nicht starrsfinnig auf der Durchsührung eines einzigen. Der harte Görgey's gegendber ward ihm die Milde seiner Sinnesart, welche ihn schwer zu strengen Maßregeln greisen ließ, nicht seinen in schweren Augenblicken zum Borwurf gemacht.

Der raftlosen Thatigteit bes jungen Oberften und seinen ermunternden Tagesbefehlen gelang es, wieder Leben und Muth in das erste Armeecorps jurudgubringen und es bis jum 21. Januar ansehnlich zu verftarten. Bu dieser Beit gablten die 4 Brigaden des Corps über 10,000 Mann mit 30 Geschüßen.

Bis jum 19. Januar war das Corps folgendermaßen aufgeftellt:

Die Brigade Defemffy hatte ben linten Flügel in Ggitego;

Die Brigade Bulharin bas Centrum gu Tallna und Golop mit der Avantgarde unter Thworgnicki bei Szanto;

bie Brigade Soulg' ben linten Flügel am Bobrogfluffe gu Dlass

die Refervebrigade Boborn fant gu Totaj;

die Rolonne Gedeon ju Brepoft und Dopeja an der hernad bermittelte Die Berbindung zwischen dem linten Flügel und dem Centrum;

das Sauptquartier mar ju Ggerencs.

Bei der Annäherung der Desterreicher beschloß Klapka seine Truppen aus diesen weitläufigen Aufstellungen, die fich über eine Front von mehr als 5 Meilen ausdehnten, enger gegen Tokaj zu konzentriren und fertigte sofort seine bezüglichen Befehle aus. In Folge derfelben ftanden am 21. Januar

auf dem rechten Flügel die Brigade Soulg bei Bodrog Reresztur

und Risfalud mit den Bortruppen bei Dlasz Lisgfa;

im Centrum die Brigade Bulharin bei Earcgal;

in Referve die Brigade Bedeon bei Totaj;

die Brigade Defewffy vom linken Alugel, welche Befehl erhalten, gleichfalls auf Tokaj ju gehen, hatte von Szikszó junachft die Richtung auf Bot an der Theiß eingeschlagen und befand fich noch im Marfche nach letterem Orte.

Schlid glaubte die Ungarn, ohne Schulzig abzuwarten, angreifen ju tonnen.

Er felbst ging am 22. Morgens mit seinem Gros über Tallha und Mad an der großen Straße gegen Tarcgal und den durch seine Reben berühmten Tokajer Berg vor; das linke Flankendetachement, 1 Bataillon, 1 Escadron und 4 Geschüße unter Major herczmanowski sollte von Uihelh den Bodrog abwärts ziehend, den hauptangriff unterftugen.

Ein dichter Rebel lag über bem Lande; zwischen Mad und Tarczal, wo die Sauptstraße von dem Bege von Bodrog Keresztur nach Jombor gefreuzt wird, stieß Schlicks Sauptkolonne auf die Bortruppen der Brigade Bulharin. Diese lettern waren im Bortheil und jedes Bordringen der Desterreicher ward dadurch verhindert, daß die Ungarn in der linken Flanke Schlicks die Sohen des Tokajer Berges besetzt hielten. Schlick entsendete nun ein Bataillon, um diese Sohen zu sturmen, während er gleichzeitig eine Escadron auf die dichten ungarischen Blanklerschwärme an der Straße einhauen ließ. Diese Escadron ward von Bulharins vorbrechenden husaren mit Berlust zurückgetrieben. Auf den Sohen ereignete sich eine dieser Szenen, welche der Rebel öfter hervorruft.

Das öfterreichische Bataillon war ohne große Mube auf den Tokajer Berg gelangt; im weiteren Bordringen traf es unvermuthet auf Ungarn und wich, mehr überrascht als gezwungen, zurud. Alsbald ward es noch einmal vorgeführt. Bei diefer Gelegenheit geriethen die beiderseits kommandirenden Offiziere an einander. Um fich loszumachen, mag der ungarische

Rommandant zu verstehen gegeben haben, daß er gar nicht abgeneigt sei, zu ben Desterreichern überzugehen. General Fiedler nahm das, als er davon benachrichtigt ward, für baare Munze und forderte die Ungarn zum Riederlegen der Waffen auf, wahrend das öfterreichische Bataillon fich schon vollster Sorglosigkeit überließ. Run aber hatten die Ungarn auf den hohen Unterstügung erhalten und schritten sofort zum Angriff. Die Desterreicher wurden von den hohen im Ru hinabgeworfen.

Allerdings machte Solid noch einen zweiten Bersuch auf diese und ber Angriff tam auch wieder vorwarts, ward aber schließlich gleichfalls durch bie von Reuem vorrudenden Ungarn jurudgewiesen.

Der Rebel hielt fortwährend an, Schliet konnte nicht erkennen, wie schwach in der That der Feind war, welcher ihm gegenüberstand, — die einzige Brigade Bulharin, kaum 3000 M.; — aus den Ereignisse auf den hohen schloß er nicht, daß der Nebel hier Confusion verursacht habe, sondern daß die Ungarn ihm weit überlegen seien und ging daher am Abend nach Mad zuruck.

Sercamanowelli hatte ben Befehl jum Borrucken lange bee Bobrog gar nicht erhalten, ber Ueberbringer war von den Ungarn aufgefangen. Dennoch ging er am Morgen bes 22. vorwärte; die Bortruppen der Brigade Schulz wichen bis auf Risfalud zuruck und bis dahin folgte ihnen auch herczmanowsti.

Am Abend bes 22. fendete nun Schlick an ibn, er folle gleichfalls nach Da'd jurudgeben und betachirte ein Bataillon mit 2 Geschützen ju feiner Aufnahme in ber Richtung auf Riefalub.

Ehe herczmanoweti Schliets Rudzugsbefehl erhielt, ward er am 23. Januar Morgens von Schulz angefallen, ber zum Angriff fchritt, sobald er fich überzeugt hatte, daß teine überlegene Racht ihm gegenüber-ftebe. herczmanoweti mußte weichen, erhielt unterwege ben Rudzugsbefehl und wendete fich nun nach Rad, wo er Nachmittage um 2 Uhr eintraf.

Schlid hatte am 22. und 23. 148 Mann, worunter 9 Offiziere, verloren; die Ungarn taum fo viel. Man wird bereits bemerkt haben, daß die Berlufte bisher, soweit fie nicht in Bersprengten bestanden, überhaupt ungemein gering waren.

Am 25. trat Schlick seinen Ruckzug von Mad an; er war bereits von der Rahe Schulzigs unterrichtet und rechnete darauf, daß dieser den Ungarn in die linke Flanke gehen werde, falls sie ihn von Tokaj her verfolgen sollten, was indessen nicht geschah. Am 26. Januar ftellte Schlick seine Berbindung mit Schulzig her. Er glaubte nun sofort wieder vorgehen zu können. Sein beherrschender Gedanke war, Tokaj zu nehmen, dadurch

Debregin zu bedrohen. Um Görgen bekummerte er fich vorerft gar nicht; wir werden feben, daß beim Furften Bindifchgrag ganz das Gegentheil der Fall war. Indessen waren doch schon am 28. duntte Gerüchte von einer Annaherung Görgens zu Schlick gedrungen. Obgleich ihn diese etwas beunruhigten, glaubte er doch noch Beit zu haben, mit Rlapfa zuvor serlig zu werden und ließ, mit Schulzig vereinigt, seine Truppen wieder gegen Tofaj vorrücken.

In Folge beffen stand am 29. Januar bas Schlick'iche Corps mit ber Brigade Fiedler bei Mab, mit der Brigade Pergen bei Ragy Ker, Boldogko Barallya und einem Detachement in der linken Flanke bei Satorallya Ujbely, die Brigade Parrot hatte sich zwischen Fiedler und Bergen bei Santo und Ris Ker an der großen Straße, bei Gibarth an der hernad eingeschoben, die Brigade Kriegern bildete den äußersten rechten Flügel bei Forro an der Raschau-Miskolczer Straße mit einem vorgeschobenen Detachement an der Saschau-Miskolczer Straße mit einem vorgeschobenen Detachement an der Saschau-Miskolczer Straße mit einem vorgeschobenen Detachement an der Saschau-Miskolczer Straße mit einem vorgeschobenen Detachement an der Saschaue von Biolcza östlich Miskolcz. Die Brigade Dehm endlich, verstärkt durch ein zu Eperies in der Bildung begriffenes Freicorps hielt Raschau, Eperies und die Gegend von Leutschau beseht, und deckte den Rücken gegen die Freischauern der nörblichen Comitate, wie gegen Görgeb.

Die ganze Streitmacht Schlicks zählte nunmehr 12 Bataillons, 14 Escadrons und 53 Geschüße oder nach Abschlag der Brigade Denm verfügbar 10 Bataillone, 13 Escadrons und 44 Geschüße; von letterer 3ahl mußte noch 1 Escadron der Brigade Fiedler gegen Put not streisen, über welchen Ort möglicher Weise Görgeh auch herankommen konnte. So wenig sicher war Schlick noch über die Bewegungen dieses Generals.

Am 30. Januar mußte Bergen links nach Olasz Liegta abmarschiren und am 31. wollte Schlick nun zu neuem Angriff auf Tokaj schreiten. An diesem Tage mußte daher die Brigade Fiedler, in Reserve gefolgt von Parrot, an der Hauptstraße von Mad auf Tarczal vorgehn, während Bergen über Bodrog-Reresztur langs dem Bodrog hinabmarschiren sollte.

Rlapta hatte, balb nach bem Treffen von Tokaj vom 22. Januar von dem heranguge Schulzigs unterrichtet, fich auch feinerseits mit dem Gesuche um Unterstügung an Roffuth gewendet. Darauf erhielt er durch ein Schreiben Roffuths vom 29. Januar Antwort. Darin hieß es, daß im Augenblicke eine Referve von etwa 5000 M. bei Bolgar an der Theiß und Ujvaros nordwestlich von Debrehin zusammengezogen werde, daß Oberk Asboth mit den Brinhi= und den hundabischaaren bei Tisza füred, weiter abwarts an der Theiß ftebe, Dembinsti bei Bolgar, wo

er 4000 M. Berftatfung erwarte, mahrend er 4000 M. von Beregel bireft unter seinem Besehl habe. In demselben Schreiben war nur leise angedeutet, daß Dembineti zum Obergeneral bestimmt sei, wenigstens solle er überall commandiren, wo mehrere Corps vereinigt seien.

Rlapta hatte gleichzeitig auch andere offenere Nachrichten über diefen Buntt. So wenig auch er mit der Ernennung Dembinöti's zum Obergeneral einverstanden sein mochte, war er doch nicht der Mann, personlicher Abneigung das Bohl des Ganzen hintanzusetzen. Er wollte wo möglich die Offensive gegen Schlick ergreisen und da er dieß mit der unter seinem Befehle jeht schon vereinten Streitmacht nicht vermochte, war es ihm ganz recht, auch unter einen andern Befehl zu treten, wenn nur fur den Zweck, der ihm vorschwebie, neue Kräfte flussig gemacht wurden.

In solchem Sinne schrieb er an Dembinsti, erhielt aber fatt gleichzeitig die Rachricht, daß Dembinsti beabsichtige, mit seinen 4000 M. bei Polgar ans rechte Theisuser zu gehen und gegen Mistolcz vorzu-rüden. Unter solchen Umftänden war an eine Bereinigung mit Dembinsti nicht zu benten. Run näherte sich Schlick und machte Anstalten zu einem Angriff. Da glaubte Klapka nicht, am Tokajer Berg noch einmal das Gefecht mit Aussicht auf Ersolg annehmen zu können und befahl deu Rückzug ans linke Ufer der Theiß nach Rakamaz; die hölzerne Jochbrude sollte abgetragen werden, ward aber in Folge eines Misverständnisses nach bewerkkelligtem Rückzuge in der Racht vom 30. auf den 31. Januar abgebrannt. Die Theiß war zwar mit Eis bedeckt, doch trug dieses wenig.

In diesem Stande fand Schlid die Dinge, als er am 31. Totaj erreichte. Bier Compagnieen wurden auf die gefrorene Theiß geschickt, um die Standsestigkeit des Eises zu erproben, fanden sie aber außerft gering. Es entspann fich darauf ein Schießgesecht von einem Ufer zum andern, welches bis zum Dunkelwerden dauerte und mabrend deffen die Defterreicher auch einige Raketengestelle auf das Eis brachten.

Am Abend zog Schlidt feine Truppen nach Szeren ce, Tarczal, Dad und Bodrog - Reresztur zurud. Bald darauf erhielt er Rachrichten aus dem Norden, welche ihn bestimmten, zuerst den F.-M.-L.
Schulzig mit 2 Bataillonen, 4 Escabrons und 2 Geschügen nach Raschau
zu senden und endlich felbst zu folgen.

### Die Bereinigung Alapfas und Gorgens.

Bir haben fruher das Corps Gorgene bis in die Rabe von Leuticau begleitet, wir haben bann gefeben, wie Schlid gegen Rapta nichts

ausrichtete, eher im Rampfe mit ihm Rachtheile erlitt. Jest ftand, Schlick zwischen den beiden Corps von Gorgen in ber Bips, von Klapta an der obern Theiß. Totaj ift nicht weiter als 18 Meilen von Donnersmart in der Bips entfernt.

Der Major Riefemetter, welcher mit einem Detachement Schlicks in Leutschau ftand, batte icon am 29. Januar erfahren, bag bas gange Borgen'iche Corpe fich ber Bipe nabere, am 31. murben feine außerften Borpoften von Gorgens Bortruppen angegriffen und einige Boften aufgeboben. Solid legte auf die Deldungen bieruber nicht gar großes Gemicht; feiner Meinung nach ward ja Gorgen fraftig von ber Divifion Ramberg, ben beiden Brigaden Gos und Jablonometi, verfolgt. Bunadft erhielt baber nur Denm Befehl, mit 11/2 Bataillon, 1/2 Escadron und 4 Gefdugen von Rafchau nach Margitfalva an der Bernad, balbmege gwifden erfterem Orte und Leutschau, jur Aufnahme Riefewettere vorzugebn, mabrent gleichzeitig Schulzig, wie wir gefeben baben, aus dem Guben nach Rafcau mit einer geringen Berftarfung entfendet marb. Denm maricbirte am 2. Februar nach Margitfalva ab. Augerdem mußte ein halbes Bataillon mit 2 Befdugen von Rafchau nach Eperies vorgeben, mabrend von Eperies 2 Compagnicen mit 2 Befdugen nach bem Branisgtopaffe balbmege gwifchen Eperies und Leutschau vorrudten. Dem unter Schulzig aus bem Guben entsendeten Detachement folgte balb noch ein Bataillon mit 6 Gefdugen und Schulgig ward von Schlid der Dberbefehl im Rorden gegen Borgen übertragen.

Am 2. Februar ruckte die linke Flügelcolonne Görgehs mit ihrer Spiße, der Division Guyon, in Iglo (Reudorf) an der obern hernad ein. Kiesewete'er, der dieses ersuhr, beschloß, den Gegner, dessen Starke er nicht kannte und unterschätzte, in den Quartieren zu überfallen. Er brach deshalb von Leutschau am 2. Abends auf und sein Unternehmen glückte, da bei der Division Guyon der Borpostendienst immer etwas stiesmutterlich behandelt ward, insoweit, daß er bis mitten in den Ort eindrang. Da gelang es aber Guyon, den größten Theil seiner Division zu sammeln; der entschiednen Uebermacht konnte Kiesewetter die Spige nicht bieten. Mit Berlust aus Iglo hinausgeworsen, mußte er sich, auf Leutschau zurücziehen und räumte alsbald auch dieses, um nach dem Branisztopaß abzumarschiten, wo er sich mit den zwei von Eperies entsendeten Compagnieen vereinigte.

Deym, am 3. von Margitfalva nach Krompach vorrudend, erfuhr hier den Unfall und Rudgug Riesewetters und marschirte nun unter Zurudlaffung eines halben Bataillons am Paffe von Klutno selbst nach dem Branisgto ab, wo er fich mit Riesewetter am 4. vereinigte. es ftanben nunmehr an diesem Paffe auf der Strafe von Leutschau nach Eperies 2 Bataifions, 1/2 Escadron und 6 Gelduge unter Denm.

Borgen von einem bigigen Fieber befallen, hatte brei Tage in Bidodna jurudbleiben muffen; er tam am 3. Februar in Boprad an und erhielt hier Bericht uber ben Borfall in Iglo, ben erften, welcher bie Rabe Schlide ernftlich vertundete. Done Zweifel batte er Schlid aus bem Bege geben und fich auf Ceitenftragen ohne Rampf mit Rlapta vereinigen tonnen. Doch bann gab er ber Divifion Ramberg Die Berbindung mit Solid frei, was ihm nicht angemeffen fchien. Er befchloß baber, angriffeweife gegen Schlid ju Berte ju geben und zwar beffen Truppen am Branieglo junachft anpaden ju laffen. Db bieg vom Erfolge- gefront werbe, war allerdinge nicht gang ausgemacht: es bing hauptfachlich von ber Stellung Schlide und berjenigen Rlaptas ab. Satte Schlid feine Dacht bereite weftlich Rafchau und Eperies concentrirt, wie es wohl möglich mar, ba ja icon bor bier Tagen feine Borpoften bon ben Bortruppen Borgebe angegriffen maren, fo ftanden bie Cachen miglich. Muf Rlaptae Mitwirtung war nach ben letten Rachrichten jebenfalls nicht mit Giderheit ju rechnen. Diefe Rachrichten reichten zwar bie gum 24. Januar, alfo bie nach bem Treffen am Totajer Berg. Doch ging aus ihnen hervor, bag Rlapta feine Aufgabe immerbin barin febe, Golid ben Theifubergang bei Totaj ju berwehren. Und Gorgen, wohl der lette der Sterblichen, welche etwas auf ungarifche Siegeenachrichten gaben, glaubte foliegen ju tonnen, bag Rlapta bem Schlid'ichen Corps, auch wenn biefes jurudginge, nicht eben auf ber Berfe folgen werde. Unter allen Umftanden wollte Gorgen einen Berfuch auf ben Branisgto machen. Er berlegte baber fein Sauptquartier noch am 3. nach Leutschau, wo es auch am 4. blieb und von wo er die betref= fenden Befehle ertheilte. Er bestimmte mit Abficht ju dem Unternehmen Die Divifion Gubon, welche feiner Deinung nach die unguverläßigften Truppen enthielt, bamit bas Gelingen befto glangenber, bas Diflingen von befto geringerer Bedeutung ericbiene.

"Gupon's Divifion, in zwei Brigaden getheilt, bestand aus bem 13. und 33. honvebbataillon, 2 gang neu in den Bergstädten formirten Bataillons und einem Bataillon Reograder Freiwillige, dann 1 Compagnie Jäger an Infanterie, wozu 2 Compagnieen Bionnire, 2 Escadrons hufaren und 24 Geschüße tamen. Das Gange gablte 3920 M.

Biller follte Buyon ale Unterflugung folgen, Die beiden Divifionen Rmeth und Aulich follten auf der Strafe über Krompach und Rlutno vorgeben, um dort ftebende feindliche Krafte gu feffeln.

Am fruben Morgen des 5. Februar ftand Gunon bei Rorotno, von Ruftow, ungar. Rrieg. 1.

wo die Strase nach Eperies sich in Schlangenwindungen den westlichen Abhang des Braniezlo hinauszieht. Um 9 Uhr Bormittags eröffnete er den Angriff mit einem Feuergesecht an der Strase, von welchem maskirt zwei Umgehungsectonnen die bewaldeten Abhänge zu beiden Seiten der Strase erstiegen. Dehm konnte denselben nur schwache Abtheilungen entgegensesen, welche bald gewersen wurden. Hiedung war die Haupskellung unsaltbar geworden. Dehm gab sie auf und trat, beständig von den verfolgenden Husaren gedrängt, den Rückzug nach Eperies an, wo er in der Racht vom 5. auf den 6. Februar ankam. Auf die Rachricht von der Räumung des Braniezlo ging auch das halbe österreichische Bataisson, welches bei Klusno gestanden hatte, zurück, wobei es nicht behelligt ward. Dagegen wurde einem Detachement, welches in Dehms anderer Flanke zur Beobachtung der Strase nach D Lublyo (Lublau) auf dieser gestanden hatte, der Rückzug verlegt.

Dehm ward zu Eperies von Schulzig aufgenommen; er hatte am 3. diesem sogleich von den Borfällen zu Iglo Kenntniß gegeben, worauf Schulzig an Schlick berichtete. Run sah Schlick, daß die Angelegenheiten ernster waren, als er sich ursprünglich vorgestellt. Er ließ daher die Truppen aus dem Suden sogleich nach Kasch au aufbrechen. Pergen kam am 5. nach Ker, am 6. nach Kaschau, Fiedler am 5. nach Szantó, am 6. zur hernadbrücke von Hidas Nemethi, die Brigade Parrot erreichte am 5. Bizsohy und Boldogko Baralha.

Schlick fur feine Berson traf schon in der Nacht vom 4. auf den 5. in Raschau ein, von wo er am 6. Morgens alle hier verfügbaren Infanteries abtheilungen zu Wagen nach Eperies schiefte.

Letteres ward von Schulzig, nachdem er Dehm aufgenommen, am 6. schon um 8 Uhr Morgens geraumt. Schulzig ging auf der Raschauer Strafe nach Sz. Beter zurud. hier fließ er auf die von Raschau nachzgesendeten Truppen und bald kam auch Schlidt heran, der nun Alles noch naber an Raschau in die Stellung von Lemes zurudnahm.

Subon, welcher Die Racht bom 5. auf ben 6. gu Girota am Oftabhang bes Braniszto zugebracht hatte, jog am 6. Mittage in Eperries ein.

Aus dem geringen Widerstande, welchen Görgen gefunden, glaubte er schließen zu sollen, daß Schlick entweder schon weit vorwarts über die Theiß sei oder daß er wenigstens den Anmarsch der Ungarn nicht rechtzeitig erfahren oder deren Starke unterschätt habe. Er hatte die Absicht traftig nachzudringen, verzögerte aber die Ausführung- in Unentschloffenheit und Ungewißheit über Schlicks wahre Lage. Am 7. Abends tam er sogar auf

bie Ibee, Schlid wolle ihn in Eperies angreifen; er jog nun auch die Division Aulich nach Eperies, wo Guyon und Biller schon fianben, und ließ nur Rmety auf der Alukno-Raschauer Straße zuruck, jest mit dem Austrag, traftig gegen Kaschau vorzugehen.

Rlapka war am 1. Februar Morgens wieder an bas rechte Theißufer nach Tokaj gegangen und ließ sofort eine practicable Brude herstellen,
ba das Eis des Flusses schon sehr morsch war. Seiner Unsicht nach mußte
er Schlick auf dem Juße solgen, sobald dieser den Ruckzug antrat. Da trat
nun Dembinski florend dazwischen.

Dieser ertheilte am 5. Februar an Rlapta ben Befehl auf Miskolcz zu marschiren und bort am 7. Februar einzutreffen. Klapta sprach sich bagegen aus und begab fich personlich in Dembinstis Hauptquartier Szerenes. Es tam hier zu einem hestigen Bortwechsel. Dembinsti meinte, man brauche sich nicht um Görgen zu tummern, wenn dieser sich bis jest nicht herausgeholsen habe, werde man doch zu spat kommen. Klapta erwiderte ihm, es handle sich hier nicht um Bersonlichkeiten, sondern um Ungarn. Endlich ward ein balbes Abkommen getroffen.

Rach einer neuen Gintheilung bestand Rlaptas Corps jest aus den brei Divifionen :

Raginczy mit 5 Bataillone, 6 Gecadrone und 12 Gefchuten;

Ariftides Defemffy mit 5 Bataillons, 5 Escadrons und 12 Gefchügen, und

Mariafy mit 4 Bataillone, 2 Gecadrone und 12 Gefchugen.

Die Divisionen Desewfin und Mariasn ftanden am 5. in Bodrog-Reredztur, Tarczal und Tokaj; in letterem Orte hatte Rlapka
sein Sauptquartier; die Division Razinczn, welche erft neuerdings an
Rlapka überwiesen war, hatte ihm Dembineki unter Umftanden, die wir erst
später berühren können, personlich zugeführt und bei Lok ausgestellt, wahrend er sein Sauptquartier in Szerence nahm.

Auf Rlaplas Borftellungen gestattete ibm nun Dembinsti mit ber Division Desewify Schlick zu folgen; bagegen sollte bie Division Razinczy nach Mistolcz, die Division Mariasy nach Megnaszó und Gesztely marschiren.

Rlapta marfchirte am 7. mit ber Divifion Defewffy nach Bolbogto Barallya und griff am 8. von Gonc, und Rudta aus bie hernabbruate von hidas Nemethi au, an welcher von Seiten Schlicks die Brigade Fiedler aufgestellt war. Die Brute, obgleich von ben Defterreichern angegundet, ward gefturmt und Fiedler ging gegen Raschau gurud. Rlapta blieb in ber nacht vom 8. auf ben 9. bei hibas Remethi fieben. Gier erhielt er eine Nachricht von Dembinofi.

Dembinefi mar mit ben beiben Rlapfa'iden Divifionen nad Disfolce maricbirt. Bas immer nun bei biefem Dariche feine unergrundliche Abficht gemefen fein moge, in Dietolcz angetommen anderte er feine Dei= nung. Er fcbrieb Rlapta, Diefer werde von ihm alebald ein Bataillon, eine Gecabron und 2 Befdute erbalten, welche noch am 8, nach Ggitego gogen; weiter folle ihm auch die Divifion Mariafy guziehen, welche nach Regnasió in Bewegung gefest werbe, endlich wolle fur ben Rall, bag Borgen nabe an Schlid fei, Dembinefi auch noch ben Reft bes Corps. alfo ben Groktheil ber Divifion Ragincap auf Rafchau fubren. Run erhielt Rlapta gleichzeitig am 8. Rachricht von ber Erfturmung bes Branisgto am 5. Rebruar. Danach mußte Gorgen jedenfalls febr nabe an Schlid fteben, wenn er einigermaßen mit ber Beit bausgehalten batte. Rlapta ging baber am 9. bie nach Sgina vor, in ber Abficht, mit Schlid ju fchlagen, falle Borgen benfelben von ber anderen Geite ber angriffe. Denn mit feiner einen Divifion auf Solid loszugeben, bas burfte er nicht magen, und Dant den Sin= und Bermarichen Dembinetis mar auf ein Berantom= men ber andern Divifionen bes erften Corps noch im Laufe bes 9. nicht au benfen.

Bir muffen une nun gu Schlid und Gorgen gurudwenben.

Schlid nahm am 8. sein Gros aus ber Stellung von Lemes in diejenige von Budamer jurud, welche uns schon aus früheren Ereignissen bekannt ift; seine Avantgarde gegen Görget ließ er noch an der Tarczasbrücke von Lemes stehen. Nun erhielt er gegen Abend die Nachricht, daß Fiedler die hernadbrücke von hidas Nemethi an Rlapka verloren und sich auf Enyiczte zuruckgezogen habe.

Jest ftand er zwischen zwei naben Feuern; benn obgleich Gorgen fich merkwurdigerweise noch immer ruhig bei Eperies hielt, find doch Eperies und hidas Nemethi kaum 7 Meilen von einander entfernt und Raschau liegt zwischen beiden ungefähr in der Mitte. Es galt also einen schnellen Entschluß zu faffen.

Buerst dachte Schlick daran, das Res doch noch mit Sewalt ju gerhauen, b. h. sich auf einen seiner beiden Gegner zu werfen und biesen zu schlagen, und zwar zuerst gegen Rlapka; dieser war der nachststehende, schien außerdem der schwächere und Görgen hatte sich so zögernd bei Eperies ausgehalten, daß man auf sein Stillstehen auch ferner zu zählen einiges Recht hatte; man konnte ihm aber zu mehrerer Sicherheit auch noch durch Abbrennen der Aarczabrucke bei Lemesan

Sinderniffe bereiten. Diefe Brude ließ er baber augenblidlich in Brand fteden.

Gelang es nicht, Rlapta ju fchlagen, so blieb bem Schlid'ichen Corps nichts anderes ubrig, ale seitwarts auszuweichen und zwar über Moldau (Sepfi) auf Butnot, um fich Windisgraß zu nabern.

Bur diesen lettern Fall ward nun sogleich die Brigade Parrot mit allen Trains und Bagagen auf Torna gesendet, Shulzig mußte bei Raschau gegen Görgep stehen bleiben und Schlick selbst ging in der Racht vom 8. auf den 9. Februar mit 6 Escadrons und 12 Geschüßen nach Enpiczte ab, um Fiedler gegen Klapka zu verstärken. Doch kaum hier angekommen, erhielt er die Nachricht, daß eine starke seindliche Colonne— es war die Division Kmeth von Görgehs Curps — sich bereits auf der Kluknoer Straße Kaschau nähere. Nun gab Schlick sogleich Besehl zum Marsche nach Moldau an alle seine Brigaden; der Kamps gegen Klapka mußte unterbleiben.

Am 9. Februar war in Folge bavon bas ganze Schlid'sche Corps bei Moldau vereinigt. Bon hier aus marschirte am 10. die Brigade Parrot mit dem Train nach Szen, am 11. nach Tornallya, am 12. nach Batka, nördlich Rima Szecs. Das Gros hatte am 10. Ruhe; am 11. rückte es dann, die Brigade Fiedler voran, welcher Pergen, Kriegern und endlich Deym folgten, nach Josafo, Petri, Szen, Szilas, am 12. "nach Bunja, Beje, Tornallya und Agtelek. Deym ließ eine schwache Arriergarde in Szen, am 13. sollte allgemeiner Ruhetag sein.

Sorgen erhielt am 9. Februar Morgens zu Eperies die Rachricht, daß die Tarczabrucke bei Lemes abgebrannt sei; nun erst gab er den
brei hier vereinigten Divisionen den Besehl zum entschiedenen Borrucken, da
über Schlicks Absichten kaum noch ein Zweisel bleiben konnte. Die Divisionen Gunon und Piller sollten über die Tarczabrucke von Lemes,
die erst wieder herzustellen war, auf der großen Strasse vorrucken; die Division Aulich sollte am linken Ufer der Tarcza bis Felso Olcsvar
hinabgehen, wo noch eine Brücke stand, und von hier auf Raschau
marschiren.

Die Brude von Lemes ward erft fpat in der Nacht vom 9. auf ben 10. fertig und erft am Bormittag des 10. Februar ruckten Gorgens Bortruppen in das von Schlick schon ganglich geraumte Rasch au ein, zugleich mit den Bortruppen Rlaptas, die der Brigade Fiedler nach deren Abzug nach Enviegta gefolgt waren, während am nachsten Tage auch die Division Rariasp, nach hiedes Remethi herantam.

Auch die beiden Fuhrer, Görgen und Rlapta, fanden fich noch am Abende des 10. Februar in Kaschau zusammen und verabredeten hier gemeinsame Mahregeln. Rlapta sollte danach die Berfolgung Schlicks auf der geraden Straße übernehmen, Görgen aber die Division Ramberg (Brigaten Gög und Jablonowski) an der Bereinigung mit Schlick hindern.

Görgen war am 11. nach hidar Nemethi verreist, um fich die Truppen Rlaptas anzusehn, und der lettere war im Begriff, die Berfolgung
Schlicks in der Richtung auf Moldau zu beginnen, als schon wieder ein
Befehl Dembinstis einlief, durch welchen Rlapta auf Mistolcz und
Edeleny zurückgerufen ward, um sich Dembinsti anzuschließen, welcher
jest Schlick den Beg zu verlegen gedachte und beshalb mit der Division Razinczy am 11. bis Edeleny und Sajo Sz. Beter, am 12. bis
Butnot vorging.

Sochst unzufrieden mit diesem neueren unzeitgemäßen Eingriff Dembindtis, beschloß nun Gorgen, da Rapta einmal gehorchen mußte, die Berfolgung Schlicks selbst zu unternehmen und schiedte diesem die Divisionen Biller und Gunon nach. Die erstere holte die Arriergarde Schlicks, unter Denm, am 13. Februar bei Szen ein und brachte ihr einen erheblichen Berluft bei, stellte dann aber die Berfolgung ein.

Bom 1. Corps ftand am 13. die Divifion Raginczy in Butnot, die Divifion Mariafy in Raga, die Divifion Defemffy, von Rlapta dorthin geführt, in Distolcz.

Schlick ließ am 14. Die Brigade Parrot nach Rerestur, weftlich Rima Stombath, Fiedler nach Rima Stombath, Pergen nach Batka, öftlich Rima Stombath, Denm, welcher aus der Arriergarde gurudgenommen und durch Kriegern erfest war, nach Füge marschiren; Kriegern follte eben bahin folgen.

Dembinsti war nun am 14. von Butnot mit der Diviston Razinczy nordwarts auf Tornallya marschirt, während ihm Mariasy in Reserve solgte. Kriegern war schon im Durchzuge durch Tornallya begriffen, als er von Dembinsti mit einer hestigen Kanonade angefallen ward. Schlick ließ sogleich Deym Halt machen und zu Kriegerns Unterstüßung umkehren. Dembinsti ließ es aber bei der Kanonade bewenden und zog sich noch am 14. wieder auf Butnot zurück, so daß Schlick am 15. seinen Marsch mit Barrot bis Losoncz, mit dem Gros bis in die Gegend von Rima Szombath unbehelligt fortseten, also auch in nahe Berbindung mit der hauptarmee des Kürsten Bindischgrät treten konnte.

Bir verlaffen bier biefes Bebiet bes Rriegefcauplages, um une nun aum Rurften Windifcgras und benjenigen ungarifchen Streitfraften ju menben . welche ibm dirett gegenüberftanden. Wir wollen nur gubor noch ber Divifion Ramberg mit zwei Borten gebenten. Diefe mar am 11, in ibrer Berfolgung Gorgens nach Rirchdorf (Gjeves Barallya) gelangt und ging in ben folgenden Tagen über ben Braniegto nach Berthodfalva und Erice, wo fie am 13. eintraf und auf Truppen Borgepe - von ber Colonne bes Sauptquartiers - flieg. Obgleich die Ungarn geworfen murben, gingen die Defterreicher bennoch in ber folgenden Racht uber ben Branisito und nach Rirchborf jurud. Bier traf bann ber feiner Divifion von Romorn nachgereiste &.= DR.= Q. Ramberg ein und übernahm ben Befehl. Bis zum 19. Rebrugr blieb er bei Rirchborf fteben, weil er Radricht baben wollte, baß bei Rafcau 45000 Ungarn vereinigt feien, woran freilich ein Bedeutendes fehlte. Erft als nicht mehr baran ju zweifeln mar, daß Rafchau bon ben Ungarn ganglich geraumt fei, marfcbirte Ramberg bortbin, tam bafelbft am 21. Rebrugr an und blieb bis jum 28. fteben, um feiner Divifion Rube ju geben, welche fich in einem nicht febr fcblagfertigen Buftande befand und feine 5000 M. unter bem Gewehr gablte.

#### Die Greigniffe an ber mittleren Theiß.

Bir haben im Eingange biefes Abichnittes bereits im Allgemeinen bie Lage gezeichnet, in welcher fich Furft Bindifchgras nach ber Beschung ber ungarischen Sauptftabte befand.

Rach ber Detachirung Brbnas jur Berfolgung Görgebs blieben bem Fürsten am 8. Januar 1849 nicht mehr als 18 Bataillons und 31 Escabrons mit 126 Geschüßen in ber Gegend von Besth zur Berfügung. Dsens Werke wurden in Bertheidigungsstand gesett, die Arbeit war aber eben erst begonnen, noch nicht weit gediehen, Besth konnte man nicht sich selbst überlassen, die rückwartigen Communicationen nach der österreichischen Oftgrenze hin waren durch Landsturmhausen unsicher gemacht, Detachements zu ihrer möglichsten Sicherheit wurden nothwendig. Unter solchen Umstanden schien ein kräftiges Borgehen an die Theiß und über sie allerdings ein sehn mist liches Unternehmen. Um aber doch zu ersahren, was an dem Flusse vorginge, um die Borrathe wegzunehmen, welche in Szolnot ausgehäuft sein sollten, um endlich die herstellung der Eisenbahn von Besth nach Szolnot zu deden, sendete nach letzterem Orte Windsstädzgräß die Ravalleriebrigade Ottingex. Sobald die Eisenbahn bergestellt sein würde, sollte ihr eine angemessen

offenftven Unternehmungen ber Ungarn fic befto eber auf Reft con-

Ottinger verließ am 9. Januar die Gegend von Besth und traf am 13. in Stolnot ein, wo er wirklich bedeutende Borrathe in Beschlag nahm; die Serstellung ber Eisenbahn wurde begonnen.

Perczel hatte, wie bekannt, am 5. Januar Besth verlassen und seinen Ruckjug über Szolnok genommen. Seine Absicht war, am linken Theisuser eine concentrirte Stellung zu nehmen, und aus ihr alle Uebergangsversuche der Desterreicher abzuwehren. In Folge der darauf berechneten Bewegungen hatte er am 14. mit seinem rechten Flügel unter Repasse erreicht, während das Centrum in Nadudvar stand. Seine ganze Macht mit Einschluß der herangezogenen Berftarkungen belief sich zu dieser Beit auf 13 Bataillons, 14 Escadrons und 40 Geschüge oder 15000 M. Diese Streitmacht war in drei Divisionen unter Repass, hertelendi und Kazinchy eingetheilt, jede Division in zwei Brigaden.

Am 17. Januar erhielt Berezel von der ungarischen Regierung den Befehl, die Offensive zu ergreisen und um jeden Preis Szolnof wieder zu-nehmen, namentlich auch um dem Fürsten Bindischgräß die Berbindung mit den Serben zu erschweren oder unmöglich zu machen. Oberstlieutenant Asboth mit einigen tausend Rationalgarden sollte die Bewachung der Straße von Tisza füred übernehmen, auf welcher disher Repas fip gestansden. Am 18. Januar begann Perezel seine Bewegungen im Sinne dieser Befeble.

Die Theiß entspringt an den Grenzen Galiziens, ihre hauptquellen die schwarze und die weiße Theiß liegen an den schwarzen Gebirgen (Czernagora) unsern denen des Pruth; nach ihrer Bereinigung hat die Theiß (Tieza) in ihrem oberen Lause ihre hauptrichtung nach Westen, die sie auch noch beibehalt, nachdem sie bei Nagh Szöllös aus dem Gebirge getreten. In immer trägerem Lause dahinstießend, se mehr sie sich von den Gebirgen entsernt, wendet sie sich von Tokaj und dem Einflusse des Sajo ab den östlichen Abfällen des Reograders und Matragebirges solgend in eine subliche Richtung, welche sie nun auch bis zu ihrer Einmundung in die Donau bei Titel beibehält.

Bis abwarts zur Sajomundung ift fie in trockenen Sommern an mehreren Orten zu durchfuhrten; dann hort dieß auf; bei einer Breite von 500 bis 1000 Fuß und bedeutender Tiefe ift der Fluß nun meist von niederem Lande begleitet, welches er oft, sowohl im ersten Frühling als vom Mai bis August überschwemmt und ansumpft; der Fluß ist dann nur

an einigen Sauptubergangepuntten ju uberichreiten, ebenso find die begleitenben Morafte nur auf ben Landftragen, welche gablreiche Bruden über fleine Bafferlaufe tragen, ju paffiren.

Bruden hat die Theiß auf ber und interessirenden Strede bei Totaj, bann zwischen Tisza fured und Boroszlo, bei Szolnof und bei Czibathaga. Ueberfahrten find viele vorhanden, wir erwähnen hier nur diejenigen von Lot, Cfege und Alpar.

Perczel fendete die Division Razinczy nach Lisza Bes, 3 Meilen oberhalb Szolnot, er felbst mit feinem Gros marschirte auf Löröt Sz. Mitlos, wo er am 21. Januar eintras. Am 22. sollte der Angriff auf Szolnot erfolgen.

Perczel felbft mit der Division hertelendy wollte von Töröt Sz. Mitlos gegen die Szolnoter Brude vorgehen, um hier die Ausmerksamteit Ottingers zu fesseln, Razinczy sollte bei Tisza Bes über den Fluß gehen, von hier aus gegen die Zaghva vorruden und Ottinger den Ruckzug auf Abany abschneiden; ein anderes Detachement unter Ritolaus Perczel sollte unterhalb Szolnot über die Theiß sehen und gleichfalls Ottinger in den Rucken geben.

Ottinger war schon seit dem 18. in Beforgniß; er hatte schon von diesem Tage ab verschiedene Meldungen an seinen Corpscommandanten, den Banus Jellachich, gemacht, die von diesem zuerst so wenig großer Aufmerksamkeit gewürdigt wurden, als von Windischgraß, und auf die wir bald zurudkommen muffen. Patrouillen Perczels, die sich am 20. vor Szolnok zeigten, bewogen Ottinger in der Nacht vom 20. auf den 21. seine ganze Brigade aus der Stadt zu ziehen und sie unter den Wassen zu halten, sowie zur Sicherung seines Ruckzuges Abany mit 2 Escadrons und 3 Raketengeschützen zu besetzen.

Am 22. um 9 Uhr Bormittage ftieß ein von ihm gegen Töröt St. Mitlos entfendetes Streifcommando auf halbem Bege borthin auf Berczels Borhut und tonnte auch trop bes Rebels ertennen, daß diefer ftarte Colonnen folgten.

Ottinger ließ sogleich 2 Geschütze an der Szolnoter Brude auffahren. Bald aber tam Bericht von dem Marfche Raginczy's gegen Basyba, worauf Ottinger seine Brigade tausend Schritt westlich Szolnot an dem Bege nach Abany ausstellte.

Sertelen by tonnte fich ber Szolnofer Brude ohne Biberftand bemachtigen, führte fofort einige Batterieen ans rechte Theißufer und eröffnete eine Kanonade gegen Ottinger, welche diefen in Berbindung mit der Unnaherung Razinczys zum Rudzuge nach Abanh bestimmte. Bei ber Gile biefes Rudzuges ging es nicht ohne erhebliche Berlufte ab, die aber ficherlich noch bedeutender ausgefallen maren, hatte Razinczy nicht auf seinem Umgehungsmarsche Terrainschwierigkeiten gesunden, die sein zeitiges Gerankommen verhinderten. Ottinger raumte in der Nacht vom 22. auf den 23., obwohl nicht dazu gezwungen, auch Abany und ging nach Czegled zurud.

Perczel hielt am 23. einen Ruhetag in Szolnot und rudte am 24. gegen Czegled vor, wo er am 25. Ottinger von Reuem angriff; dieser, obwohl ihm einige Berstärkungen zugegangen waren, mußte doch Czegled raumen und sich auf Alberti juruckiehen.

Bir haben gesehen, wie die Berichte Schlicks über die Berftarlung bes Rlapka'schen Corps, welche am 18. Januar im Sauptquartier zu Besth eintrasen, den Fürsten Windischgräß zur Entsendung der Division Schulzig auf Miskolcz bestimmten. Siedurch kam die Streitmacht, welche dem Fürsten noch zu unmittelbarer Berfügung blieb, auf 12 Bataillone, 14 Escadrons und 105 Geschüße berunter.

Man braucht weiter nichts zu wiffen, um einzusehen, baß bas Spftem bes Furften Windischgraß, nach allen Beltgegenden zu detachiren, sowie hier oder dort ein Luftchen fich regte, ein durchaus faliches war. Windischgraß mußte wenigstens daran denken, fich nun von anderer Seite her zu versftarten.

Buerft ichrieb er an Rugent und ersuchte biefen, ihm balbmöglichft 4 Bataillone nach Stuhlweißenburg ju fenden; barauf erfolgte am 23. Januar die Busage, daß diese Bataillone gegen Ende des Monats in Stuhlweißenburg eintreffen sollten.

Gleichzeitig fast mit dem Begehren Schlicks tamen auch die ersten beunruhigenden Rachrichten Ottingers, welcher den Bunsch aussprach, daß mindeftens fleine Infanterieabtheilungen zu seiner Unterstügung in Abany, Czegled und Tapio Szele aufgestellt werden möchten. Am 22. tam durch den Banus ein neuer Bericht Ottingers an Bindischzgraß. Darin war auch des Gerüchtes erwähnt, daß Görgeh aus den Bergstädten sich um Schlick herum, diesem ausweichend, bereits an das linte Theißufer gragogen und dort mit den übrigen Streitkräften der Ungarn vereinigt habe. Windischgraß konnte allerdings nach seinen letzten Berichten von Csorich mit großer Bestimmtheit schließen, daß dieß nicht möglich sei; dennoch wurde er unruhig und sprach die Ansicht aus, daß Ottinger wohl besser thäte, sich statt in Szolnof in Aban vauszustellen; er fragte an, ob die Szolnofer Brücke wohl durch eine Insanterieabtheilung zu halten sei und ob man diese wohl im Rothsale rasch genung zurückziechen könne.

Alebald tam nun aber auch die weitere Rachricht, daß Oftinger am 22. bei Sjolnot angegriffen und jum Ruckzuge gezwungen worben fei.

Best ward bem Furften Binbifchgraß feine gange Rathlofigleit gu Bemuthe geführt. Run gingen nach allen Seiten Befehle ab, die darauf berechnet waren, Berftartungen nach Befth oder in beffen Rabe gu fubren.

So ward jest die Brigade Neuftabter nach Reuhaufel gerufen; so erfolgte nun der best im mte Befehl an Cforich, zwei seiner Brigaden nach Besth zuruckzusuhren und nur eine in Bereinigung mit Gos hinter Görgen zu lassen.

Soweit war ber Furft Binbifch grat fcon gefommen, daß er - etwas Unerhortes bei feiner Sinnesart! - es felbft nicht verfcmabte, ein biplomatifches Mittel gegenüber ben "Rebellen" ju gebrauchen .-Die Baigener Proflamation Borgens batte die Soffnung beim Furften angeregt, daß fich mit jenem Danne etwas anfangen laffe. Diefe Unficht bee Reindes ift bas befte Urtheil über Die Zwedmäßigfeit jener Broflamation von magharifdem Standpunkte aus. Es ward baber ein Abgeordneter an Borgen abgefertigt mit bem Auftrage, bem ungarifchen gubrer ju melben, es fei ber Bunfc bes Furften Bindifchgras, daß Gorgen ibm fein Corps auführe ; dafür werbe ibm volle Amneftie und eine forgenfreie Erifteng außerhalb Defterreiche jugefichert. Diefer Abgefandte tam ju Gorgen am 29. Januar, ale berfelbe bereite auf bem Rudzuge aus den Bergftabten mar und hatte ju Rofenberg eine Unterredung mit ihm. Borgen antwortete auf ben Antrag mit Ueberreichung eines Gremplare feiner Baigener Broflamation. Es ift uns aber nicht unwahrscheinlich, daß bas bigige Rieber, welches ben ungarifden General um Diefe Beit befiel, eine Rolge der Aufregung war, Die feine Betrachtungen über die Art, wie ber Begner jenen unbedachten Schritt auffaffen burfte, bervorriefen.

Bur Unterftügung Dttingere fendete Bindifcgras vorerft nun 3 Batterieen und 3 Bataillons mit der Eisenbahn von Besth nach Czegled; außerdem ward die Division Schulzig, welche auf ihrem Mariche zu Schlick am 23. Rapolna erreichte, angewiesen, eine Escadron nach Porostlof zu senden und dort 10000 M. mit 30 Geschüßen ansagen zu laffen. Dieß sollte, wie Bindischgraß meinte, Perczel zum Ruckzuge hinter die Theiß bestimmen.

Die hoffnung ward getäufcht, benn am 25. Abends tam die Melbung ins hauptquartier, daß an diefem Tage Ottinger auch Czegleb habe raumen und fich auf Alberti gurudziehen muffen.

Run befchlog Binbifchgrap, alle Truppen, über die er verfügen tonne,

ohne Besth zu entblosen, nämlich einschließlich der Brigade Ottinger 10 Bataillons, 24 Escadrons und 72 Geschüße bei Alberti zu vereinigen: Die Truppen von Besth wurden sofort dahin in Bewegung gesest. In den Hauptstädten blieben vorerst nur zwei Bataillons; es wurden aber zum Ersat ein Bataillon von Stuhlweißenburg, ein anderes von Gran, ein drittes aus dem Bakonherwalde nach Ofen-Besth berufen. Diese sollten zu-nächst durch die von Rugent versprochene Abtheilung, die Brigade Dietrich, ersest werden.

Die hoffnung bes Fursten Bindischgraft, daß er Berezel werde die Stirne bieten tonnen, war nur gering. Er machte fich bereits mit dem Gebanten vertraut, daß er von den "Rebellen" geschlagen, zum Ruckluge ans recht e Donauufer tonne gezwungen werden. Für diesen Fall ordnete er an, daß außerhalb Besth eine Brude über die Donau geschlagen werde, damit man es bei dem etwaigen Nuckjug nicht auch noch mit der unruhigen Bevölkerung von Besth zu thun bekomme. In gleichem Sinne ward Cforich angewiesen, wenn er bei seinem Marsche aus den Bergsstädten in Baigen angekommen sein wurde, hier zuerst genaue Erkundigungen über die Stellung der Armeen einzuziehen und falls Bindischgraß bereits ans rechte User zurückgegangen ware, die Bereinigung mit demselben über Gran zu suchen. Die Donaubrücke außerhalb Besth kam wegen plöglichen Austretens des Stromes gar nicht zu Stande.

Uebrigens war fle nicht nothwendig. Bindifchgraß, der am 26. Januar Rachmittage von Resth nach UUS abging, wo er nach andert-halbstündiger Gisenbahnsahrt Rachtquartier machte, erfuhr hier in der Racht, daß die Ungarn von Czegled zurückgegangen sein seien. Und so verhielt es sich in der That.

Dembinski, deffen Oberbefehl junachst das 1. Armeecorps, Rlapka, das 2., Berczel, und das 3., aus dem Suden aus dem Serbenkampse herausziehende, untergeben waren, sand sich beim Corps Berczels mit der Nachricht ein, daß ein österreichisches Corps im Marsche an die obere Theiß sei, um Debrehin zu bedrohen. Zugleich verlangte er, daß Berczel auf Szolnok zurückzehe und von dort aus die Theiß auswärts marschire; Berczel wollte gleichsalls rechts abmarschiren, um fich mit Klapka in Berbindung zu sehen, aber er wollte der Kurze halber diesen Marsch am recht en Theißuser bewerkstelligen. Darüber kam es zum Streite, Berczel legte das Commando des 2. Armeecorps nieder, welches jeht an Renzel legte das Commando des 2. Armeecorps nieder, welches jeht an Renzel legte das Commando des 2. Armeecorps nieder, welches jeht an Renzel legte das Commando des 2. Armeecorps nieder, welches jeht an Renzel legte das Commando des 2. Armeecorps nieder, welches jeht an Renzel legte das Commando des 2. Armeecorps nieder, welches jeht an Renzel legte das Commando des 2. Armeecorps nieder, welches jeht an Renzel legte das Commando des 2. Armeecorps nieder, welches jeht an Renzel legte das Commando des 2. Armeecorps nieder, welches jeht an Renzel legte das Commando des 2. Armeecorps nieder, welches jeht an Renzel legte das Commando des 2. Armeecorps nieder, welches jeht an Renzel legte das Commando des 2. Armeecorps nieder, welches jeht an Renzel legte das Commando des 2. Armeecorps nieder, welches jeht an Renzel legte das Commando des 2.

Divifion Ragin czy, Die zum 1. Armeecorps treten follte, uber Runbegbes, Madaras und Egnet nach Polgar, um hier ans rechte Theifufer überzusehen.

Bie er bann folieflich ans rechte Ufer ber Theiß überging, mit hinund hermarichen die Beit verbrachte und storend in den Gang der Operationen bei Rlapka und Gorgen eingriff, haben wir bereits im Borigen gesehen.

Die öfterreichische Colonne, welche der Sage nach von Befth her Debretin bedrohte, war die Division Schulzig, deren Truppenansage in Boroszló wohl etwas gewirkt hatte.

Bindifchgrat, ale er in Ullo die Runde vom Rudzug Perczels erhielt, fendete feinerseits fogleich zwei Grenabierbataillone nach Befth jurud, und tehrte felbft dahin um, indem er dem Banus die weitere Berfolgung Berczels ober Dembinetis überließ.

Am 28. Janur ruckte F.-M.-L. hartlieb mit 3 Bataillonen, 9 Escadrons und 12 Geschügen in das von den Ungarn geräumte Szolonof ein. Er fand 4 Joche der Theißbrucke zerstört, schob einen Bosten links nach Poroszlo, um wo möglich mit Schlick in Berbindung zu treten, und einen anderen nach Recekkemet zur Sicherung seiner recheten Rlanke.

In Besth waren nunmehr 7 Bataillone vereinigt; die Brigade Dietrich war zwar von Rugent auf Stuhlweißenburg entsendet, erhielt aber auf dem Marsche, da Gerüchte von ungarischen Truppenansammlungen bei Fünstlichen einliefen, Besehl zum Marsche nach Kaposvar. Sie tam also vorläufig nicht zur hauptarmee.

# Ereigniffe auf bem ferbifchen Kriegefchauplat in ben Dionaten Januar und Februar 1849.

In Folge der Kriegerathebeschlüffe vom 2. Januar zu Besth murben bie Divisionen Damjanich und Becsey von dem serbischen Kriegetheater zuruckgezogen und begannen Mitte Januars ihren Abmarich. Danach blieb nun in der Lacs und dem Banat zunächst das 4. Corps unter Graf haddit mit dem hauptquartier Szegedin und der Aufgabe die Linie von Therestopel (Sz. Maria Szabatka) über Szegedin bis Mako zu halten. Das ganze Corps zählte zu dieser Zeit nicht mehr als etwa 4000 M. Ansangs Februar ward es in zwei Divisionen eingetheilt, deren eine unter Oberstlieutenant Gal Therestopel zu schwend die andere unter Major Igmanby

Szegedin, Szöreg und Malo beseth hielt. Durch neue Formationen tam bas gesammte Corps bis Mitte Februars auf etwa 12000 M., einschließlich der Artillerie, an mobilen Truppen  $12^2/_3$  Bataillons,  $4^1/_2$  Cscadrons Husaren und 30 Geschüße. Siezu traten noch gegen 4000 M. immobile Nationalgarden.

In ber Rabe bes mit 4 Bataillons und 1/2 Escabron besetzten und auf 3 Monate verproviantirten Betermardein ftanden 3000 Nationalgarden unter Oberftlieutenant Rifolaus Bezeredy mit dem Hauptquartier zu Bace.

3m öftlichen Banat ftand noch immer bas neuerdings fogenannte 6. Corps unter Oberft Rifolaus Gal vor Arad und hielt die Maroslinie bis jur fiebenburgifchen Grenze.

Die Serben hielten den Abzug ber ungarifchen Truppen aus ber Bacs und dem Banat, und die Buruckverlegung der ungarifchen Bertheidigungs-linie fur ein Zugestandniß der Schwäche. Sie besetzen sofort die größere Salste der Bacs und den westlichen Theil des Banates, begannen nun die Organisation ihrer "ferbischen Bojewodschaft" und bildeten neue Truppen. Der Erzbischof Rajachich verlegte seine Residenz uach Rag p. Becsteret.

3m Banat commandirte Todorovich und befegte die Linie Gerthamos über hatfeld (Bomboly) bis Ragy Rifinda. Außerdem befanben fich hier die Befagungen von Temesvar und Arad unter Rufavina und Berger.

In ber Bace ftanden die Serben balb am Frangenecanal und bebnten fich an diesem westlich über Cferventa bie Bombor aus.

Aus diesen Stellungen sollte Todorovich an beiden Ufern ber Theiß aufwärts dringen, die Ungarn zurudtreiben und endlich bem Fürsten Bindischgräß die hand reichen, mahrend die Besahung von Temesvar, verstärft durch Serben und Ballachen Arad entsetze und der F.-3.-R. Augent die Cernirung der Festung Peterwardein übernehme.

Rugent versießen wir in Kanifa, wo er am 10. Januar eingerückt war. hier verstärkte er sich durch heranziehung von Truppen bald bis auf 9000 M., und als Windischgräß nach der Mitte des Monats ihn um Busendung einer Brigade ersuchte, konnte er diese versprechen. Wir wissen, daß die Brigade Dietrich wirklich schon im Marsche nach Stuhlweißenburg war, als sie Nugent zurud und nach Kaposvar rief.

Der Grund ber Burudrufung mar bas ungarifde Freicorps von Remegnei, welches bie Gegend um Funffirchen beherrichte und ein Bleines bei Balpo unter Trebersburg jur Beobachtung Effege aufgestelltes Corps bedrohte. Das Gerucht wollte wiffen, daß Damjanich, der zu diefer Zeit im Mariche nach Arab war ans rechte Donauufer gegangen und in das Comitat von Baranya eingebrochen fei.

Dit Dietrich vereinigt, 6000 M. Infanterie, 800 Pferde und 21 Geschütze ftart rückte Rugent nun gegen Funftir den. Bu dieser Beit, am 30. und 31. Januar hatte Trebereburg von Balpo aus sich der Borstädte von Effeg bemächtigt. Dessen Garnison bezeigte Lust zu capituliren, wollte aber, wie sie sagte, sich nicht an Bauern ergeben, und Trebereburge Truppen waren ganz mangelhaft ausgerüstet, großentheils nicht einmal unisormirt. Auf Trebereburge Meldung sendete ihm Nugent einige reguläre Truppen zu, während er mit dem Reste das Freicorps Remetyies über die Donau zurücktängte, welches sich darauf dem Corps von Hab die Anschloß. Esse gapitulirte am 13.; am 14. Februar streckte die Garnison die Wassen.

Rach diesen Erfolgen konnte Rugent zur Cernirung von Beterwardein schreiten. Er bestimmte bazu 2500 M. unter Oberst Mamula, die freilich um so weniger ausreichten, als sie bis auf ein einziges Bataillon nur ganz mangelhaft ausgerustet waren; 1700 M. sicherten die Berbindungen Rugents mit der steirischen Grenze in rückwärtigen Garnisonen, und 1500 M. besetzen Fünflirchen und bewachten die untere Donau östlich Fünstlirchen.

Da Die Brigade Dietrich nicht rechtzeitig nach Stublweißenburg getommen war, fo bachte ihr nun Bindifchgras am 5. Rebruar eine andere Bestimmung ju. Man rechnete ju Besth barauf, bag jest bie Gerben mit Blud die Offenfive gegen die gefdmachten Truppen ber Ungarn in ber Bace und dem Banat murden ergreifen tonnen. Um die Berbindung berfelben mit ber Saubtarmee berguftellen, follte nun Dietrich bei Tolna ans linte Donguufer übergeben, und Rugent verfprach nach bem Falle Effege, daß zwifchen bem 16. und 20. Februar Dietrich mit 3000 DR. und 400 Bferden bei Ggetegarb unterhalb Tolna gur Berfugung bes Fürften fteben folle. Raum bier angetommen mard er aber gur Sauptarmee nach Befth berangezogen, ba bie Umftande fich unterbeffen wieder fo geandert hatten, daß man auf die Berbindung mit den Gerben vorerft feinen Berth mehr legen ju durfen glaubte. Unmittelbar barauf erhob Binbifchgraß neue Unfpruche an Rugent. Derfelbe follte namlich gur befferen Ginfchliegung Romorne 3000 bie 4000 DR. borthin fenden und ale er Diefelben taum burch neue Formationen aufgebracht batte, murben auch fie ale Brigade Balffy von Batina ble Donau abwarts gur hauptarmee gezogen.

In der Bacs und dem Banat felbst foritten bie Geben foon in ber zweiten Februarwoche jum Angriff. da in mind bennet ber Belagerung an abs durch ein Detachement der Teme ewar er Befagung unterbrochen ward und erft am 25. Dezember wieder an das tinke Ufer der Maros übergehen konnte. Er nahm nun die Belagerung fofort wieder auf; die Batterieen des rechten Ufers wurden indessen guerft fertig, sie konnten am 10. Januar ihr Feuer eröffnen. Im Ganzen brachte Gal 32 Stude in Batterie. Als Damjan ich aus dem Banat abziehend am 31. Januar bei Arad angekommen war, benuste dieß Gal zu einer lebhaften Beschießung der Festung und Aufforderung zur Uebergabe; diese blieb erfolglos.

Raum hatte sich nun Damjanich aus der Rahe Arads etwas entsernt, als auch schon wieder am 5. Februar die Meldung einlief, daß ein Angriff der Temesvärer Besatung in Berbindung mit Serben und Wallachen bevorftebe. Da das Eis schon wieder schwach zu werden begann, und die Berbindung zwischen den beiden Flugusern somit eine sehr mißliche ward, hob Gal am 6. die Belagerung auf, zog das Belagerungsmaterial und die Truppen ans rechte Marosufer zurück und nahm hier eine Stellung mit dem rechten Flügel unterhalb Alt Arad, mit dem linken oberhalb Wikalaka an den Kluß gelehnt.

Ohne Widerstand konnten daher die Desterreicher und Serben am 7. Februar Neu Arad besehen. Am 8. Morgens begannen sie dann vom linken User aus eine Kanonade gegen die ganze ungarische Linie, welche auch Berger von der Festung her unterstützte. Nachdem diese Kanonade bis Mittag gedauert hatte, sesten einige österreichische Bataillone mit einer Raketenbatterie über das Eis und drangen in Alt Arad ein. Gal, der hier selbst mit seinem Centrum stand, verlor den Kopf und trat einen eiligen Rückzug in nordwestlicher Nichtung auf Batonya an; auch an seinen rechten Flügel unter Hauptmann Asztalos und seinen linken unter Major William sendete er Besehl zum Rückzuge.

As at a los, ber diesen Besehl um 2 Uhr Rachmittags erhielt und seinerseits noch gar nicht angegriffen war, wollte sich ber Bestseite von Alt Arab entlang ziehen, als er auf flüchtende Einwohner stieß, welche ihm mittheilten, daß Gat gar nicht verfolgt sei, daß die Serben sich vielmehr in der Stadt zerstreut hatten und bort plunderten und sengten. Mit raschem Entschlusse nahm nun Asztolos sein haustein zusammen und drang in die Stadt ein, welche der Feind alsbald in der größten Berwirrung raumte. Das bereits verlorene Belagerungsgeschütz ward bis auf wenige Stücke, die schon fortgeschafft waren, wieder genommen. Asztalos beseite Ult Arad

und auch Gal tehrte auf bie Rachricht von dem Borfalle dahin gurud, ward indeffen sofort feines Commandos enthoben und durch den Oberfie lieutenant Baul Rig erfest. Die Serben blieben noch bis zum 9. Februar bei Reu-Arab ftehen, zogen fich aber zurud, als an diesem Tage Asztalos mit einem Bataillon wieder an das linke Marosufer überging.

To bie heitige mit dem Unternehmen zum Entsate Arade hatte Todorovich seine hauptmacht von hatfeld auf Töröt Kanizsa gezogen und drang von letterem Orte am 9. Februar bis Szöreg vor. Rachdem er die dort aufgestellte ungarische Abtheilung vertrieben hatte, griff er am 11. die Borstadt Reu Szegedin (Uj Szeged) an, nahm auch sie und kanonirte nun vom linken Theisuser her die Altstadt. Das ungarische Geschüsseuer erwies sich indessen überlegen und da die Serben zu wanten begannen, gingen einige ungarische Bataillone über das Gis des Kusses, worauf Todorovich sich vollends nach Szöreg zurückzog. Dier griff ihn haddit am 13. Februar an, nachdem er zwei verläßige Uebergänge über die Theiß hatte herstellen lassen. Die Serben mußten den Ort aufgeben.

Gleichzeitig mit dem Angriffe auf Szegedin hatten fie einen folden auch auf horgos weftlich der Theiß unternommen, waren aber auch hier abgewiefen worden.

Todorovich, der aus dem Abzuge der Divisionen Damjanich und Becfen allzu tuhne Schluffe gezogen und auf fast gar teinen Widerstand gerechnet hatte, fiel, in seinen hoffnungen getäuscht, sosort in Unthätigkeit zurück. Er concentrirte seine Truppen bei Kanizsa und wartete auf Berstärkungen. Da haddit weder Kraft noch Auftrag zu einem offensiven Bersahren hatte, so trat nun eine langere Wassenruhe ein, die bis in den März hinein dauerte, und von haddit zur Anlage eines Brückenstopfes am linken Theisusger um üj Szeged benutzt wurde.

#### Die Ereignisse in Siebenburgen in den Monaten Januar und Februar 1849.

Mit ben ersten Tagen des Januars hatte Bem die öfterreichischen Truppen, welche icon im Begriffe waren, ins Banat und in die ungarischen Comitate östlich der Theiß einzubrechen und diesem Zufluchtsort alle seine Bedeutung zu nehmen, nach Siebenburgen zuruck und nach Suden abgebrängt, und hatte Urban und Jabloneki in die Bukowina gestrieben.

Er ließ nun in Biftrig und gegen die Baffe, welche in die Butowina führen 1 Bataillon, 2 Escabrons und 6 Gefchuge unter Ricgto Raftow, ungar. Krieg. I. junid, um fich mit bem Gros in bas Szeflerland ju begeben jund bier neue hoffnung und neues Beben ju ermeden, neue Rrafta ju gewinnen.

Seit dem Schlage von Maros Bafantelly Anfange, Ravember war das leicht bewegliche Bollden der Szeller der Unterwerfung unter die öfterreichischen Baffen nicht abgeneigt und öfterreichische Agitatoren bearbeiteten in solchem Sinne die öffentliche Meinung. Nur der haromszelter beten in solchem Sinne die öffentliche Meinung. Nur der haromszelter Stuhl im außersten Sudosten des Landes konnte noch als treu der ungarischen Sache angesehen werden. hier schufen in der Mitte Novembers der Oberft Dobay und Major Alexander Galeine kräftige militärische Organisation und ordneten eine Grenzbeschung an, für welche die Reserven in Sepsis 3. Györgh, Uzon am Ugybache, und Rezdi Bafar belly aufgestellt wurden. An letterem Orte goß man auch Kanonen aus Glockenmetall.

Die Dinge gingen eine Reitlang um fo beffer, ale fie bon ben Defterreichern nicht geftort murben. Erft Anfange Dezember brach jugleich ein Detachement unter Major Sabbte und ein anderes bon Rronftadt ber. bei welchem fich 1500 fachfische Rationalgarden befanden, gegen Die Grengen des Saromegel por, Run folgten beständige fleine Befechte, bei welchen Die Szetler zwar im Gangen gludlich maren, fich mehrerer fachfifder Orte bemachtigten und auch Sandte gwangen, fich nordwarte in ben Udvarbelber Stubl gurudgumeiden, welche aber boch burch die beftanbigen Unftrengungen und bas Lagerleben, welches fie erforderten, auch bier balb Ueberdruß am Rriege und Reigung jum Bertragen mit ben Defterreichern ermedten. Um diefe nicht machfen ju laffen, befchloß der Rriegerath einen enticheidenden Schlag gegen Rronftabt und Dberft Dobab mar icon im Marfche dabin, ale Sandte wieder von Rorden ber ine Land einfiel. Er mard gwar bei Relfo Ratos im Alutathal gurudgefchlagen; bagegen rudte, unterbeffen die Brigade Gebeon in Rronftadt ein und vertrieb die Szeller wieder aus den von ihnen befegten fachfifden Orticaften. Dieg folug den Duth auch im Saromeget nieder und es murden mit Beneral Bedeon Unterhandlungen angefnupft, Die endlich ju einer Art Friedensichluß unter giemlich barten Bedingungen fur die Szefler endeten. Unter Anderem follten fie auch die Baffen abliefern, Bur Ausführung tam bas nicht, inebefondere meil die Erfolge Bems die Cachlage balb anderten.

Bem ruckte am 13. Januar in Maros Bafarbeln ein, welches die öfterreichifche Befahung bei feiner Annaherung raumte, um fich auf Debiafch guruckzuziehen. Er fendete nun fofort Emiffare in alle Stuble der Szeller, um biefe zu neuer Erhebung und neuen Organisationen zu ermuntern.

Buchner hatte auf die Radricht von Beme Unnaberung an Maros

Bafarhely & Bataillone, 10 Gecabrone und 80 Gefcütze bei herrem ann ft a bit concentrirt und führte diese über Mediafch in das Thal des Eleinen Kolel (Ris Rufillo); er erreichte in diesem am 16. Januar Galfalva und Solefalva am linken, Diofo Sz. Marton am rechten Ufer; auch Gebeon und haybte hatten Befehl, bei dem Angriffe auf Maros Bafar, help mitzuwirten, tamen aber nicht heran.

Bem ging am 16. ben Oesterreichern mit 51/3 Bataillone, 5 Gecadrons und 30 Geschüßen von Maros Basarheln entgegen; am Abend
erreichte sein rechter Flügel unter Major Bethlen Bocsfalva am rechten Ufer des Kleinen Rokel, das Gros die Gegend von Galfalva am linken Ufer. Am 17. sollte der Marsch auf beiden Ufern des Flusses gegen Rütüleovar (Kokelburg) fortgesett werden.

Am linken Ufer war der Kampf ziemlich hartnäckig; am rechten Ufer aber drang der rechte Flügel Bems unaufhaltsam vor; und als ein Bersuch Buchners, ihn mit seiner Ravallerie zuruckzuwerfen, mißglückte, trat auch der rechte öfterreichische Flügel den Rückzug über Mediasch an, der in einem Buge bis Gerrmannstadt fortgesetzt ward.

In Folge biefes Gefechtes beorderte nun Buchner auch Gedeon nach herrmannftadt und handte ward nach Sa. Agotha (Agenethlen) gerufen, um die Strafe von dort über Lefchtirch (Uf Egyház) nach herrmannftadt zu decken. Dief tam namentlich dem Szetlers land zu Gute, wo die Organisationen mit neuem Eifer betrieben wurden.

Bem befchloß feinen Sieg auf herrmannftadt zu verfolgen. Am 18. Januar marichirte er nach Debiafch, am 19. nach Stolzenburg (Szelindet).

Czes, ber ichon am 16. Befehl erhalten hatte, von Thorba gur Bereinigung mit Bem fubwarts zu ziehen, tam über Eletes am 19. nach Balasfalva (Blafendorf) und am 20. nach Big-Afna (Salzburg oder Ofna.

In der Nacht vom 20. auf den 21. ging Bem nach Groß Scheuern (Nagh Tfür) vor. Auch an Czes ward bestimmter Befehl jum Borrucken gesendet; doch erhielt ihn diefer in Folge eines Migverftandniffes nicht, so daß er betreffe seiner Magregeln nur auf die ganz allgemeine Kenntnis davon verwiesen war, daß überhaupt ein Angriff auf herrmannstadt beabsichtigt werde.

herrmannstadt, eine Stadt von 20000 Einwohnern ift mit einer alten Ringmauer umgeben, welche nur auf der Subfeite eine durch Erdwerke geschloffene Luck zeigte; die Borftadte außerhalb ber Ringmauer waren neuerdings durch Erdschanzen gedeckt.

Budner verfügte über 7000 D. Infanterie, 1200 Dr. Ravallerie,

4000 Nationalgarben und Landflurm, 80 bespannte Feldgeschupe und 24 unbespannte Bostitonegeschupe. Geine Infanterie batte er In ben verschangten Borfladten, die Nationalgarben in der Stadt, die Reiterei in der Ebene rechts der Stadt gegen hamm eres or f'(Sz. Erzebet) ausgestellt.

Bem hatte einschließlich der von Cic commandirten Abtheilung 6000 M. Infanterie in 71/6 Bataillons, 6 Escadrons Susaren (685 Bferde) und 30 Geschüge.

Am Morgen bes 21. Januar ließ er feinen linken Flügel unter Riß gegen Sammered orf, bas Centrum und ben rechten Blügel unter Mifes und Bethlen an der Sauptstraße vorgeben. Sie gelangten bis zu einer Brücke 1500 Schritt nörblich der Borftabte. Sier wurden Mites und mehrere Abjutanten Bems getöbtet und verwundet. Bem zog nun seine Artillerie vor und eröffnete ein heftiges Geschützeuer, welches aber von den Desterreichern mit schwereren Kalibern ebenso lebhaft erwidert ward. Bon 7 bis 11 Uhr Bormittags hielt mit kurzen Unterbrechungen, während deren Bem mit Insanterie und Kavallerie verschiedene mißlungene Bersuch macht, in die Berschanzungen einzudringen, die Kanonade an. Um 11 Uhr hatte Bem 240 M. vertoren, 6 Geschütze waren ihm demontirt und — das Schlimmste von Allem — die Munition ging ihm aus. Da trat er den Rückzug nach Groß Scheuern an.

Czes hatte schon um 6 Uhr Morgens am 21. seine Truppen unter die Baffen gebracht, tam aber erft um 9 Uhr jum Abmarsch; um 11 Uhr hatte er eben den Berg von Biz-Afna überschritten und flieg in die Ebene hinab, als er auch schon Bem im Ruckzuge und verfolgt von den aus ihren Berschanzungen hervorgebrochenen Desterreichern bemerkte. Er ging in die linke Fianke der letzteren vor und brachte dadurch ihre Berfolgung einen Augenblick zum Stehen. Doch nun ließ auch Bem sein Gros von Reuem jum Angriffe schreiten. Die Desterreicher, welche die Schwäche der Abtheilung von Ezes bald erkannten, gingen diesem entgegen und schlugen ihn in eine verwirrte und unaushaltsame Rucht.

Bem hatte balb nur eine einzige Batterie und eine einzige Escabron noch zusammen. Dennoch wich er nur Schritt fur Schritt zuruck, ließ seine Geschütze immer von Reuem Position nehmen und einige Salven geben und gelangte so endlich Abends um 8 Uhr in vollfter Dunkelheit nach Stolzzen burg. hier ließen die Defterreicher von der Berfolgung ab.

Run blieb Bem sogleich bei Stolgenburg fteben, sammelte hier von seinen verlaufenen Truppen soviel er konnte, gog auch Czes, ber nach Laba mos an ber Blasendorfer Strafe abgedrängt war, an fic, ließ Munition von Mediasch und Maros Bafarbelp berantommen, Die verdorbenen

beon amifichusu ziehen. Ale dieser eingetroffen war, wurden die Operationun wieder aufgenommen. Buchner rechnete darauf, Bem jest vollständig einzusangen: Am 30. Januar ructe sein Gros, zwei Brigaden, an der großen Straße über Groß Scheuern im Centrum vor, auf dem rechten Flügel ward eine Brigade über Katasfalva und Russ (Reuffen), auf dem linten Rugel ebenso eine Brigade über Big Afna und Ladamos in Bems Rucken entsendet.

Nachmittags um 1 Uhr allarmirten die Borpoften Bems Lager. Diefer entwickelte sofort 3 Bataillons, 5 Escadrons und 19 Geschüge an der großen Straße und entsendete Czes mit 2 Bataillons, 1 Escadron und 6 Geschügen gegen Rusz. Um 2 Uhr begann hier wie dort die Ranonade. Der rechte öfterreichische Flügel ward nach 4 Uhr in der Richtung auf Ratasfalva zurückgedrängt; worauf Puchter die Borrückung überhaupt einstellte und unter Plankeleien, die bis 8 Uhr Abends anhielten, auf Groß Scheuern zurückgieng, wo er ein Biwat bezog.

Run ergtiff Bem am 31. ohne Befinnen wieder die Offenstee, mit der Infanterie an der großen Straße, mit der Kavallerie und Artillerie über Biz-Afna gegen die linke Flanke der Desterreicher und brachte sie wirklich zum Beichen auf herrmannstadt. So große Reigung er hatte, auch gegen dieses loszugehn, sah er doch die Unmöglichkeit bei seiner Schwäche ein. Er hatte eine Berstärkung aus dem Banat, die Division hrabowski, welche längs der Maros ihm zuziehen sollte, zu erwarten. Um diese in Empfang zu nehmen und ihren Marsch zu beschleunigen, entsendete er den Oberstlieutenant Kemenh mit einer starken Abtheilung am 1. Februar über Biz-Asna, Reismarkt (Szerdahelh), Mühlenbach (Szäsz-Sebes) und Szäsz-Báros (Broos) nach Dèva (Dimrich).

3hm felbst blieben jest nur noch 1730 M. Infanterie, 325 M. Ravallerie und 24 Geschuge. Dit diesem Saustein wollte er Buchner beobachtend gegenüber fieben bleiben und glaubte ibn durch Demonstrationen so lange hinhalten ju tonnen, bis die Berftarfungen herantamen. Er nahm zu diesem Ende Stellung bei Big-Afna, wo er sich verschangte.

Die Baghalfigfeit Beme hatte allerdinge, wie aus bem Fruberen jur Benuge erhellt, ben Defterreichern bieber entschieden imponirt.

Indeffen jedes Ding bat feine Grenze. Am 4. Februar griff Buchner mit 10000 bis 12000 M. und 30 Gefcugen die Stellung von Big-Afna an. Trop ber ungeheuren Uebermacht bes Seguers hielt fich Bem, und Ruchner

foien fogar wiederum ins Schwanken zu gerathen und bezeigte Luft zum Rudszuge. Da aber flieg die Rectheit Bems dermaßen, daß er nun sethft fic ertühnte, mit seiner handvoll Leute zum Angriffe überzugehen. Rothgedrungen machten die Oesterreicher wieder halt. Der Ersolg war eine totale Niederlage Bems. Mit Berluft von 16 Geschüßen wurden seine Truppen in wildefter Flucht auf die Straße nach Mühlenbach geworfen; mit genouer Noth entging der General selbst der Gesangenschaft. Die Trümmer seines hausseins erreichten noch in der Racht Reismarkt; hier fanden fich etwa 1500 M. mit 8 Geschüßen zusammen, der Infanterie war die Munition ganzlich ausgegangen, die Artillerie hatte noch 20 Schuß auf jedes Geschüß.

Bem sendete von Reismarkt sogleich die Kranken und mas von der Bagage gerettet worden war, nach Mublenbach vorauf. Dieser Transport ward von wallachischem Landflurm, den sächsischen Einwohnern Mühlenbachs und einem Detachement der in öfterreichischen handen befindlichen Festung Karlsburg in Empfang genommen, die Escorte und die Kranken wurden ermordet. Alles, was von der Besahung von Karlsburg verfügbar war, marschirte nach Mühlenbach und nahm hier auf Bems Rückzugelinie Stellung.

Bem brach mit dem schlagfähigen Theile seiner Truppen am fruhen Worgen des 5. Februar von Reismarkt nach Muhlenbach auf, warf die Rarleburger Besatung aus dem Orte heraus und verbarrikadirte fich in demselben, so gut es in der Eile möglich war.

Um 2 Uhr Rachmittags erschien die öfterreichische Avantgarbe vor Muhlenbach und begann diesen Ort zu kanoniren. Bem antwortete. Da die Desterreicher nichts Ernstes unternahmen, hielt das Feuer bis 7 Uhr Abends an. Bem blieb auch die Racht in Muhlenbach, vor welchem Orte sich nun am 6. Februar die ganze Streitmacht Puch ners entfaltete. Bur Uebergabe ausgesordert, verweigerte Bem dieselbe und sandte vorerst eine kleine Avantgarde nach Szäsz Baros voraus, um diesen Ort von dem wallachischen Landsturm zu saubern, welcher ihm hier den Beg verlegen wollte. Dann solgte er selbst mit den noch übrigen Truppen nach. Durch gut gewählte Ausstellungen seiner Artillerie, die er eine nach der anderen nahm, brachte er es dahin, die Oesterreicher, welche ihm von Rühlenbach solgten, in anständiger Entsernung zu halten, indem er sie zu fortgesetzten zeitraubenden Entwickelungen veranlaste und dann augenblicklich die Beit benutzte, um von Reuem einen Borsprung zu gewinnen.

Sjasja Baros mußte mit Sturm genommen werben. Dier folug Bem fein Rachtquartier auf und jog Rachrichten über bie aus Ungarn erwarteten Berftartungen ein. Er erfuhr, daß ein Bortrupp Remin us fich an der Brude bes Strehlbaces bei Riellibefinde, daß bie Berftartungen and Ungarn jum Theil icon die Gegend von Deva erreicht hatten

Remeinh berichtete, daß er felbst bald nachfolgen werde. Als nun bald darauf die Desterreicher vor Saasje-Baros erschienen, nahm Bem wiederum den Kampf mit ihnen an. Im Gesechte verwundet, mußte er das Commando Czeh übergeben und nach Deva juruckgehen. Czeh raumte Saasje-Baros und ward an der Strehlbrucke, wohin er noch 1200 M. juruckbrachte, von Remeinh aufgenommen. Legterer blieb an der Brucke stehen, Czeh ging nach der Stadt Deva — das Schloß war in österreichischen Sanden. In Deva traf am 8. Februar Morgens auch die Division for abowsti ein.

Am 7. Abende hatten die Desterreicher ihre Avantgarde nach Pab vorgeschoben, ihr Gros stand in Szasz Baros. Am 8. griffen sie Remeny an, der nur 12/3 Bataillon, eine Escadron und 10 Geschüße an der Strehlbrucke hatte und deshalb von Bem Berstärkung verlangte. Doch war der Angriff der Desterreicher am 8. noch nicht ernst gemeint, sie hatten nur rekognoszirt. Bem sandte zuerst nur 1 Bataillon mit 1 Escadron und 1 Batterie unter Czes vor, dann marschirte er am 9. mit dem ganzen Rest seines Corps von Deva an den Strehlbach. Er brachte im Ganzen 7 Bataillons, 7 Escadrons, wovon 2 Biharer Nationalgarde und 28 Geschüße mit 8500 M. zusammen.

Die Desterreicher wurden, den Landsturm ungerechnet, auf 11—12000 D. mit 40 Geschüßen mahrscheinlich zu hoch veranschlagt. Um 9. Morgens marschirten sie am rechten Strehluser auf den hohen von Pisti auf, ihre Reiterei auf dem rechten Flügel, zunächst dem linten Marosuser; am rechten Marosuser stand außerdem Reiterei und wallachischer Landsturm. Un der Straße aufgesahrene Batterieen eröffneten um 8 Uhr Morgens ihr Feuer auf die ungarischen Bertheidiger der Brücke; als dieß eine Stunde lang gedauert hatte, ging Insanterie vor, die Brücke mit dem Bajonnet zu nehmen. Der Angriff ward abgewiesen; das 11. Honvebbataillon durchsuhrtete darauf den Strehlbach, um die weichenden Destereicher zu versolgen. Ansjangs glücklich eroberte es 2 Kanonen, ward dann aber von den vorruckenden Reserven der Destarreichet geworfen.

Run tomen die ungarifchen Truppen von Deva heran; zwei Bateterieen gingen rechts und links der Brucke an das rechte Strehlufer, nahmen in den Flanten der Defterreicher Stellung und eröffneten ihr Feuer, fobald bie Sonoth, welche mit bem Gegner ins handgemenge und durcheinander gefommen waren, fich losgemacht hatten, Mun, folgte ben Batterieen die Insanterie und Kavallerte ber Ungarn über den Bach zum allgemeinen Amgriffe. Dieser ging Ansangs mit Ordnung vor fich, doch bald brachten einige Kanonenschusse die beiden Cecadrons der Bibarer Rationalgarden zu Pferd in Unordnung; diese stützten fliehend der Brude zu jund eiffen die Insanterie mit sich fort. Bems ganzes Corps war der Austösung nahe. Der alte General aber wollte sich noch nicht ergeben; Czeh mußte mit 2 noch zusammengehaltenen Bataillons, denen sich einige Batterieen anschlossen, eine Reservestellung nehmen, um die über den Streblbach nachdrängenden Desterreicher auszuhalten. Dieß gelang, so das die flüchtigen Ungarn wieder zum Stehen gebracht und geordnet werden konnten.

Einmal stutig geworden, hatten sich auch die Defterreicher auf bloges Feuergesecht eingelassen. Ihr immer schwächer werdendes Artillerieseurz zeigte aber daß es ihnen an Munition zu sehlen anfing. Es begann schon dunkel zu werden. Da führte Bem seine Bataillone und Schwadronen zum Sturme vor. Die Desterreicher, welche sich bessen nicht mehr versahen, geriethen ins Wanten, welches bald in eine Flucht auf Saasge aros ausartete.

Bem mar wieder herr ber Strehlbrude. Der Berluft im Gefechte war auf beiben Seiten ein berhaltnismaßig bedeutender gewesen; die Ungarn hatten 700 M. eingebuft, die Desterreicher noch mehr.

Am 10. verfolgte Bem seinen Sieg auf Ruhlenbach, wo er am Abend auf die öfterreichische Rachhut traf. Er drangte sie aus dem Orte, ließ in demselben nur 1 Bataillon jur Besahung und marschirte links ab auf Alvincz, um hier österreichische Abtheilungen, die sich etwa nach Karleburg zuruckziehen wollten, aufzusuchen. In der That traf er dort in der Nacht um 10 Uhr noch auf ein Detachement, welches mit leichter Ruhe vertrieben wurde.

Dhne sich um herrmannstadt zu tummern, marschirte Bem nun auf Mediasch, um sich zuerst wieder dem Innern des Landes, dem Szellerland und seinen dort zu erwartenden hulfguellen zu nahern. Er schlug den beschwerlichen Beg über Berwe (Blutroth), Szasz-Tsanad (Schotten) und Frauendorf (Azsonhsalva) ein. Am 12. hielt er in Berwe einen Ruhetag und ließ von hier unter Bedeckung Remeines alle überflussisses Bagage über Balassalva und Thorda nach Klausenhurg abmarschiren. Er selbst mit den Truppen tras am 15. in Mediasch ein. Er sand hier ein Detachement unter Major Igurman vor, welches bei Big-Alna von ihm getrennt, sich in die Gegend von Mediasch gezogen und hierziehen Parteisgängerkrieg auf eigene Faust gesührt hatte. Ferner erhielt er eine Berftartung von 4 Bataisons und einer Escadron unisormirter Szellertruppen

wahrend eine andere ftarte Abtheitung berfelben feit bem 12. Februar in Se gende ftanbin doll no 1908 no 1908

Sugleth liefen min in Mebiaich aber auch Radrichten ein, baß Urban wieder aus ber Butowina vorgebrochen fei, daß er bie ichmache Garnison von Biftrig geworfen, bann bel Bapersborf (Király Rimethi) bas ganze Detachement Ricztos angegriffen und es zum Ruckug nach Dees gezwungen habe.

In Folge dieser Rachrichten brach Bem am 17. Februar mit 4 Bataillons, 2 Escadrons und 12 Geschützen von Rediasch auf und ftand am 20. bei Budak sublich von Bistris.

Urban, welcher auf der Straße nach Dees schon bis Bethlen an der Szamos borgedrungen war, kehrte, sobald er den Anmarsch Bems ersuhr, sogleich nach Jakb, nordöstlich Bistrig um. Rur seine Arriergarde ftand am 21. noch in der Stadt Bistrig, wurde an diesem Tage von Bem angegriffen und geschlagen. Der Sieger ging darauf nach Jaad vor, schlug hier Urban selbst am 23. und ließ jest bei Tihuga und Bistrig ein startes Detachement gegen die Bukowina stehen. Er für seine Person eilte nach Medialch guruck.

Bir muffen an biefer Stelle ben fiebenburgifchen Rebenichauplat bes Krieges wieder berlaffen, um uns ben entideibenden Ereigniffen juzuwenden. Es wird aber huffend fein, hier einige Bemerkungen über die Bem'iche Kriegführung einzufugen, die geeignet find, Nachfolgendes zu erklaren.

Riemand wird faugnen, daß biefe Rriegführung eine alangenbe, eine beftechende ift. Aber ob eine eben fo nugbringende? Das ift bie Frage. Schon in ber turgen Spanne der Beit, die wir Bem bei feinem Birten in Siebenburgen gefolgt find, haben wir Erfolge ju notiren, welche etwas Romantifches an fich tragen und welche groß erscheinen, wenn man fe an fich betrachtet. Den Reind, ber breifach überlegen ift und noch mehrfach, abhaiten ift icon viel, noch mehr ift es, ibn in die Flucht ichlagen. Aber, wenn man mit effer tubn verwendeten Mindermacht felbft in diefem Sinne auf bem Schlachtfelbe flegt, man tann den Gieg mit der Mindermacht nicht verfolgen, ibn folglich nicht zu einem enticheidenden machen. Und wie icon bie bieber ergablten Greigniffe zeigen, der Gieg ift boch auch nicht gewiß, es folgen rafche Umfchlage, es bangt Alles an einem gaben. Durch Beme Art! ben Rrieg ju fubren tann niemale eine vollftandige Enticheidung, utauch nur eine folde, welche auf einige Bochen ober gar Monate porbalt und auf die fur folde Dauer mit Sicherheit gerechnet werden burfte, ergielt werden. Er fuhrt den Rrieg burchaus ale Barteiganger, and Luft am Rriege, aus Luft , bem Reinde einen Streich ju fpielen , ibn

gewiffermaßen and ber nafenderumzuführen. Debalbilbegnügt ver nicht fietes mit tleinen Maffen, ja erizieht biefeidenbgrößerenworf ers willfinichten dan Rationalgardes und Landflurmformationen wiffenzigunäche weibesfiedihm nicht beweglich genug find. Er will lieber eine kleine Angahl Truppen haben obie er wenigtens für zuverläfig halt, als eine größere Bahlan bie es nicht find oder die er nicht dafür halt.

Sicherlich ift die Beweglichkeit der Truppen ein außerst wichtiges Moment der Kriegführung, aber nicht das einzige. Jede Kraftaußerung beruht nicht bloß auf der Bewegung, sondern auch auf der Masse der in Bewegung gesetzten Kraft. Dieß gilt von dem Bollskriege vielleicht noch mehr als von einem Cabinetskriege. Daher spielt in einem Bollskriege stets das Moment der Organisation, nicht der flüchtigen, lotal und schnell arbeitenden, sondern der durchgreisenden, in möglichst weite Kreise getragenen eine so große Rolle. Bashington nütte seinem Lande mehr als Organisator denn als Felbherr, als welcher er bekanntlich unter der Mittelmäßigkeit stand; die erste französische Republik hatte vielleicht ohne einige ihrer bedeutenden Felbherrn ganz Europa die Stirne bieten können, aber nicht ohne ihren organisirenden Bohlsahrtsausschuß, ohne dessen militärische Seele, Carnot.

Aber gerade als Organisator sundigte Bem in Siebenburgen ungemein, wofur auch spater die Rache nicht ausblieb, burch feine Art der Barteigangerfriegsuhrung und die darauf bafirte Art der Organisation, welche bas Burudftogen der Maffen so recht eigentlich verlangte.

Es wird hienach Riemanden mehr Bunder nehmen, wenn bie weiterblidenden Ungarn, namentlich tuble Ropfe, wie Gorgen, mochten fie auch fich Anfange durch Beme Riederlage nicht fcbreden laffen, doch auch auf feine Siege und auf dauerhafte Erfolge, welche benfelben entfpriegen follten, tein großes Bertrauen festen. Freilich tam bei manchen, - und auch Borgen gebort ju ihnen - noch bingu, bag, ale Dembineti jum Dbercommandanten fammtlicher im freien Relbe operirender ungarifder Truppen ernannt ward, Bem feinem Befehle nicht untergeordnet wurde. Lagt fich Dieß auch in vieler Begiebung rechtfertigen, ba Giebenburgen burch feine innere Befchaffenheit, wie turch feine Abgrengung gegen Ungarn in ber That ein von biefem abgefcoloffenes Rriegetbegter ausmacht, fo ließ fich boch auch einem Dagvaren gegenüber bas nicht in einem allgu gunftigen Lichte batftellen, daß in Birtlichfeit gwei Bolen unabhangige Dberfeldberen ber ungarifden Streitfrafte waren und bieg mußte bem Digtranen in Die gange Rriegführung in Siebenburgen, mo es einmal vorhanden mar, boppelte Bebeutung geben; es mußte um fo foroffer biefe Rriegführung in dem Lichte berjenigen eines blogen Abenteurers, eines großen Rauberhauptmanns ericheinen laffen, der fich um ben schließlichen Erfolg nicht kummert, wenn er nur im Einzelfall fein Muthchen tublen kann. hatte Bem in naherer Beziehung zu den übrigen ungarischen Armeen gestanden, wurde freilich dieses Mistrauen noch schroffer und eher hervorgetreten sein als es unter den obwaltenden Umständen thatsächlich der Fall gewesen ist.

#### A.

# Sintheilung und Starte bes erften ungarischen Armeecorps unter Oberft Klapta am 21. Januar 1849.

- Brigabe Bulharin: 3 Compagnieen Bolenlegion unter Thworgniedi, das 34. und 52. Honvebbataillon, 1 Compagnie Abaujvarer Freiwillige, 1 Compagnie Gevefer Rationalgarde; 4 Escadrons Husaren von den Regimentern Rr. 1, 3, 6 und 14 (Lehel); 3 12pfor, 3 6pfor und 3 3pfor.
- Brigabe Schulg: 17. und 43. honvebbataillon, 3. Bataillon vom 39. Linienregiment (unvollftandig); 1 Escabron Lebel husaren, 1/2 Escabron hevefer Nationalgarden ju Pferd; 6 3pfbr.
- Brigade Gebeon: 20. und 42. honvebbataillon (beibe unvollftandig); 1/2 Cecadron hevefer Rationalgarben ju Pferd; 6 3pfbr.
- Brigade Defewffy: 19. und 26. Sonvebbataillon; 4 Compagnieen Borfoder Freiwillige; 1 Escadron vom 8. Susarenregiment (Coburg); 6 opfor und 3 3pfor.

Alles in Allem  $8^2/_3$  Bataillons, 7 Escadrons und 30 Geschütze ober auf das Bataillon 1000 M., auf die Escadron 120 M. und auf das Geschütz 20 M. gerechnet, etwa 10000 M.

# fünfter Abschnitt.

Von der Vereinigung Görgeps mit Klapka bis zum Beginne der glücklichen Offensive der Ungarn.

Mitte Februar bis jum legten Drittel bes Marg 1849.

#### Die Tage vor ber Echlacht von Rapolna.

Rach den zulest erzählten Ereigniffen an der Theiß und denjenigen bei den Corps von Görgen, Rlapta und Schlick weiter im Rorden trat eine Ruhepause ein, welche bei den Ungarn durch Ungewißheit über das, was geschehen sollte, wie durch inneren Zwiespalt, bei Windisch graß durch die Schwäche seiner Truppen zwischen Donau und Theiß und das Warten auf die Herantunft der eingezogenen Detachements veranlaßt ward.

Auf ungarischer Seite war am 12. Februar eine neue Eintheilung der gesammten Armee, so gut ohne Kenntnis der wirklichen Stärke der einzelnen Abtheilungen als alle früheren, entworsen worden. Die Armee war danach in Armeed ivisionen von 4—6000 M. getheilt, welche als selbstftländig betrachtet, also nicht in der Rehrzahl permanent zu Armeecorps vereinigt sein sollten. Görgehs Corps war hiebei unter anderem als 16. Armeedivision bezeichnet. Die Abschaft bei dieser Nagregel war wohl vorhertschend, den Einfluß der Corpscommandanten, insbesondere aber Görgehs, zu brechen, der sich durch seine Waigener Proklamation verdachtig gemacht hatte, — welcher Berdacht durch die Unterredung mit dem Absessahle von Windlischgräß zu Rosenberg nicht gemindert ward, — und so den Einfluß des nunmehrigen Obercommandanten der Armee, Dembinski, zu heben.

Man konnte gegen die neue Eintheilung nicht an und für sich etwas haben, da eine Armee von etwa 40000 M., welche vielleicht zu einem größeren Hauptschlage vereinigt werden mochte, bei der Eintheilung in 6 bis 8 Divisionen offenbar gelenkiger wurde, als bei der Eintheilung in nur drei Armeecoxps. Aber die Durchführung der Maßregel setzte voraus, daß die ganze Armee dem neuen Obercommandanten mit vollem Bertrauen entgegenkam und daß nicht wohlerworbene Rechte der bisherigen Coxpscommandanten verlest wurden.

Run fah es aber mit dem Bertrauen übel aus und man tann nicht fagen, daß die erften Anftalten Dembinatis geeignet waren, ein foldes zu eweden. Dit Berczel hatte er bereits einen ernftlichen Strauß gehabt und beffen Abdantung veranlaßt, felbft mit dem milden Alapta hatte er

fich gegankt; nun follte er mit feinem harteften Gegner auch noch in Be-

Dieser erhielt zu Raschau am 14. Die neue Armeeeintheilung, ferner ben Befehl, fich mit seinem als 16. Armeedivision bezeichneten Corps unter Dembineti zu ftellen, und dann eine hierauf bezügliche Depesche Dembinetis, welcher ihn aufforderte, Rapporte über Starte und Dislocation seines Corps einzusenden und mitzutheilen, welchen Operationsplan er eben in Aussubrung habe.

Das Gerücht von der Ernennung Dembinskis u. f. w. war schon einige Tage borher zu dem Görgey'schen Corps gedrungen und hatte hier eine lebhafte Agitation unter den Offizieren zur Folge gehabt. Man wolle Görgey beseitigen, man wolle die Proklamation von Baigen nicht anerkennen, hieß es; es musse einmal mit den "Schreibern zu Debregin" ein Ende gemacht werden. Berathungen fanden statt, alle Divisionen der Corps, mit Ausnahme derjenigen Gunons, ließen Görgey aufs Neue durch Deputationen ihrer Ergebenheit versichern, und die Division Kmeth erklätte selbst für den Fall ihm folgen zu wollen, daß er sie nach Debresin gegen Regierung und Neichstag führe.

Förmlich billigen durfte selbstverftandlich Görgen diese Bewegung nicht, aber daß er innerlich mit ihr recht vollfommen einverstanden war, kann schwerlich einem Zweifel unterliegen. Am 14. Februar zeigte er seinem Corps an, daß es von nun an die 16. Armeedivision heiße und fügte die Aufforderung an seine Offiziere hinzu, "diese scheinbare Demuthigung mit demselben Gleichmuthe hinzunehmen, mit welchem er auf seine Selbständigkeit als Armeecorpscommandant verzichtend, sich gehorsam dem Auspruche des versammelten Reichstages, den Besehlen des Generallieutenants Dembinski, eines — wie man sage — im Kriege ergrauten würdigen Feldherrn, freiwillig unterordne."

Schwerlich konnte sich Gorgen in der That einbilden, daß die Regierung von diefem Tagebefehl glauben wurde, er sei lediglich der Beschwichtigung halber erlassen worden. Dieselbe sah die Sache auch wirklich von einer andern Seite an; sie erblickte darin einen Bersuch zur Meuterei und Görger erhielt von Mészaros eine scharfe Rüge. Indessen kam doch die projectirte Eintheilung der Armee in selbstständige Divisionen wirklich nicht jur Aussuhrung; nur Dembinsti suchte sie gewissermaßen hinterrucks aufrecht zu erhalten, was dann, wie wir bald sehen werden, zu vielen und großen Unzukömmlichkeiten die Beranlassung ward. Im Uebrigen erhielt das Görgeb'sche Corps den Ramen des 7. Armeecorps zurück; Görgeb ward nur angewiesen, dasselbe statt in 4 nunmehr in drei Divisionen zu theilen, was er aber gleichsalls unterließ.

Auf die Anfrage, betreffe, feiner Operationsplane, ermiberte Borgen, daß er noch immer seiner alten Ansicht sei, man muffe Schlickzund die Div ilien Ramberg, einzeln zu ichlagen suchen; daß, er, baber, gegen Ramberg, ju, operiren, gedente, spaterhin könne man dann jum Entsage Komorns marschiren, so aufs Neue die Ausmerklamkeit des Fürsten Bindischgraß von der Theiß ablenken und neue Zeit zur Borbereitung eines endlichen Sauptsichlages gewinnen, welche Zeit die Armee bei ihrem Zustande noch immer sehr wohl gebrauchen könne.

Dem binsti antwortetete darauf, die Beit ju einem Sauptichlage fei bereits getommen; berfelbe fei unaufschiebbar und Gorgen moge daber ichleunigft mit seinem Corps von Rafchau nach Mistolez marschiren. Diefer Anweisung tam bann Gorgen junachft auch nach.

3n ber That tonnte Dembineti ju einer fraftigen Offenfive jest über bas 1., 7., 2., und 3. Armeecoxps verfugen.

Rad der Ranonade von Tornallya elieben vom 1. Corpe vorläufig bie Divifion Ragincan bei Butnot, Mariafy dahinter bei Raja fieben, mahrend Defewfin, bei beffen Divifion fich Rlapta felbst befand, von Mistoleg sudwarts nach Sarfany ructte.

Am 16. glaubte Dembineti ficher zu fein, daß Schliet zur Bereinigung mit Bindifchgraß marschire, zugleich aber schon einen zu großen Borsprung habe, als daß man ihn bei weiterer Berfolgung einzuholen vermöge. Er beschloß nun seine Aufmerksamkeit durchaus auf die große Straße von Erlau über Gyöngvös nach Besth zu richten. Die Division Razinchy ward daher an diesem Tage nach Sajo Sz. Beter, die Division Mariash nach Miskolcz gezogen, die Division Desewff ging in diesen Tagen bie Mező Kövesb vor.

Auf den früher erwähnten Befehl Dembinstis brach gleichzeitig Görgen von Rafchau in zwei Colonnen nach Suden auf. Die Colonne des rechten Flügels, zusammengesest aus den Divisionen Boltenberg (früher Biller) und Gun on follte über Moldau und dann das Bodvathal abwärts marschiren und am 20. Februar die Gegend von Edelen verreichen; die Colonne des linken Flügels bestehend aus den Divisionen Aulich und Ameth sollte über Enviczte und Forro mit ihrer Spige am 20. nach Szikszó gelangen.

Das 2. Armeecorps Repas, jest noch aus den beiden Divisionen Szekulits und hertelendy bestehend, weiter abwärts an der Theiß duch das 3. Corps abgelöset, ward den Strom auswärts nach Tisza füred gezogen und schob seine Avantgardedivision Szekulits über den Rukow, ungar. Krieg. 1.

Bluß nach Boroeglo, mit ben Bortruppen gegen Dezo Kovest und Matiar vor.

Das 3. Armeecorps unter Damjanich follte aus ben zwei bom Serbenkriege zurückgezogenen Divisionen bestehen. Die Division Damjanich begann ihren Rückzug aus dem Banat am 16. Januar und zwar zunächst auf Arad, um sich dort zu reorganistren; am 1. Februar traf sie vor Arad ein, was der Oberst Gal, Commandant der Blokadetruppen, zu einer freilich erfolglos bleibenden Aufsorderung zur Uebergabe an den Festungsscommandanten benutzte. Erst Ende Februar erreichte die Division Damjanich, welche nach ber, wie früher bemerkt, nicht zur thatsächlichen Aussührung gesommenen Armeeeintheilung vom 12. Februar die Rummer 8 hatte, die Gegend von Czibalbaga.

In der Ba'c's hatte der dortige Obercommandant, Eszterhay, als der Befehl jur Raumung des Landes ankam, die ungarischen Truppen zum lebertritte zu ben Desterreichern verleiten wollen, und ging als dieß wesentlich durch das energische Austreten des Obersten Becfey mißgludte, wenigstens für seine Person über. Run nahm Becsey das Commando der nach dem Rorden bestimmten Bacser Division, Rr. 6 nach ter Eintheilung vom 12. Februar, trat den Marsch nach Szegedin an, welches es in den letzten Tagen des Januar erreichte, nahm hier Cantonnirungen, um seinen Truppen Erholung zu gönnen und sie zu reorganistren und marschirte dann Mitte Februar nordwärts nach Czibathaza, wohin er in den letzten Tagen des Februar gelangte.

Den Bunkt Czibathaza, oberhalb Szolnot, welcher für die Ungarn der wichtigste Uebergangepunkt über die Ditteltheiß wurde seitdem die Defterreicher unter hartlieb am 28. Januar Szolnot wieder beseth hatten, ließ die ungarische Regierung erst zu dieser Beit verschanzen und versammelte zu seiner Decung ein Detachement, meist Nationalgarden, unter Major Resterbazo.

Roch ein mal ward Dembineti von der Linie Erlau . Ghonghos auf Befth abgelentt und zwar durch Schlid.

Diefer General machte bei Lofoncy und Rima Szombath Salt, sobald er bemerkte, daß Dembineti, weit entfernt, ihm nach ber Ranonade von Tornallya ju folgen, vielmehr felbft jurudging, er schob sogar die Brigade Barrot nach Betervafara vor.

Rach Schlick Rachrichten ftand am 16. nur das einzige Corps Rlaptas in der Gegend von Mistoleg, was auch im Befentlichen feine Richtigkeit hatte. Schlid meinte nun, gegen jenes Corps laffe fich ein erfolgreicher Schlag thun, wenn einerseits er felbst gegen es vorrucke, andererfeits Bin-

Difchgras von Befth über Ghöngvös. Er machte in' einem Schreiben vom 16. Binbifchgraß einen Borfchlag in diefem Sinne fprach aber dabei zu gleicher Beit die Abficht aus, in seinen gegenwärtigen Cantonnirungen bis auf weitere Befeble ftehen bleiben zu wollen.

Bindifcgrat und sein Generalftab waren mit Recht gegen eine solche Operation. Sie wollten, daß zuerst die Bereinigung bewirft werde, und dann erst an einen entscheidenden Schlag gedacht werde, sei es übrigens, daß man die Schlacht annehme, sei es, daß man fie suche. Demgemäß ward durch Befehl vom 18. Februar Schlick angewiesen, mit seinem Corps so schnell als möglich über Petervasar nach Ghönghöß auf die Hauptstraße zu rucken.

Indeffen zuwider seiner gegen Windischgras ausgesprochenen Absicht, ohne bessen Befehl abzuwarten, entschloß sich Schlied unterdessen, den Schlag gegen das bei Wiskolez vermuthete Corps Klaptas auf eigene Faust und allein zu führen. Am 19. seste er demgemäß die Brigaden Dehm, Pergen und Kriegern nach Putnof in Bewegung; die von Bindischgraß nach Spönghös vorgeschobene Brigade Colloredo seite er von seiner Absicht in Kenntniß und sorderte Colloredo direkt zu seiner Unterstützung auf, indem er ihm mittheilte, daß er bei Putnof bis zum 21. auf ihn warten werde.

Als nun Dembinsti das Biedervorgehen Schlieds auf Putnot erfuhr, jog er die drei Divisionen Aulich, Boltenberg und Guhon vom 7. Corps und die Division Schulz, — früher Razinczy — vom 1. Corps nach Sajo Sz. Beter, wo sie am 21. eintreffen sollten und auch wirklich eintrasen. Busammen waren diese vier Divisionen 16000 M. start. Sie stießen an demselben Tage mit Schlied zusammen, welcher, als er ihre Ueberlegenheit erkannte, ohne sich auf ein ernstes Gesecht einzulassen, sofort seinen Rudzug antrat.

Bei Gelegenheit der Zusammenziehung dieser Truppen gab es wiederum eine hatelei Dembinstis mit Görgen. Die Division Aultch, welche am 20. Februar unterwegs von Forro nach Szikzo war, erhielt von Dembinsti direft mit Umgehung Görgens den Besehl auf Sajo Sz. Beter zu marschiren. Bie wir früher angedeutet, bestrebte sich Dembinsti, nur die Divisionseintheilung anzuerkennen, während Görgen an der Corpseintheilung sestlich Aulich gehorchte, aber sendete Meldung an Görgen, der an diesem Tage noch in Raschau war. Görgen, der seine sammtlichen Divisionen auf Mistolcz dirigirt hatte, wußte nicht, was er davon denten sollte und war, wie man sich vorstellen kann, mit diesem neuen Eingriff Dembinstis durchaus nicht einverstanden. Er eite, um sich Aussellengtiff Dembinstis durchaus nicht einverstanden. Er eite, um sich Aussellen

klarung ju verschaffen, am 21. nach Miskolcz, wo Dembinekis hauptquartier sein sollte, traf aber diesen, der bei Butnok war, nicht an. Er sette nun eine schriftliche Borftellung gegen diese Eingriffe in die Anordnungen der Corpscommandanten unter hervorhebung der Nachtheile auf, welche sie sie Berpstegung und somit fur die Aufrechthaltung der Dieziplin mit sich bringen mußten, er sprach zugleich den Bunsch aus, sofort von der Rudkehr Dembinskis nach Miskolcz benachrichtigt zu werden.

Als Dembinski am 22. wieder in Miskolcz war, begab fich Görgeb zu ihm und ward mit einer Szene empfangen. Dembinski machte seinem Untergeneral Borwurse, welche möglicher Beise zum Theil berechtigt waren, redete sich dabei aber in einen solchen Eiser hinein, daß er dem kalten Görgev nothwendig lächerlich werden mußte, was dessen Respekt vor ihm, der ohnehin nicht groß war, noch vollends den letten Stoß versetze.

Um 22. Februar, an bemfelben Tage, an welchem er die ungludliche Unterredung mit Gorgen hatte, erhielt Dembineti den Befehl der ungarifchen Regierung, nun ernftlich bie Offenfive ju ergreifen: Leopoldftadt und Effeg feien gefallen, Romorn und Beterwardein feien enge eingeschloffen, Die Gerben rufteten fich fraftig jum Bordringen in Die Theißebene jur Bereinigung mit Bindifchgrag und die geringe Streitmacht, welche ihnen nach Abzug der Divifionen Damjanich und Becfen oder des 3. Armeecorps gegenüber geblieben fei, tonne ihnen unmöglich auf Die Dauer Biberftand leiften. In Siebenburgen ftanden Die Dinge zweifelhaft, jumal auch Die Ruffen eingebrochen feien. Die Comitate, am linken Ufer ber Theiß in den letten Monaten ausschließlich von den Laften des Rrieges gedrudt, feien ber Ericopfung nabe und es muffe nothwendig ein größerere Gebiet gur Ernahrung des Rrieges erworben werden. Dagegen fei nun die Sauptarmee auf Roften aller anderen Buntte fo verftartt worden, daß vorandgefest werden muffe, fie, wenn überhaupt eine, muffe fahig fein, einen enticheidenden Schlag ju thun.

Dembinsti ruftete fich in ber That jum ernften Angriffe. Sein Blan war im Allgemeinen ber folgende:

Ein Sauptangriff sollte durch eine Demonstration unterstüpt werden; ber hauptangriff sollte auf der großen Straße von Erlau über Gyönghös gegen die an dieser Straße östlich Besth vereinigten Truppen des Bursten Windischgraß geführt werden. Die Demonstration sollte in einem Angriff auf Szolnok und Bordringen von dort an der Eisenbahnlinie auf Besth bestehen. Sie hatte den Zweck, die Ausmerksamkeit des Fürsten Windischgraß von der Erlauer Straße abzulenken; der Fürst sollte sich an der Erlauer Straße abzulenken; der Fürst sollte sich an der Erlauer Straße schulenken; der Burst sollte sich an der Erlauer Straße schwachen und dadurch den Ungarn hier

ber Sieg erleichtert werden, welche bann auch bie an ber Gifenbahn entfalteten ofterreicifchen Truppen folagen tonnten. Die Demonftration follte von bem 3. Corpe, ober ben Divifionen Damjanich und Becfen. ausgeführt werben, fie tonnte beehalb nicht por ben erften Tagen bes Dara ine Leben treten, ba biefe Divifionen Ende Rebrugr erft im Anmariche auf Cgibathaga maren. Doch mußte fie bem Angriffe an ber Erlauer Strafe ihrem 3mede nach nothwendig voraufgeben. Dieß bieg nichts anderes als ber Sauptangriff muß auch bis in ben Darg pericoben merben. Ungefahr ju bemfelben Refultate mare man auch noch auf einem anderen Bege getommen. Es mußte namlich angenommen werden, daß bie Defterreicher nun wußten, es fei der bedeutenofte Theil der ungarifden Sauptmacht gewesen, welcher Schlick zu feinem Flankenmariche von Rafchau auf Rima Szombath gezwungen batte, nämlich die beiben Corps bon Borgen und Rlapta, daß fie ferner mußten, Diefe Dacht habe am 21. Februar noch Schlid bei Butnot gegenübergeftanden. Gollten nun die Defterreicher glauben, daß ibnen gur Beit der Ausführung ber Demonstration an der Szolnoter Gifenbabn bier und nicht bei Erlau die ungarifde Sauptmacht gegenüberflebe, fo mußten in den Tagen bom 21. bis zu bemjenigen, an welchem Die Demonstration begann, beträchtliche Theile ber Anfange gwifden Butnot, Erlau und Dietolcz entfalteten ungarifden Truppen binter Die Theig und nach Szolnot herabgezogen fein. Dieß erforderte aber mindeftene funf Tage. Bare alfo felbft bas 3. Corps am 24. fcon Szolnot gegenüber gemefen, durfte es doch bor dem 27, nicht angreifen und ber Sauptangriff auf ber Erlauer Strage durfte bann wohl nicht vor bem 1. Darg erfolgen.

Borausgesett also, daß überhaupt auf die Einwirkung der Demonftration über Szolnot ein großer Werth gelegt werden sollte, daß man nicht vielmehr zu dem Schlusse tam, es sei besser, Beit zu gewinnen und so bald als möglich mit den verfügbaren Truppen in geradester Linie zuzuschlagen, vorausgesett dieses mußte Dembinsti mit dem hauptangriff noch mehrere Tage warten.

Diefes beschloß er nun auch; dagegen wollte er jest schon an die Tarna vorrucken, welche zwischen Berpeleth und Bod von Rorden nach Süden fliegend, die Erlauer Straße quer durchschneidet und hier wollte er eine abwartende Stellung einnehmen, so lange halt machen, bis die Demonstration bei Szolnot begonnen habe zu wirten. Dieß ließ sich allenfalls hören, wenn man annahm, Bindischgräß und Schlick wurden sich ganz ruhig verhalten und ihrerseits nichts unternehmen. Borausgesest aber, sie drangen auf der großen Straße gegen die Tarna vor, an welcher Dembinsti lediglich warten wollte, um seinen Angriff vorzubereiten, so ward aus

feinem beabfichtigten Angriff junachft eine Defenfivichlacht, ju welcher es außerbem tam, bevor die Demonstration von Szolnot ihre Birtung gethan hatte.

Am 24. Februar gab Dembineti feine Difpositionen jur Besetung ber Tarnalinie aus.

Ehe wir die Ausführung berfelben verfolgen, wollen wir nun die Lage auf Seiten der Desterreicher in diefer Zeit etwas genauer betrachten und dabei zugleich einige Zwischenfälle einfügen, die ber Schlacht voraufgingen und nicht obne Einfluß auf fie selbst waren.

Der Furft Bindischgrat erhielt am 12. Februar die Rachricht, daß Schlick bem vereinigten Angriffe Gorgens und Rlaptas feitwarts über Moldau ausgewichen fei. Er feste fich nun in Bereitschaft, Schlick an fich ju giehen. Bon den Umftanden, insbesondere der Stellung der Ungarn jur Zeit der Bereinigung sollte es aber abhangig gemacht werden, auf welcher Strafe diese ju bewerkstelligen sei.

Um fich nun Gewisheit darüber zu verschaffen, wie es mit den Ungarn auf der Erlauer Strafe ftande, ließ er am 13. Februar die Brigade Colloredo auf Gyöngyös abmarschiren. Bei diesem Orte sollte fle Halt machen und mittelft Detachements einerseits gegen Mistolcz und die Theiß hin streifen, andererseits in ihrer linken Flanke gegen Betervafara bin die Berbindung mit Schlid aufsuchen.

Gleichzeitig wurde die Brigade Bhf, welche ebenso wie die vorige, von der Bersolgung Görgens Ende Januar abgerufen, jur hauptarmee zurudgekehrt war, über Baigen jur Aufnahme Schlicks nach Losoncz gesendet, aber schon am 16. Januar auf die Runde, daß Schlick gludlich in der Gegend von Rima Szombath angelangt sei, bei Baigen in ihrem Marsche angehalten.

Endlich ward zur selben Zeit die Brigade Dietrich von Rugent abgegeben und Ansangs bestimmt, die Berbindung der hauptarmee mit den Serben herzustellen, nun zur hauptarmee berufen. Der positive Grund, welcher hiezu veranlaste, war die durch Schlicks Ausweichen möglich gewordene Bereinigung Görgeps mit Klapta, über welche das österreichische hauptquartier allmälig ins Klare tam und gegen welche man sich ftarten wollte.

Die Brigade Colloredo tam am 15. Februar in Ghönghös an, ftreifte von hier vorwärts und trat mit Schlid in Nachrichtenverbindung, gemäß ben erhaltenen Befehlen. Wie schon früher erzählt worden ift, tam Schlid den ihm zugegangenen Beisungen, fein Corps auf die hauptstraße nach Ghönghös zu führen, vorerft nicht nach und rückte sogar wieder

auf eigene Fauft vor, wobei es zu dem Zusammentreffen bei Butnot am

Colloredo, bessen Stellung bei Ghönghös mit seiner einzigen Brigade zu exponirt erschien, ward nun von Bindischgraß angewiesen, nach hatvan zurückzuziehn und ein Detachement, welches an der Tarna in Kompólt stand, dafür bei Ghönghös als äußersten Bosten aufzustellen. Dieser Rückzug sollte am 18. Februar ausgeführt werden. Am Morgen desselben Tages ward aber das Detachement zu Kompólt um 51/2 Uhr von den Ungarn übersallen. Es war eine Abtheilung der Division Desemsty, die diesen Uebersall aussuschen. Bir verließen diese Division am 15. bei Harsany. Bon dort führte. Bir verließen diese Division am 15. bei Harsany. Bon dort führte sie Klapka, der sich persönlich bei ihr befand, in den nächsten Tagen nach Maklar, Szihalom und Mezö Kövesd wor und ordnete von hier aus den lebersal an. Die zwei in Kompólt überraschen Curassterschwadsonen sohn nach Brüspöst und wurden dann von hier nach Ghönghös genommen, während Colloredo mit dem Gros seiner Brigade nach Hatvan ging.

Bon hier aus berichtete Colloredo, daß die Ungarn fich in ftarten Maffen gegen die Tarna gusammengogen und fich offenbar zu einem haupt-folgage an ber Erlauer Strafe rufteten.

In dem Ralle gedachte Rurft Windischgrat ihren Angriff in ber Stellung von Godollo angunehmen. Er jog bieber die Brigade BB pf von Baiben, ftellte babinter bei Rerepes bie Brigabe Dietrich auf und nahm die Brigade Colloredo naber an Godollo nach Bagb binter Die Balga gurud, jo bag an ber großen Strafe nunmehr bie Brigaben Colloredo, Bog und Dietrich aufgestaffelt maren. Bugleich marb nun Solid wieder aufgefordert, fein Corps über Betervafara nach Gyonapos ju fubren, um fo bie an ber Sauptftrage vordringenden Ungarn in Mlante ober Ruden gu faffen. Der Befehl auf Betervafara gu geben marb Dann noch einmal erneut, ale Die Abficht Schlide auf Butnot ju geben befannt wurde. Che Schlid biefen lettern Befehl erhielt, berichtete er, bag er nun am 23. bei Betervafara und am 26. concentrirt bei Erlau fteben werde. Best enticolog fic auch Binbifdgras wieder gum Borgebn, gumal er erfuhr, bag bie Ungarn und gwar nur bas Corps Rlaptas bei Dego Rovest rubig ftanden und ihrerfeits nicht die Abficht gum Angriffe batten; es ward Schlid gestattet, von Betervafara auf Erlau ju geben. Dort follte er am 26. fteben, an bemfelben Tage wollte Binbifchgrat bei Rapolna eintreffen. Rur ben 27. follte bann bas weitere verabrebet merben. Indeffen auch hiebei follte es nicht bleiben, wie wir alsbalb feben werben. Da die Dinge etwas fehr ftart durcheinander geben, wird es paffend fein, fie etwas flarer in ihren Grundzugen zu entwickeln. Wir haben es offenbar bei dem gangen hin und Ger von Befehlen und Berichten mit zwei Feldherren, die verschiedenen An- und Abfichten folgen, auf derselbeu Seite, nicht mit einem, wir haben es mit Schlick und Windischgras, nicht mit Windischgras allein zu thun.

Die Grundanficht Bin disch gragene ift ursprunglich, ben Ungarn, beien Angriff er erwartet, eine Defenfivschlacht vor Befth zu liefern und Schlick zu feiner Berftarkung fur biefelbe aus ben Bergen auf die Sauviftrage binabzuzieben.

Solid bentt bagegen beständig an ben Ungriff.

Bahrend Bindischaras die Bereinigung mit Schlick immer in der Art will, daß er diesen nach rudwärts zieht, von Betervafara nach Ghöngwös, sucht Schlick beständig die Bereinigung nach vorwärts, bald über Butnot, bald über Erlau und will Bindischggraß dahin ziehen. Bir finden hier von Seiten des nominellen Oberfeldherrn weder straffen durchgreisenden Besehl, noch von Seiten des nominellen Unterfeldherrn auch nur den nothwendigsten Gehorsam; und der Unterfeldherr, Schlick, dringt endlich durch; Bindischgraß laßt ihm zu, daß er auf Erlau gehe und will selbst aur Bereiniauna mit ibm an die Tarna nach Ravolna vorgebn.

Run will es aber ein sonderbares Schickfal, daß gerade Schlick wieder eine Menderung dieses endlich von ihm durchgesetten Planes herbeiführen muß. Am 21. bei seinem Zusammenstoß mit Dembinski zwischen Putnot und Sajo Sa Beter bringt er nämlich in Erfahrung, daß man es keinenfalls mit Klaptas Corps allein zu thun habe, daß vielmehr auch Görgen in der Rabe bei Mistolcz sei und berichtet darüber, indem er seinen Marschnach Erlau selbst aufgibt, an Bindischgräß noch an demselben Tage. Bindischgräß erhält diesen Bericht am 22. und ertheilt nun an Schlick den bestimmten Befehl, er solle spätestens am 25 in Gyöngvös sein, ebendaselbst wurde am gleichen Tage Bindischgräß selbst mit dem 2. Armeecorps eintressen.

Am 23. Februar concentrirte nun wirklich Bindifchgraß bas 2. Corps unter Brbna, bestehend aus den Divisionen Cforich und Edmund Schwarzenberg, zusammen 13½ Bataillone, 13 Escadrone und 102 Beschüße oder etwa 15000 M. an der großen Straße östlich Besth bei Bagh, Gödöllö, Kerepes, am 24. rudte das Corps nach Hort und Hatvan vor; am 25. endlich marschirte der rechte Flügel unter

<sup>\*</sup> S. Beilage A. ju biefem Abichnitte.

Edmund Schwarzenberg, zusammengesett aus der Ravalleriebrigade Bellegarde und der Infanteriebrigade Dietrich nach Arol Szallas, der linke Plügel, bei welchem sich Bindischgräß selbst besand, unter Cforich, zusammengesett aus den Brigaden Buß, Colloredo, Schütte und der Hauptartilleriereserve nach Gyöngyös, wo die Bereinigung mit Schlick hätte erfolgen sollen, von wo dann weiter die Hauptmacht, Schlick und Cforich am 26. auf Kapolna, der rechte Plügel, Schwarzenberg auf Kal vorgehen sollten.

Die Dinge machten fich in der That anders. Am 24. in hatvan erhielt Bindischgraß die Rachricht, daß der Offizier, welcher den letten Befehl, am 25. spätestens in Ghönghös zu sein, an Schlick hatte überbringen sollen, unterwegs auf husaren gestoßen sei, daß Schlick also thatsächlich den Besehl nicht erhalten habe. Bald darauf aber erschien ein Ordonnanzofsizier Schlick zu hatvan, welcher Aufschlüsse über dessen neuste Absichten und Stellungen brachte. Daraus ergab sich, daß am 24. das Schlick'sche Corps mit den Brigaden Kriegern und Dehm unter Schulzig in Petervasar, dahinter mit den Brigaden Pergen und Fiedler in Erdö Kövest und Rad Uffalu, mit der Brigade Parrot in Berebely bei Baszt stehe, daß Schlick in dieser Stellung auch am 25. bleiben und am 26. zum Angrisse auf Erlau schreiten wolle.

Run fendete Bindischgraß gegen Abend den Befehl an Schlict, sofort auf Ghönghös zu marschiren und zwar über Raszto und Bata, da der direkte Beg über Barad fast ungangbar sei; außerdem erhielten die nachen Brigaden, Parrot in Berebelh und Fiedler in Rad Ujfalu direkten Befehl. Sie sollten am 25. bis Pata, am 26. bis Ghönghös gehn, die übrigen Brigaden sollten am 26. bis Bata kommen. Bir bemerken, daß der Beg von Peterväfara über Raszto und Pata 71/2 Meilen, also zwei starke Tagmariche beträgt, die um so anstrengender sein mußten, da auch diese Straße um die Abfälle des Matragebirges herum namentlich in dieser Jahreszeit Bieles zu wunschen übrig läßt.

Schlid erhielt ben Befehl des Fürsten Windichgraß noch in der Racht vom 24. auf den 25. Februar und verfügte sich nun am Morgen des letzteren Tages personlich ins hauptquartier nach Gyönghös. Seine Truppen standen noch in ihren alten Quartieren, nur Parrot war auf den erhaltenen direkten Befehl nach Bata aufgebrochen. Schlid entschuldigte sein Stehenbleiben trot der ihm zugegangenen Weisung mit der schlechten Beschaffenheit der Wege, den Rücksichten auf die Berpflegung und Aehnlichem, und schlug endlich vor, er wolle die Bereinigung von Betervasara die Tarna abwärts über Sirot und Berpeleith sinden und bei letzterm

Orte gang bestimmt am 26. Februar eintreffen. Bindifchgraß meinte, daß ibm untet ben obwaltenden Umftanden nichts anderes übrig bleibe, ale auf den Borfchlag Schlide einzugeben. Und es war auch wohl fo, wenn man nicht mindestens einen vollen Tag verlieren wollte.

Die fchlieflichen Dispositionen fur ben 26. ftellten fich baber folgendermagen:

Brbna geht mit feinen zwei Colonnen von Urat Szallas und Gyöng pos gegen Ral und Rapolna, alfo gegen die Front ber Steltung vor, welche die Ungarn an der Tarna haben tonnen;

Barrot trifft von Bata in Ghönghos ein und wird an der großen Strafe jur Unterflugung Drbnas verfügbar;

Schlid marichirt die Sarna abwarts und nimmt die Stellung ber Ungarn bei Berpeleth in die rechte Flante und ben Ruden.

Che wir nun verfolgen, was ungarifder Seite in den letten Tagen geichehen war, muffen wir noch einen Blid auf die Streittrafte werfen, welche Bindischgraß junachft in feinem Ruden oder überhaupt zu Rebenzweden verwendete.

Rach dem Abmariche Brbnas gegen die Tarna blieb in Ofen-Besth die Brigade Liebler mit 4 Bataillons, 1 Escadron und 1 Batterie; in Gran 1 Bataillon und in Baigen ein flowakisches Freicorps unter Szirman.

Der Banus Jellachich mit ben Brigaden Grammont, Rarger, Raftich (fruber Reuftabter) und Ottinger, gufammen 9 Bataillons, 22 Escadrons und 48 Gefdugen ftand an ber Gjolnofer Gifenbahn, alfo junachft ber Demonstration gegenüber, welche Dembinefi über Szolnot beabfichtigte. Diefe hatte er aufzuhalten , wenn fie überhaupt gur Ausführung tam. Er ficherte fomit bie rechte Rlante ber gegen die Zarna operirenden Sauptarmee, Bei beren Borruden ward er angewiefen, ein Detachement unter General Beisberg, feinem Chef bes Stabes, bestehend aus 2 Bataillone, 4 Escadrone und 2 Batterieen von Czegled über Tapio Szele auf Jasz Bereny ju entfenden, um die Berbindung mit ber Sauptarmee berauftellen und beren rechte Rlante grundlicher aufauhellen, ale dieg von der Szolnoter Gifenbahn aus unmittelbar möglich war. Bum Erfat fur Diefes Detachement erhielt Bellachich ein Grenadierbataillon. Beisberg erreichte am 25. Gors an ber untern Tarna und ward von Bindifchgraß angewiesen, am 26. über Beves vorzuruden und über Alles, mas er vormarts Beves vom Reinde antrafe, in bringenden Fallen an Brbna nach Rapolna, in minder bringenden an Bindifchgras nach Gnongnos zu berichten.

Auf ungarifder Seite ftand am 22. Februar das 1. Armeecorps (Rlapta) mit der Divifion Defewffp in Erlau, mit der Divifion Ra-riafp in Mattar und Mezo Kövest, die Divifion Schulz ftand weiter rudwarts in harfany, das hauptquartier des Corps war in Erlau.

Am 23. blieb die Division Desewsth mit dem Sauptquartier in Erlau fiehen, Mariash rudte nach Rerecsend vor und schob seine Avantgarde an die Tarna nach Rapolna; Schulz ging nach Mezokovesb.

Das 7. Armeecorps (Gorgen) erhielt am 22. Februar ben Befehl, aus der Gegend von Distolcg bem 1. an der großen Straße ju folgen. Um 24. hatte Gorgen fein Sauptquartier in Rego Reresztes, feine Divifionen lagen in der Umgebung.

Die Division Szekulite vom 2. Armeecorps ftand am 24. westlich Boroszló.

Das hauptquartier Dembinstis war an diefem Lage zu Megö Rovesd.

Auf die Radricht, daß einige Brigaden Schlicks in Betervasara eingerückt seien, ergriff Klapka die Luft, diese zu übersallen; er bestimmte hiezu die in Erlau stehende Division Desemsty und eine halste der Division Mariasy, welche deshalb noch am 23. nach Sirol vorgehen mußte. Desewsty schlieben Barta von beiden Colonnen gleichzeitig ersolgen. Rlapka hatte von seiner Absicht Dembinski benachrichtigt und von diesem kann alsbald ein bestimmtes Berbot dieses Angrisses nach Erlau. Klapka ließ also Desewsty gar nicht ausrucken, dagegen hatte Mariasy den Gegenbesehl nicht erhalten, ging wirklich gegen Peterväsara vor und griff, nachdem er lange auf das Signal gewartet, in der Meinung, daß es nur nicht bemerkt worden sei, mit 5 Compagnieen, einer Escadron und 4 Geschügen allein an. Ansangs war sein Angriff glücklich, er drang in den Ort ein, doch bald konnten die Desterreicher sich sammeln und besinnen und nun ward er schnell und mit Berlust zurückgetrieben.

Dembinsti war, wie über den Ueberfall von Kompolt am 18., so auch über diesen von Betervasar am 24. höchft ungehalten. Go wunderbar dieß auf den ersten Blick scheinen mag, so erklärlich wird es doch, wenn man sich in Dembinstis Stelle versetz, der ja die Absicht hatte, vielleicht eine Boche lang ruhig an der Larna in größter Rabe seines Gegners mit seiner gesammten hauptmacht feben zu bleiben, um erst an einer ganz andern Stelle, bei Szolnot, eine Demonstration zu machen, die beim Feinde die Meinung erwecken sollte, daß dort die hauptmacht der

Ungarn auftrete. Wenn nun im Rorden, am Matragebirge und ber Erlauer Straße eine tecke Unternehmung ber andern folgte, wie fie von kleinen Detachements nur dann gewagt zu werden pflegen, wenn dieselben fich in der Rabe von großen Maffen gestüht wiffen, so konnte die Szolnoker Demonstration endlich Riemanden mehr tauschen und mußte völlig ihre Birtung versehlen.

Am 25. Februar mußte die Division Desemfin nach Berpeleth vorruden, die Division Mariasu nach Rapolna, die Division Schulz tam bafur nach Erlau und Batta.

Die Division Szekulite vom 2. Corps ging nach Füzes Abany vor, das 7. Corps nach Maklar, Mező Kövesd, Mező Kercesztes, Nyárád und Abrány, das hauptquartier der Armee ward nach Erlau verlegt.

Am 26. Februar Morgens endlich hatten bie ungarifchen Truppen, soweit fie bier in Betracht tommen, folgende Stellungen:

An der Tarnalinie ftanden vom rechten nach dem linken Flugel gerechnet:

Die Divifion Defemffy vom 1. Corpe bei Berpeleth mit vorgeschobenem Boften am Tarnaubergang bei Sirot an ber Strafe von Berpeleth nach Beterbafara, alfo Front gegen Schlidt;

Die Divifion Boltenberg vom 7. Corps bei Dobro, wohin fie von Matiar vorgezogen mar;

die Divifion Mariafy bom 1. Corps bei Rapolna;

Die Divifion Szefulite vom 2. Corpe bei Ral.

In zweiter Linie ftanden, wieder vom rechten nach dem linken Flügel gegablt :

Die Divifion Schulg vom 1. Corps bei Erlau und Batta;

die Divisionen Aulich, Gupon und Ameth vom 7. Corps bei Matlar, Mező Kövest und Abrany;

die Division her telen di vom 2. Corps bei Borosglo und Tisza füred;

Es standen also am 26. Morgens 4 Divisionen an der Tarna und 5 weitere Divisionen bis auf 5 Meilen, also 2 Lleine oder einen forcirten Marsch davon entsernt.

Das hauptquartier des 7. Corps war fur den 26. Februar Mego Kovest, basjenige Dembinstis Erlau.

Bon den 38000 M., über welche Dembinefi an der Erlauer Strafe verfügen konnte ftanden 17000 M. am 26. an der Tarna. \*

<sup>\*</sup> S. Beilage B. ju Diefem Abichnitte.

Die Besetung der Tarna war nach den bis jum 26. Februar reichenden Dispositionen Dembinstis geschehen. Es ftanden nun an diesem Flusse Divisionen von 3 verschiedenen Armeecorps, von denen eine ohne Corps-commandanten, die beiden hier aufgestellten Divisionen des 1. Corps aber waren durch eine solche vom 7. Corps (Boltenberg) von einander getrennt. Dieß war eine Consequenz des Bestrebens Dembinstis, die Armeeeintheilung vom 12. Februar in selbstständige Armeedivisionen aufrecht zu erhalten, obgleich dieselbe thatsächlich durch den Widerstand der Corpscommandanten bereits ausgegeben war. Wir bemerken dieß hier nur, da wir späterhin doch wieder darauf zurücksommen mussen.

#### Die Schlacht von Rapolna.

Erfter Tag; 26. Februar.

Am 26. Februar Morgens nach dem Abkochen brach die Colonne des linken öfterreich ischen Flügels unter Wrbna und Cforich mit den Brigaden Wyß, Colloredo und Schütte von Gyönghös auf; die Geschüthauptreserve solgte eine Stunde später. Die Brigade Parrot kam um 12 Uhr Mittags in Gyönghös an, wo die Bagage zurückgelassen war und sendete in der linken Flanke Streispartieen auf Berpeleth in öftlicher, Barad in nördlicher Richtung, um die Berbindung mit Schlick zu suchen und etwaige Bewegungen der Ungarn in dieser Gegend zu beobachten.

Die Colonne bes rechten Flugels bei Arot Saallas unter Schwarzenberg ließ ihre Avantgarbe unter Oberfilieutenant Roftig um 9 Uhr Bormittags gegen Ral aufbrechen und folgte balb felbft nach.

Um 2 Uhr Rachmittags war die Avantgardebrigade BB yf ber linten Colonne nur noch eine gute Stunde von Rapolna entfernt, bald darauf tonnte man von ibr aus die Aufftellung der Ungarn erkennen.

Die vier oder eigentlich nur drei Divifionen der Ungarn, da Defewffp auf Sirot vorgegangen war, hielten von Berpeleth bis Ral eine Front von 13/4 deutschen Meilen oder 17500 Schritt befett, so daß auf jeden Schritt der Front nicht einmal ein Mann tam.

Die Tarna ift auf beiden Seiten von sanften Boben, den subfallichen Abfallen des Matragebirges, begleitet; bas recht e Ufer der Tarna oder das westliche, den Ochterreichern zugekehrt, überhöht saft überall das öftliche oder I in te. Die Ungarn hatten daher ihre erfte Linie über die Tarna auf die hohen am rechten Ufer vorgeschoben und zwar um etwa 2000 Schritte. 1200 bis 1500 Schritte vor der Mitte ihrer Stellung durch-

fchnitt ein Graben , welcher bier parallel ber Tarna lauft, fich fpater aber fubmarte giebend mit ihr vereinigt, Die große Strafe nach Erlau.

Bei ber unmäßigen Ausbehnnng ber ungarischen Front war es erttärlich, daß sich in der Linie bedeutende Lücken befanden; so lag zwischen Döbrö und Töthsalva-Rapolna ein lichter Wald auf dem südlichen Abfalle der nörblichen Soben, die sich zur hauptstraße absenken, welcher ganzlich unbesetzt geblieben war. Ein anderer Bald befand sich vor Rompoltzwischen den Positionen vorwarts Kapolna einerseits, Kal andererseits. Am linken Tarnauser liegen Berpeleth und Belso Döbrö nörblich der Straße, Kapolna an der Straße und Kal südlich der Straße; am rechten oder westlichen Tarnauser Also Döbrö nörblich der Straße; am rechten oder westlichen Tarnauser Also Döbrö nörblich der Straße, Tothsalva nahe an ihr, Kompolt südlich derselben; alle diese Drtschaften dicht am Fluß mit einziger Ausnahme von Kal, welches etwa 2000 Schritte von ihm entsernt bleibt. Die beiben oben erwähnten Wälder wollen wir als diesenigen von Döbrö und Rompolt bezeichnen.

Beneral Bb f, fobald er ben Reind fich gegenüberfah, ließ feine Reiterei, 23/A Escabrons mit 6 Befdugen vorruden und maricirte unter ibrem Schute rechte oder fublich ber Strafe auf; Die junachft berantom= mende Brigade Colloredo entwidelte fich bann linte (nordlich) ber Strafe; fie bemertte bald, daß fie ungarifche Truppen in der linten Rlante babe und jog fich daber alebald linke gegen Bece, befette auch ben Bald von Dobro, Anfange nur mit einer Jagercompagnie. Ale aber nun Boltenberg auf benfelben, aufmertfam wurde, ein Bataillon mit Gefchut gegen ibn richtete und in ibn eindrang, murben noch 3 Compagnieen unter Dajor Rronenberg bineingefdict, welchen es gelang, Die Ungarn berauszutreiben. Boltenberg erneute ben Rampf und es mußten noch 4 Compagnieen mit einer der Referve entnommenen Batterie auf Diefen Buntt gerichtet werden. Endlich folgte Colloredo mit dem gangen Reft feiner Truppen, allerbinge nur noch 8 Compagnieen, linte abmaricbirend, nach. Schon von Anfang an war das Intervall zwifchen feiner Brigade und derjenigen von B b B giemlich bedeutend gemefen, ba von Anbeginn bas Augenmert ber Brigade Colloredo auf den Bald von Dobro gerichtet mar, jest mard es noch bemerkbarer und Cforich fullte es, fobald die Artilleriereferve berantam mit 6 Batterieen aus, welche von ber Brigade Schutte gebedt murben. 3m Centrum entspann fich nun eine Ranonade, Die bis in die Racht dauerte und in der namentlich eine Raketenbatterie lange verharrte, Die es barauf abgeseben batte, Rapolna in Brand ju ichiefen, obne daß auf Diefem Buntte fich etwas meiteres ereignet batte.

Wie hier beschränkte fich auch bei ber Brigade 20 pf junachft Alles

auf eine Ranonade, bei ber von öfterreichifcher Seite gulest 6 Batterieen permendet wurden.

Schwarzenberg mar schon 2 Stunden vor Ral bei Ragy ut auf die Bortruppen von Szefulits getroffen, welche sich sofort auf ihre Division zuruckzogen. Er solgte nun und entwickelte sich sudlich dem Balde vom Rompolt, indem die Ravallerie den Graben zunächst west-lich der Tarna übersehte, von welchem früher die Rede gewesen ist, und die Brigade Dietrich öftlich dieses Grabens aufmarschirte. Eine Kanonade, welche sich entspann, belästigte die Division Szelulits wenig und dieselbe behielt ihre Stellung bis zum Abend bei, ohne selbst dann, wie wir sehen werden, gezwung en zu sein, sie aufzugeben.

Bahrend By ß feine Kanonenkugeln unnuger Beise gegen Rapolna sendete und Schwarzenberg nichts that, besetzen einige Bataillone von Szekulite und Mariash ben Bald von Kompolt in der rechten Flanke von Wyg und drangen durch denselben theilweise bis auf die Sobe des zweiten Treffens der Brigade Byß vor. Run ging ihnen dieser mit seiner Reiterei und 9 Geschügen in Front und Flanke zugleich und trieb sie nicht ohne Anstrengung in den Bald zuruck, da namentlich die ungarischen Susaren mit Kuhnheit das Handgemenge suchten und so die österreichische Artillerie, die nicht die eigene Leute treffen mochte, überhaupt am Feuern hinderten. Erst ein Flanken= und Rückenangriff von 3 Bügen österreichischen Ausgestellten Geschüge, worauf nun auch die Artillerie von Byß ihr Feuer eröffnen konnte. Im Balde stießen die Ungarn dann noch mit einem Detachement zusammen, welches Schwarzenberg in seine linke Flanke entsende hatte, um die Berbindung mit Byß berzuskellen.

Als auf dem linken öfterreichischen Flügel Colloredo feine ganze Brigade in ben Wald von Döbro geworfen hatte, machte hier bei fcon einbrechender Dunkelheit Bottenberg noch einen Bersuch, ben Wald wieder zu nehmen. In zwei Treffen, das zweite hinter dem rechten Flügel des erften führte er den größten Theil seiner Division vor.

Major Kronenberg brach ihm entgegen mit 8 Compagnieen aus bem Balbe; 5 richtete er gegen bie Front, 3 gegen bie rechte Flanke ber ungarischen erften Linie; lettere wurden ihrerseits von ber zweiten Linie ber Ungarn angegriffen und hart ins Gedrange gebracht, als ihnen eine unerwartete Unterflugung kam.

Cforich hatte namlich fcon von Gyönghos aus 4 Compagnien unter Sauptmann Branden ftein über Sar und Domostio gegen Berpeleth entfeudet, um dort Schlicks Gintreffen qu erwarten und fich bann gegen Rapolna ju wenden. Brandenstein hatte Schlidt nicht angetroffen, dagegen die ungarische Division Defewift und marschirte, da es weder in seiner Aufgabe lag, noch seine Starke es zuließ, Berpeleth anzugreisen, als er das Feuer in seiner rechten Flanke horte, die Tarna abwarts nach Döbro. Er kam nun hier gerade jur rechten Zeit, um den Angriff der Ungarn auf den Wald abweisen zu helsen.

Dieg mar auf bem linken öfterreichischen Flügel ber lette Act bes Rampfes.

Schlick, von Spöngyös zuruckkehrend, war am 26. gegen Mittag erft wieder nach Petervafara gekommen und ertheilte hier seinen Brigaden sofort Marschbefehl. Ueber dem Abmarsch wurde es 1 Uhr, die Bege waren sehr schlecht und das Dunkel brach schon herein, als Schlick Spige Sirot erreichte und dort an der Tarnabrude auf die Borhut der Division Desew fin stieß. Nach kurzem Widerstande raumten die Ungarn Sirot; bei dem Orte lagerte dann Schlick mit seinem Gros und schoo seine Bortruppen noch am rechten Tarnauser bis Si. Maria gegen Berpeleth vor. Er konnte dieß, da Desewsifys Borhut von Sirot statt auf dem rechten, vielmehr auf dem linken Tarnauser gegen Bakta und die Division Schulz ausgewichen war.

Das rechte Flankendetachement der Desterreicher unter Zeisberg war am 26. Morgens statt bis heves nur bis Mera und Bocfonad gekommen; Zeisberg selbst begab fich von da nach Ghönghös, um von Windischgraß nahere Berhaltungsbefehle einzuholen, sein Stellvertreter aber führte, als er in der Richtung nach Ral Kanonendonner hörte, seine Truppen auf Naghut, von wo er, ohne am Gesechte Theil genommen zu haben, am Abende nach Mera und Bocson ab zurückgenommen wurde.

Die Oberbefehlshaber beider Parteien griffen in die Leitung des Gefechtes vom 26. Februar nicht direkt ein. Bindisch graß blieb den ganzen Tag in Ghönghös in hochster Sorge um Schlick, von dem fich nichts horen ließ. Man fürchtete, diefer General sei bei seiner Rückreise nach Betervasara von den Ungarn aufgehoben, seine Brigaden befanden fich demnach ohne Commando und ohne Beisungen. Für diesen Fall wurden nun Befehle nach Betervasara gesendet.

Görgeh befand fich eben bei Dembinsti in Erlau, und war mit biefem bei Tifche, als am 26. Rachmittags der Kanonendonner von Rapolna herüberschalte. Dembinsti wollte zuerft nicht daran glauben und als er fich endlich überzeugen mußte, daß es fich wirklich um einen Kampf an der Tarna handle. ward er sehr zornig; wie früher über die Ueberfälle Rlapkas, so jest darüber, daß Windsschaft gewartet habe, bis er

mit allen seinen Anftalten fertig mar und das Incognito der Ungarn an der Tarna so wenig achtete. Rach mancherlei Bergögerungen fuhr er mit Gorgen nach Rapolna und erreichte dieß erft gegen Dunkelwerden. Er selbst wie Görgen machten sich mit husarenpferden beritten; Dembinsti wollte bafur forgen, daß bei Rapolna den Ungarn die Tarnalinie bleibe; dasselbe follte Gorgen bei Kal zu erzielen suchen.

Als dieser nach vielem Suchen die Divifion Szekulite fand, war bas Gefecht bier bereits ganzlich verstummt und Szekulits fand rubig am rechten Ufer der Tarna, eine schwer practicable Furth über den sumpfigen Bach im Ruden. Görgen zog ihn ans linke Tarnauser gegen Ral zurud und begab fich nach Rapolna, um dort Dembinski und Befehle fur den folgenden Tag zu suchen.

Boltenberg mar nach Berluft bes Balbes von Döbro und, nachdem ber Berfuch, ibn am Abend wieder ju nehmen gescheifert, ans linke Tarnaufer bis gegen Kerescend jurudgegangen.

# 3 meiter Tag; 27. Februar.

So wenig es nach Dembinstis Bunsche war, an der Tarna angegriffen zu werden, mußte er doch nun, da der Feind seinem Bunsche nicht entsprochen hatte, wohl oder übel auch am 27. den einmal begonnenen Kampf fortführen. Spat am Abend des 26. gab er die Dispositionen für den folgenden Tag.

Rlapta mit der Divifion Defewffy follte Berpeléth vertheibigen gegen Rorden zu, also Schlick aufhalten; Boltenberg follte über Döbrö, wohin er wieder vorzuruden hatte, die Berbindung Brbnas mit Schlick auf der Strage Domoszió - Berpeléth verhindern, Mariash bei Rapolna, Szekulits bei Rat die Tarna halten.

Für die rudwärtigen Divisionen ward bestimmt, daß Aulich von Matlar nach Kal gehe, um sich hier mit Szelulite zu vereinigen; Gunon und Kmetn sollten von Mező Kövest und Abrany in der Nacht aufbrechen, ersterer nach Kapolna, wo er zur Unterstüßung Mariasps um 10 Uhr einzutreffen habe, letzterer nach Kerecfend, um dort die Reserve zu bilden. Es wird gut sein zu bemerten, daß der Weg von Mező Kövest nach Kapolna 3, von Abrany nach Kerecsend 4 Meilen beträgt, dieß macht sur Gunon etwa 6, für Kmety 8 Zeitstunden. Gunon hätte also spätestens um 4 Uhr Morgens von Mező Kövest, Kmety eben so früh von Abrany aufbrechen mussen, wenn auf letzteren auch nur um die Mittagestunde gerechnet werden sollte, und dabei mußten sie die Zeit ause Aengstlichste wahrenehmen.

Die Divifion Schulg follte bei Batta und Szollath gur Dedung Erlaus fteben bleiben; endlich mar festgefest, bag Dembineti felbft im Centrum, Gorgen auf bem linken, Rlapta auf bem rechten Flugel bie Oberleitung übernahme.

Burden diese Dispositionen rechtzeitig ausgeführt, so hatten nun auf dem rechten Flügel zwei Divisionen vom 1. Corps (Schulz und Desems), eine vom 7. Corps (Pöltenberg) gestanden; im Centrum eine vom 1. Corps (Mariasy), zwei vom 7. Corps (Guyon und Kmety), endlich auf dem linken Flügel eine vom 2. Corps (Szekulits) und eine vom 7. Corps (Aulich). Wieder waren also die Divisionen absolut durcheinander gewürselt. Allerdings war die Cintheilung in zwei Corps, das Görgerische und das Klapka'sche — die Division Szekulits nicht gerechnet — zur Führung einer Schlacht eine durchaus ungeschiedte; indessen besierte Dembinski, da er ja doch das Obercommando nach Flügeln vertheilte, nichts und nur der Rachtheil der Sache blieb, daß die Truppen unter der Leitung ihnen unbekannter Führer kämpsen mußten.

Görgen tam fehr fpat am Abend des 26. von seinem Ritte ju Szetulits nach Rapolna zurud, fand dort Dembinsti bereits schlafend, aber die Dispositionen bereit. Da er gar keinen Stab zu seiner Berfügung hatte,
— nur sein Generalstabschef war mitgekommen — hatte dieser lettere die Befehle an Aulich und Ameth nach Maklar und Abrany durch einen Boten Dembinskis über Erlau gesendet, wo sich zwei Ordonanzossiziere von Görgen befanden, welche sie weiter befördern sollten.

Die Division Gunon beschloß Görgen persönlich aufzusuchen. In Rerecsend fand er Boltenberg und bedeutete diesem, daß er noch vor Anbruch des Tages wieder an die Tarna vorrücken musse Darauf kam er, seinen Weg fortsesend, um 4 Uhr Morgens nach Mező Kövesd, wo er die Division Gunon sofort allarmiren ließ. Es wurde heller Tag, bevor diese Division in Marsch kam.

Bindischgraß, noch immer zu Gyönghös, befahl am Morgen bes 27. Februar Barrot, 4 Escadrons nach Rapolna vorzusendem und mit dem Rest seiner Brigade, 3 Bataillons, 1 Escadron und 1 Batterie vor Gyöngyös Stellung zu nehmen und Streispartieen gegen Parad, Berpeleth und heves auszusenden. Dann begab er sich an die Tarna vor, um hier den Angriff zu leiten. Er beschloß, in der Gegend von Tothsalva angekommen, den Hauptangriff auf Rapolna zu richten weil in dieser Gegend das hohe rechte User des Baches besonders gunftige Berhältnisse für die Uebersicht und die Wirkung auf das lind Ufer darzubieten schien. Doch wollte er mit dem Beginne des Angriffe.

warten, bis fich von Schlid etwas in der rechten Flante der Ungarn feben liege.

Gegen 8 Uhr Morgens fab man in der Gegend von Ber peleth Rauchfäulen aufsteigen und vernahm aus derfelben Richtung Ranonendonner.

Schlick war Morgens um 4 Uhr am 27. von Sirot aufgebrochen und traf erft um 7 Uhr auf die Ungarn, die Division Defewffy, dicht vor Berpeleth. Er ordnete nun seine Truppen jum Angriffe auf das Dorf und sendete jugleich einen Ordonnanzossisier auf Kapolna an Windischgräß, um weitere Berhaltungsbesehle einzuholen. Um 8½ Uhr traf dieser Offizier bei Kapolna ein; Windischgräß bestimmte, daß Schlick nach der Begnahme von Berpeleth am linten Ufer der Tarna abwarts zur Bereinigung mit Brbna vordringen solle, der seinerseits bei Kapolna den Kluß überschreiten werde.

Klapka hatte bei Berpeleth in der Divifion Desemffy nach Abgang bes am 26. von Sirot auf Batka abgedrängten Octachements nicht mehr als 3600 M., 500 Pferde und 16 Geschütze; Poltenberg und Schulz wurden, als Schlick fich entwickelte, um das Dorf, welches am linken Tarnaufer liegt, vom rechten her anzugreisen, befehligt, von Döbro und Szollath aus Klapka zu unterflügen.

Rachdem Schlick die vorgeschobenen Boften der Ungarn nach Berpeleth jurudgetrieben hatte, ließ er sogleich zwei Spfor.-Batterieen, eine 12pfor.-Batterie, eine Raketenbatterie und neun Kavalleriegeschüße, d. h. im Gangen 33 Geschüße ober doppelt so viel als Klapta überhaupt zu Gebote flanden, zur Beschießung bes Ortes auffahren.

In kurger Zeit war Klapkas Artillerie theils zum Schweigen gebracht, theils zum Abfahren veranlaßt. Run, zwischen 9 und 10 Uhr, ließ Schlick die Brigade Kriegern mit 2 Bataillons im ersten, einem im zweiten Treffen zum Sturme auf Berpeleth vorgehen. Bergebens versuchte Klapka mit zwei schwachen Bataillons, dem 1. von Don Miguel Insanterie Rr. 39. und dem 43. Honvedbataillon zu widerstehen. Rach lebhastem Straßenkampse wurden diese in den sudöftlichen Theil des Ortes zurückgedrängt; das den Desterreichern hier entgegengeführte 34. Honvedbataillon brachte zwar die erste seindliche Linie zum Stuken und Schwanken, ward aber seinerseits von Kriegerns zweiter Linie angegriffen und nun ebenfalls zurückgetrieben.

Berpeleth mar verloren und die Divifion Defewffp ging in ziemlicher Auflosung in sudoftlicher Richtung zurud. Schlid zog nun bas Curaffterregiment Brinz von Breußen unter Führung des Generals Deymüber die Tarna und durch Berpeleth zur Berfolgung vor. Die Curafftere

warfen 5 Schwadronen husaren, die Klapta nur nach und nach ihnen entgegenstellte, nacheinander über den hausen, stürzten sich auf eine noch schlagfähige Batterie, hieben deren Bedienungsmannschaft nieder und waren im Begriff, die Geschüße abzuführen, als Poltenberg von Döbrö zu Klaptas Unterstügung herankam und die husaren, die er mitbrachte, in die rechte Flanke der Cürassiere vorgeben ließ. Run machte auch das 14. Honviedbataillon, welches noch ziemlich zusammen war, wieder Front und gab den Cürassieren eine Salve. Diese wichen auf Berreleth, das Bataillon solgte ihnen dahin, ward aber hier so übel empsangen, daß es alsbald wieder umkehrte. Es war im Besentlichen nichts gewonnen, als Sicherung des Rüczguges, Aushalten von Schlick Bersolgung, Beit, die auseinandergekommenen ungarischen Truppen wieder zu sammeln. Es war um Mittag. Wir verlassen hier den linken Flügel der Desterreicher, welchen nunmehr das Schlickse Gorps bildet, um zu sehen, was unterdessen im selerreichsschen war.

Sobald man im öfterreichischen Centrum die Annäherung Schlicks an Berpeleth erkannte, mußte die Brigade Byß ihre Anstalten zum Angriff auf Rapolna treffen. Drei Batterieen wurden gegenüber dem Dorfe am rechten Thalrand der Tarna aufgefahren, in den Beingärten davor lag das zweite Feldjägerbataillon versteckt; ein Bataillon von Fürstenwärther Infanterie Rr. 56 stand rückwärts links der Straße, ein Bataillon von Großherzog von Baden Infanterie Rr. 59 noch weiter zuruck an der großen Straße.

Die drei öfterreichischen Batterieen veranlagten die ungarischen der Division Mariasy nach nicht langer Zeit zum Zurückgehen, auch die Insanterie Mariasys zog sich ins Dorf Kapolna zurück. Alles dieses war von dem hohen rechten Thalrand deutlich zu erkennen. Run sührte Bys das 2. Jägerbataillon und das Bataillon Baden Insanterie zum Sturme auf Rapolna über die Tarna; obwohl begrüßt von den ungarischen Batterieen, welche beiderseits des Dorfes wiederum abgeprost hatten, drang er dennoch ein. In Kapolna aber kam es zu einem heftigen und ziemlich hattnäckigen Straßengesechte. Schon schien sich dieses sur die Desterreicher zu entscheiden; in dieser Borausstück eilte Bys ans rechte Tarnauser zurück zu der Reiterei, welche unter Oberft Montenuovo die Berbindung zwischen dem Centrum und dem rechten Flügel (Schwarzenberg) deckte, um diese zur Bersolgung des Sieges durch Kapolna vorzuholen.

Auf dem öfterreichischen rechten Flügel hatte Schwarzenberg ben Rampf erft eröffnet, als er im Centrum bereits im Bange war. Bunachft

drangte er die schwachen Bortruppen, welche Aulich, der in Abwesenheit Gorgehs hier commandirte, and rechte Tarnauser geschoben hatte, an die linke Seite des Flusses zuruck, indem er 2 Escadrons Curaffiere und 6 Geschüpe in ihre linke Flanke entsendete. Als dieß geschehen war, ließ er vom rechten Ufer her Ral heftig beschießen, ohne sonft etwas Ernstes zu unternehmen.

Als Buß nach Rapolna gurudfehrte, fand er bort die Dinge in fehr ichlechtem Stande.

Unmittelbar nachdem Byß sich von Kapolna entsernt hatte, ließ Dembinsti das 47. Honvebbataillon, dem ein Bataillon Zanini rechts rudwarts in der Richtung auf Tothfalva auf dem Fuße folgen mußte, zur Wiederseroberung von Kapolna vorrucken; zwei Batterieen in zwei Abtheilungen rechts und links des Dorfes unterstützten den Angriff, und Aulich, da er so wenig von Schwarzenberg belästigt ward, schieste sich gleichfalls zu diesem Ende an, seinen rechten Flügel vorzunehmen. Die Desterreicher wichen. Da ließ Byßein Bataillon von Schönhals Infanterie geschlossen in das Dorf einrucken, das 47. Honvedbataillon wich zurück und die österreichischen Truppen im und beim Dorfe konnten sich sammeln, gesolgt freilich von dem Bataillon Zanini.

Gine Division des von Byß herangeführten Bataillons Schönhals hatte sich am Kirchhofe aufgestellt, die beiden andern Divisionen (zu je 2 Compagnieen) waren nach den hauptseitenausgängen entsendet. Das Bataillon Banini griff die am Kirchhof aufgestellte Division Schönhals an; diese aber hielt Stand, die beiden andern Divisionen kehrten alsbald um und sielen dem Bataillon Zanini in beide Flanken. Dasselbe ward aus dem Dorfe herausgeworsen und versprengt; was von ihm entkam flüchtete über die Tarna und durch den Bald von Döbrö. Damit war um Mittag Rapolna in den Sanden der Desterrsicher.

Dembinski ließ oftlich Rapolna auf dem Thalrande seine Batterieen auffahren, um wenigstens die Brigade Byg vorerst am Bordringen aus dem Dorfe zu verhindern, die Bataillone Mariasps von Neuem zu sammeln und Guyon zu erwarten, um dann mit diesem den Kampf zu erneuern; Aulich zog gleichfalls seine rechts entsendeten Truppen in ihre Aufstellung zurud.

Als am Morgen Schlid ernftlich Berpeleth angriff und Dembinsti Bottenberg zur Unterftugung Klaptas bestimmte, anderte er zugleich seine Anordnungen vom vorigen Tage bahin ab, daß Görgen die Oberleitung auf dem rechten Flügel übernehmen sollte, da Klapta und Bottenberg beide Obersten waren und er, wenn anch mit Unrecht, furchtete, daß es

Sadeleien zwischen ihnen geben tonne. Aulich sollte auf bem linken Flügel commandiren, wie dieß thatsächlich von Anbeginn der Fall war, da, wie erzählt, Görgen nach Mezo Kövest geritten war, um von dort Gunon heranzuholen. Görgen hatte in Folge seiner Abwesenheit diesen abandernden Befebl gar nicht erhalten.

Da Gunon auf dem Schlachtfelde sehr tapfer, ferne demfelben aber höchst unzuverläßig war und gerne funf grade gehen ließ, hatte es Görgen sur angemeffen erachtet, die Division nicht eher zu verlassen, als bis er sie nach Rerecsend vorgebracht hatte. Es war 11 Uhr, als sie diesen Ort erreichte. hier ließ nun Gunon erst noch eine Schnapsvertheilung vornehmen, wie es bei bevorstehendem Kampse seine Gewohnheit war.

Erft nachdem diese vollendet war, begab fich Gorgen, der Division vorauseilend, nach Rapolna zu Dembinefi, um diesem Gupons Gerannaben zu melden. Dembinefi hatte gar nichts von Gorgens Abwesenheit gewußt und war daber sehr erstaunt, daß fich derselbe nicht auf dem rechten Flügel befinde; er gab ihm die Weisung, fich dorthin zu begeben und das Commando zu übernehmen.

Als Görgen um  $12^{1}/_{2}$  Uhr bei Klapka und Boltenberg ankam, war daselbst eine Bause eingetreten. Rachdem nämlich der Angriff der Curaffiere unter Dehm miggluckt war, hatte Schlick beschlossen, erft noch die beiden Brigaden Bergen und Fiedler abzuwarten, ehe er weiter vorgehe. Görgeh fand Boltenberg und Klapka in einer Unterredung mit einander, ihre Truppen, mindestens die Klapkas, in ziemlicher Unordnung.

Es ward nun beschloffen, daß Rlapka nach Salok eilen solle, um von dort die daselbst gang überflussige Division Schulg heranguholen, welche hier gute Dienste leiften konnte, mahrend Gorgen das Commando gegen Berpeleth übernehme.

Görgen beschloß, auf ben hohen, welche am linken Tarnauser im Often und im Suden Berpeleth umgeben und einen gegen ben Ort hin geöffneten Bintel bilden, dessen südlicher Schenkel von Fel Döbrö nach Often lauft, während der öftliche ungesahr der Tarna auf große Ranonenschussweite parallel zieht, eine Bertheidigungsstellung zu nehmen. Der dominirende Punkt dieser höhen liegt im Scheitel des Binkels gegen Rerecfend zu. Die höhen sind zum Theil, namentlich am Scheitelpunkte bewaldet, senken sich gegen Berpeleth namentlich von Suden nach Norden flach, minder flach von Often nach Westen ab, sudwarts und sudostwarts gegen die Rapolnaer, Bosistraße und Rerecsend hin verstachen sie sich in ziemlich sansten Bellen.

Borgen ftellte Die Divifion Defe wffp ober ihre Refte auf dem oftlichen Schenkel, Die Divifion Poltenberg auf bem fublichen Schenkel auf; Desemfin ward die Ruppe im Scheitel als Ruckjugspunkt angewiesen; um aber diesen wichtigen Bunkt, von welchem aus im Nothfall auch der Abzug Poltenbergs in öftlicher Richtung gedeckt werden mußte, noch mehr zu fichern, zog Görgen von seiner Colonne des Hauptquartiers, welche westlich Kerecsend angekommen war und hier in Reserve fland, sofort noch deren beide Haubisbatterieen vor und ließ dann die ganze Colonne, welche allerdings etwa nur ein Bataillon Infanterie zählte, folgen.

Sobald die Brigaden Bergen und Fiedler herangesommen waren, ruftete fich nun Schlid jum allgemeinen Angriff auf die bezeichnete Stellung Goracus.

Feldmarschallieutenant Schulzig mit den Brigaden Rriegern und Denm mußte aus Berpeleth selbst sudwarts gegen Boltenberg vorgehen, gestügt in seiner linken Flanke durch ein Seitendetachement unter Major Bablenz von 4 Compagnieen, 1 Escadron und 3 Geschüßen, welches sich in die Rebberge warf; die Brigade Pergen, gefolgt von der Brigade Fiedler, mußte noch weiter links über die steinerne Tarnabrücke, etwa 1200 Schritt oberhalb Berpeleth gehen. Schulzig sollte mit seinem ernsten Angriffe zögern, bis Bergen in kräftigem Borrücken ware, damit man auf solche Beise Görgen gänzlich von seinem Rückzuge abschnitte und gegen die Tarna hindränge.

Schulzig beschränkte sich baber auf ein bloges Artilleriegesecht; Bergen, sobald er über die Brude gegangen war, ließ seine Insanterie auf die von Desemst beseten hoben vorgeben, die Ravallerie rechts der Insanterie eilte dieser voraus und grad auf die Ruppe im Scheitel von Görgebs Stellung los. Das Feuer einiger Dreipfunder, die vor den früher ermähnten haubigen standen, scheuchte sie indessen zurück. Run machte Gablenz Miene, sich grade zwischen die Ruppe im Scheitel und die Stellung Desemsthe einzuschieben. Ebe er noch die höhe erreicht hatte, ward er aber, von den haubigen beworsen, gleichfalls zum Rückzuge veranlaßt; doch hatte die bloße Annaberung von Gablenz son sehr um ber Urkt. Görgev besorgt um den Berluft der dominirenden hohe im Scheitel des Winkels besetzt um den Berluft der dominirenden hohe im Scheitel des Winkels besetzt biese noch mit einer schwachen Abtheilung Tyroler Jäger von seiner Colonne des hauptquartiers.

So ftanden hier die Sachen, als Dembinsti auch schon die Schlacht aufgegeben und den Ruckzug befohlen hatte. Ehe noch Gupon nach Rapolna herantam und als Schlick zu ernstlichem Angriff von Berpeleth ber seine Anstalten traf, detachirte Bindischgraß 12 Compagnicen der Brigade Colloredo auf Döbro, um über dieses Dorf die Berbindung mit Schlicks rechtem Flügel unter Schulzig herzustellen. Der Rest der Brigade

Colloredo mußte bei Tothfalva über die Tarna fegen, um von hier in die rechte Flanke Dembinskis vorzugehen und so der Brigade Byß das Borbrechen aus Rapolna zu erleichtern. Unter solchen Umftänden war es, daß Dembinski, ohne frische Truppen, in der Lage, vielleicht noch eine Stunde auf Guyon warten zu muffen, beschloß, seinerseits auf diesen zuruckzugehen und den allgemeinen Rückzug anzuordnen. Die bezüglichen Besehle wurden sogleich entsendet, der linke Flügel unter Aulich und die Division Mariash sollten auf Füzes Abany und von dort auf Mező Kövesd zuruckzehen; Guyon, diesen Rückzug bedend, auf Maklar über Kerecsend, ebenso Görgeh, nachdem er Guhons Abzug gedeckt habe, auf Kerecsend, wo er von Kmeth wurde ausgenommen werden, dessen Ankunst hier dem-nächst erwartet werde.

Ungefahr um 2 Uhr Rachmittage traten ber linte Flugel und bas Centrum ben Rudjug an.

G örgen, ale er ben Befehl erhalten hatte, wies nun Boltenberg an, in öftlicher Richtung hinter bem oft erwähnten Scheitelpunkt ber Boben allmalig auf Rerecfend abzugieben, mahrend Gorgen felbft mit ber Divifion Defewffp und feiner Colonne bes Sauptquartiere biefen Abzug ficher ftellen wolle.

Boltenberg tonnte feine Aufgabe ohne Schwierigfeit lofen, ba Schul-

Es war ungefahr 21/2 Uhr, als Pergen seine Insanterie zum Angriffe auf Desembin entwidelte. Deffen Bataillone ergriffen schon bei ben erften treffenden Schussen die Flucht nach der Brude, die westlich Kerecsend über den Lastobach subrt. Bergen drang vor. Görgen suchte durch ein zu der Colonne des Hauptquartiers gehöriges Bataillon Linieninsfanterie, welches aber zum größten Theil aus Refruten, die erst in den Bergstädten eingestellt waren, bestand, dem Bordringen Einhalt zu thun; er wollte mit demselben namentlich eine Raketenbatterie, die ihm durch ihr Feuer besonders unbequem war, wegnehmen, doch kaum erhielt das Bataillon einige Schusse, als es sich auch schon über die Ruppe im Scheitel ber hoben zuruckzog und bort im Balbe verlief.

Glücklicherweise fur die Ungarn führte grade ju dieser Beit, ungefahr um 3 Uhr, Rlapka von Szalot her einen Theil der Division Schulz vor und fiel damit grade in Bergens linke Flanke. Dieß brachte deffen Angriff zum Stehen. Da nun Boltenberg zu dieser Zeit schon Kerecsend erreicht hatte, blieb fur Gorgen nichts weiter zu thun, als noch seine brauchbaren Geschütze zu retten. Mit Muhe gelang dieß; eine halbe Schwadron husaren, die noch zur hand war, versagte ihm den Dienst, und zwei Compagnieen Grenadiere von der Colonne des hauptquartiers brachte er nur eben

fo weit an bem feindabmarts gelegenen Abhang vormarts, bag etwa ihre Barenmugen-uber bie Ruppe binausreichten.

Gorgens noch einigermaßen jufammenzuhaltende Abtheilungen gingen nun auch auf Rerecfend jurud; Rlapta mit der Divifion Schulz und bem, was fich derselben angeschloffen hatte, auf Erlau.

Sunon, deffen Truppen außerst ermudet waren und seit dem Morgen außer dem in Rerecsend vertheilten Schnaps fast nichts genossen hatten, der also keine große Neigung fühlen konnte, fie ohne Noth ins Gesecht ju subren, um so geringere, als Dembinski dasselbe ja schon aufgegeben hatte, kam jum ernsten Rampse gar nicht, da die Brigade Wys ihm gegenüber bei Rapolna auch viel gelitten hatte und die Brigade Colloredo, von welcher dieß freilich nicht galt, dennoch, als sie den Abzug Dembinskis bemerkte, rubig nördlich von Kapolna stehen blieb.

Gunon jog fich, sobald Dembinsti einen genügenden Borfprung gewonnen hatte, über Rerecfend jurud. Deftlich Rerecsend wurde er, sowie Görgen, von der Division Amety aufgenommen, welche den Marschefehl ju Abrany erft am 27. Morgens erhalten hatte und nur bei der größten Beschleunigung des Marsches um 3 Uhr Nachmittags die Soben öftlich Rerecsend hatte erreichen tonnen.

Gine Berfolgung öfterreichifcher Geite eriftirte im Befentlichen nicht.

Die Brigade Colloredo ging erft, als fie teinen Feind mehr vor fich fah, auf doppelte Ranonenschußweite gegen Rerecfend vor und feste fich hier mit der links von ihr ftebenden Division Schulzig vom Schlid'ichen Corps in Berbindung.

Die Brigade Byg mußte in Kapolna ftehen bleiben; fie hatte in ber That an diesem Tage bas Meifte, außer einigen Brigaden von Schlick eigentlich allein etwas geleistet.

Als ber Rudzug ber Ilngarn völlig entschieden mar, entsendete Binbischgraß zu ihrer Berfolgung den Oberst Montenuovo mit 6 Gecadrons. Diefer versuchte zuerst unterhalb Rapolna über die Tarna zu
sesen und da dieß nicht gelang, und er doch schließlich durch Rapolna
geben mußte, verzögerte sich schon der Beginn der Berfolgung über Gebühr.
Begen des waldigen, hügligen Terrains in seiner linken Flanke wendete
sich dann Montenuovo nach dem Uebergange bei Rapolna rechts (sudöstlich)
auf Füzes Abany, holte hier auch noch Aulichs Arriergarde ein, ohne
ihr indessen erheblichen Schaden zuzufügen und vor Füzes Abany tam seine
Berfolgung gänzlich zum Steben.

Das Flankendetachement Zeisbergs mar von Mera über Bod bis Erbo telet vorgegangen, ohne am Rampfe theilgunehmen.

### Refultate der Schlacht.

Die Desterreicher geben die Bahl der Truppen, welche am 27. Februar jum Gesechte kamen, ihrerseits auf 18696 M. Infanterie, 2974 M. Kavallerie an. Schlägt man 2000 M. Artillerie darauf, so erhält man eine Gesammtsumme von etwa 24000 M. Davon verloren sie an Todten 5 Offiziere und 56 M., im Ganzen 61 M., an Berwundeten 11 Offiziere und 248 M,, im Ganzen 259 M., an Bermisten 1 Offizier und 31 M., im Ganzen 32 M. Der Totalverlust beträgt also 17 Offiziere und 335 M., im Ganzen 352 M., d. h.  $^{1}$ /68 der ganzen im Gesecht gewesenen Mannschaft. Der Berlust an Offiziere verhält sich zu demjenigen an Mannschaft sowie 1:20.

Die Ungarn hatten nach Abrechnung der Division Kemeth im Gefechte 25 Bataillons, 34 Escadrons und 100 Geschütze, also nach unserer gewöhnlichen Rechnung 22000 M. Sie verloren davon nach ihren eigenen Angaben 1200 M. an Todten und Berwundeten und 600 M. an Bermisten. Aller Bahrscheinlichkeit nach ist aber der Berlust an Todten und Berwundeten um Bieles zu hoch und derzenige an Bermisten um eben so viel zu niedrig angegeben. Angenommen die erstere Angabe sei richtig, so käme doch immer nur auf 19 M. der im Gesecht gewesenen Truppen ein Todter oder Berwundeter.

Bir haben also auf beiben Seiten für die zweitägige "Schlacht" von Rapolna einen ganz ungewöhnlich unbedeutenden Berluft. Schon dieses wurde beweisen, daß der Rampf ganz vorherrschend aus der Ferne, meiftens nur mit der Artillerie geführt wurde, wenn auch nicht aus unserer Erzähelung schon hervorginge, daß wirklich nur sehr vereinzelte Abtheilungen einander nahe auf den Leib kamen. Unter solchen Berhältniffen ift es nun sehr erklärlich, daß die Ungarn mit ihren schwächeren Ralibern — denn die Oreipfunder zählten sehr flark, die Zwölfpfunder sehr schwach bei ihnen, — größere Berlufte hatten als die Desterreicher. Daß auch die größere Uebung der österreichischen Artillerie hier in Anschlag zu bringen ift, versteht sich von selbst. Die Bermißten auf Seiten der Ungarn waren nicht durchgängig gesangen, vielsach hatten sie sich nur verlaufen.

An einer einheitlichen Oberleitung fehlte es auf beiben Seiten, sowohl auf der öfterreichischen als auf der ungarischen. Theilweise trug dazu die große Ausdehnung des Schlachtseldes bei. Ein tuchtiger Feldherr hatte sich nun allerdings diese gerade zu Ruge machen konnen, aber dazu gehörte eine zwedmäßige Bertheilung der Truppen, Massiern derselben auf einem, dem entscheidenden Bunkte, Sparen mit ihnen auf allen übrigen Bunkten.

Aber bavon ift auch nicht das geringfte ju erbliden. Bielmebr ift bie Bertheilung eine faft aleichmäßige auf der gangen Front und große Referven find auf feiner Seite gebildet. Die Bertheilung bat fich überhaupt faft aufallig gemacht, auch auf Geiten der Defterreicher. Dan bente nur Daran, daß in Bezug auf die Bermendung Golide Die Abfict bee Rurften Bindifdgras urfprunglich eine gang andere mar, ale biefe Bermenbung fic nachber in Rolae gang beilaufiger Umftande thatfachlich berausftellte. Bindifchgrag wollte Schlid von Ghongpos angreifen laffen und ihn erft bort haben, ebe er angriffe. Schlid tam nicht nach Gyongpos und griff über Berpeleth an. Go war felbft bas Befte in ber Schlacht von öfterreidifder Geite nur eine Sache bee Bufalle und weil es Diefes mar, blieb es obne durchgreifende Rolgen. Denn bas Befte in ber Schlacht mar Schlide Angriff uber Berpeleth, in Die rechte Flante und den Ruden der ungaris ichen Stellung. Dieg tonnte gur Aufreibung , jur Berfprengung ber gangen ungarifden Armee fubren, wenn es mit Bewußtsein unternommen und betrieben marb. Dagu batte nun aber por allen Dingen Bufammenwirken gebort. Bie die Gache wirflich verlief, betrachtete Schlid fich immer noch ale felbftftanbigen Detachementeführer, ale er bem Befen nach auch langft in die Schlachtlinie eingeruckt mar. Unbefannt mit den eigentlichen Abfichten des Furften Windifchgras, weil Diefer felbft feine flaren Abfichten hatte, nicht wiffend, wie und in welcher Art er auf die Unterftusung rechnen tonne, magte Schlid trot aller feiner Thatenluft nicht, Die Dinge jum Meugerften ju treiben. Berpeleth und Rapolna liegen ja auch 5/4 Reilen von einander und bei Rapolna follte ber Sauptangriff gefcheben; war alfo nicht Schlide Angriff ein bloger Rebenangriff? ward er nicht vom Oberfelbherrn fo betrachtet? Und doch mar in ber That Schlide Corps bei Berpeleth faft eben fo ftart, ale bie gegen Rapolna perfammelte Streitmacht!

Ein richtiges Berfahren bes Fürsten Bindischgraß hatte vorausgeset, baß er die Schlacht auf den hauptangriff über Berpeleth anlegte. Gegen Rapolna mußte man nur abwehrend auftreten und ebenso gegen Kal, um das Borbrechen der Ungarn über die untere Tarna zu verhindern. Und dieß war, nachdem die Ungarn am 26. Abends das rechte Tarnauser verlassen und damit den Oesterreichern diesen dominirenden Thalrand überlassen hatten, zumal bei Kapolna nur eine schlechte Brücke, vor Kal gar nur eine noch viel schlechtere Furth über den Bach führten, mit äußerst geringen Kräften zu bewerktelligen.

Dibro ane linte Tarnaufer fuhren muffen, um fich bier in Berbindung

mit Schlid zu fegen, in unglaublich turger Beit bann Boltenberg und Rlabta mit feiner Divifion Defemffy fudwarte gurudgumerfen, burch einen Seitenanfall bie Divifion Mariafy ju verfprengen und nun bieburch auch ben noch am rechten Ufer ber Tarna verweilenden öfterreichifden Brigaden bas Deboucher von Rapolna ju öffnen und mit ihnen gemeinschaftlich Aulich nach Guben abzudrangen. Freilich fonnten Befehle in Diefem Ginne nicht eber gegeben werden, ale bie Binbifdgrag ber Anfunft Schlide por Berpeleth ficher war, aber bann maren fie auch in Beit von bochftene einer Stunde ausführbar, porausgefest, daß Bindifchgras nicht icon am 26. feine Truppen auf eine Beife gerfplittert batte, Die ibm feine Referve von nachhaltiger Rraft und ju augenblidlicher unbedingter Berfugung übrig ließ. Der Sauptfehler bee Gurften mar aber boch, daß er Rapolna gum Sauptangriffspunkt fur Die Truppen unter feinem unmittelbaren Befehle bestimmte fatt Dobro. Bei ber weiten Entfernung Rapolnas von Berpeleth marb es nun nicht blog nothig, eigene Referven fur die Angriffecolonne von Rapolna guruckzuhalten, es marb auch nothig, einen verhaltnigmäßig großen und pofitiv unnugen Aufwand mit Truppen ju treiben, lediglich um die Berbindung swiften ber Rraft bei Rapolna und ber Rraft bei Berpeleth ju bermitteln, mas nicht nothig gemefen mare, wenn ber Gurft Berbindung mit Schlid und Sauptangriff mit einander vereinigte, daber den furgeften Beg für biefen uber Dobro mabite, mabrend er fic Rapolna und Ral gegenüber rein vertheidigungemeife verhielt. Und meshalb mard ber Sauptangriff auf Rapolna gerichtet? Lediglich aus fogenannten , tattifden " Rudfichten, weil fich bier eine "ichone Angriffspofition" vorfand, in der man vielleicht eine Batterie mehr auffahren tonnte ale an einem andern Buntte; gerade fo wie andere Leute icone Bofitionen etwa fteile Bergtegel nennen, ju benen ber Reind nicht gelangen tann, wobei fie nur vergeffen, daß fie auch nicht berunter tonnen, um bem Reinde zu fchaben.

Auf ungarischer Seite ward die ganze Schlacht von Kapolna nur angenommen, weil Dembinsti eben etwas ganz anderes geträumt, an einen Angriff der Desterreicher nicht von ferne gedacht hatte und nun, da dieser dennoch erfolgte, nichts besseres zu thun mußte, als sich ihm hinter ber Tarna frontal entgegenzustellen. Bu einem angriffsweisen Bersahren bot freilich auch die Stellung am linken Ufer der Tarna, nachdem das rechte einmal ausgegeben war, ungemein wenig Gelegenheit; außerdem fehlte es auch zu einem solchen an der erforderlichen Bahl von Truppen freilich nur in Folge der schlechten Dispositionen an den vorhergegangenen Tagen. Wir sahen, wie spät Guyon, wie spät vollends Ameth trop Ausbietung aller ihrer Kräste nur herankommen konnten und wie die Division Schulz

eigentlich nur zufällig herankam, um noch am Gefechte theilzunehmen. An ben Angriff Schlid's über Berpeleth mar taum gedacht worden, bevor er erfolgte.

Die Desterreicher hatten gestegt; benn ber Bartei, welche bie andere zur Raumung des Schlachtselbes zwingt oder nur veranlaßt, gehört der Sieg. Aber mit je geringeren eigenen Opfern der Sieg auf dem Schlachtselbe erkauft ist, je geringere Opfer die Schlacht dem Geschlagenen abgesordert hat, besto mehr bedarf der Sieg einer Bekräftigung und Bollendung durch die Berfolgung. Der österreichische Sieg von Rapolna bedurste einer Bollendung mehr als ein anderer. Schlick hatte diese seiner Stellung und seinen Kräften nach bringen können, wenn er unaushaltsam nach Süden oder Südosten vordrang. Aber er hatte dazu wissen muffen, daß dieß im Plane des Oberfeldherrn sei, und er wußte es nicht und konnte es nicht wissen. Die Bersolgung unmittelbar vom Schlachtselbe aus war, wie wir gesehen baben, etwa aleich Rull.

Gin verständiger Feldherr konnte den Sieg von Rapolna unmöglich für der Rede werth halten; Fürst Bindischgris war aber so erbaut davon, als hatte er eine Schlacht von Austerlitz gewonnen und seine Meldungen steckten auch die Hospartei in Wien an. Es ist unglaublich und doch wahr; in Folge der Schlacht von Kapolna ward die österreichische Berfassung vom 4. März verkündet, in Folge deren Desterreich sernerhin ein Einheitestaat ganz in dem Sinne, wie es der Banus Jellachich schon im Sommer 1848 proklamirt hatte, sein und seine bisherigen Kronlander zu einsachen Reichsberopinzen werden sollten.

Das heißt doch, Ungarn galt bereits für erobert, erobert — burch die Schlacht von Rapolna!! Bar doch der fünstägige Beldzug Radegtis gegen Karl Albert noch nicht einmal da gewesen. Rein der vermeintliche Ersolg in Ungarn hatte also vollständig übermuthig gemacht. Bir werden sehen, wie sehr wenig Beranlaßung dazu vorbanden war.

## Das Nückzugsgefecht von Mező Kövesd, am 28. Februar.

In ber Racht vom 27. auf ben 28. Februar bimafirte ungarifcher Seits Die Divifion Rmeth auf den Sohen von Rerecfend, die übrigen bei Erlau, Daflar, Fuges Abanh.

Fur ben nachften Morgen, ben 28. Februar, marb ber Rudjug nach Dego Rovest angeordnet. Die Truppen, inebefondere beim Gorgen'ichen

Corps, waren damit nicht zufrieden; fie meinten, nach der Ankunft der beiden frifchen Divifionen Ameth und Gunon konne der Rampf füglich erneuert werden. Entscheidend sei der Sieg der Desterreicher durchaus nicht, Schlick habe im Grunde einzig und allein etwas gethan. Doch blieb es bei dem Ruckzug.

Bei Mező Kövest angekommen bezogen die hier vereinigten Divifionen ein Lager westlich vom Orte, zwischen diesem und dem Kany bache,
nördlich der großen Straße lagerten die Divisionen Aulich,
Gunon und Böltenberg vom 7. Corps, füdlich derselben Desewsch,
Mariash vom 1. und Szekulits vom 2. Corps. Das Lager war von
Rorden her von den Absällen der Erlauer Berge, von Besten von dem
Plateau, welches sich zwischen dem Kanyabache und Maklar ausdehnt, überhöht. Mehrere Basserläuse verschiedener Größe dnrchschnitten zwischen dem
Lager und Raklar die Straße.

Die Division Kmety raumte ihr Biwat bei Rerecfend am 28. Morgens um 7 Uhr und ruckte den übrigen Divisionen langsam auf Mego Roved nach.

Bindifchgrat gab fur den 28. Februar folgende Befehle.

Morgens um 7 Uhr bricht Alles zur Berfolgung auf. Cforich, mit ber eigenen und ber Reiterei Schlicks unter Dehm an der Spige, geht zuerst über Rerecsend nach Maklar; die Ravallerie läßt er von da weiter vorgehn, so daß sie dem Feinde auf den Fersen bleibt, mit der Infanterie wartet er in Maklar, bis Schlick mit den Brigaden Fiedler und Kriegern herankommt, weiche zuerst auf den Höhen zwischen Berpeleth und Rerecsend abkochen. Die Brigade Pergen rekognoszirt zunächst gegen Erlau und, wenn dieses vom Feinde geräumt ist, wendet sie sich gleichsfalls nach Maklar, um sich Schlicks übrigen Brigaden anzuschließen. Die Munitionsreserve der Armee geht unter Bedeckung der Brigade Parrot von Ghöngyös nach Kapolna vor.

Schwarzenberg marfchirt über Füzes Abann, Zeisberg fichert gegen Geves und Porosilo die rechte Flante der Armee.

Um Mittag erft traf Schwarzenberg in Füzes Abany ein, zu berselben Beit erreichte Cforich Maklar. Bon hier mußte Dehm mit 7 Escadrons Curafflere und 9 Geschügen ber ungarischen Arriergardedivision Kmeth unmittelbar auf Mező Kövest nachziehen, Montenuovo mit dem Rest der Reiterei folgte zunächst Dehm, wendete sich aber bald auf das offene Terrain links, um die Gegend nach Erlau hin aufzuhellen. Cforich mit der Insanterie blieb in Maklar in Erwartung Schlicks, welcher erst im Laufe des Rachmittags eintraf.

Denm folgte Kmety zuerft nur auf großen Abftand uber die Ebene öftlich Matlar; als aber Kmety schon auf 3000 Schritt fich dem Lager von Mego Kövest genahert hatte und eben damit beschäftigt war, einen der Bafferlaufe, welche die Straße durchschneiben, zu überschreiten; ging Denm zum Angriffe über. Dieser brachte die Division Kmety in Berwirrung, eine halbe Batterie derselben jagte sogar spornstreichs bis nach Mego Kövesd zurudt.

Das ganze ungarische Lager ward allarmirt. Da Dembineti eben in der Stadt und bei Tische war, Görgen fich auch in der Stadt befand, so ließen die einzelnen Divisionscommandanten ihre Truppen sofort ins Gewehr treten. Gunon und Aulich waren zuerst fertig, warsen zunächst ihre Hufaren vor, um Kmeth aufzunehmen, und ruckten dann mit ihrer Insanterie nach. Poltenberg und Szelulits solgten diesem Beispiel. Der Angriff der Husaren genügte, Dehm zurückzutreiben, er mußte fast bis nach Szihalom sudfilich Maklar weichen und dabei 3 Geschüße im Stich lassen. Das Erschienen Montenuovos in der rechten Flanke der Hufaren brachte diese übrigens zum Stehen; doch brachten sie von Dehm hinterlassenen Geschüße unbehelligt in Sicherheit.

Gegen den Bunfch eines großen Theils ber ungarifchen hobern Offigiere unternahm Dembinsti teinen Angriff auf Matlar. Er ließ die Truppen noch einige Stunden in Erwartung eines feindlichen Angriffes im Lager unter dem Gewehr stehen und fie dann bei einbrechender Dunkelheit wieder ihr Bimat beziehen.

### Mudjug der Ungarn hinter die Theiß.

Fürft Bindischgrag war körperlich leibend. Um 31/2 Uhr Rachmittage erhielt er die Runde von Dehme Angriff auf Ameth und den Ausgang beefelben, welcher den Defterreichern 9 Tobte und 49 Berwundete außer den 3 verlorenen Geschüßen gekoftet hatte, zugleich ersuhr er, daß die Ungarn im Lager von Rezo Rovest ftanden.

Ueber ben Angriff Denme war er febr ungehalten, obgleich man nicht weiß, warum Denm überhaupt der Divifion Rmety folgen follte, wenn er fie nicht angreifen burfte.

Bur den 1 Marg gab der Furft den Befehl, am Morgen um 8 Uhr folle die gange Armee vormarts (öftlich) Matlar in Schlachtordnung fteben und zwar in erfter Linie die Brigaden Colloredo, Fiedler und Kriegern, zusammen 10 Bataillons; in zweiter Linie follten fich aufstellen hinter dem rechten Flügel der erften, diesen theilweis debor-

dirend, die Brigade Bhß mit 4 Bataillons, ebenso hinter dem linten glügel der ersten Linie die herangekommene Brigade Pergen mit 3 Bataillons, hinter dem Centrum unter Schwarzenberg 5½ Bataillons Insanterie und unter Dehm und Bellegarde 24 Escadrons; die Artilleriehauptreserve sollte sich hinter Schwarzenberg aufftellen; die Borhut ward dem Oberst Montenuovo übergeben. In dieser Ordnung sollte zum Angriffe auf die ungarische Stellung bei Mező Kövest vorgegangen werden.

Die Armee hatte auch wirklich in erwähnter Ordnung eine Stunde vormarts Maklar bei einem Schneegestober, daß man kaum 100 Schritt weit sehen konnte, um 8 Uhr Morgens ihre Aufftellung genommen; die Borruckung aber unterblieb.

Brbna und Schlid protestirten ernstlich dagegen; fie beriefen sich auf die Ermüdung der Truppen, wozu wenigstens Schlid in Bezug auf die seinigen nach den letten Märschen vollen Grund hatte, und auf Mangel an Geschüßmunition. Bei Rapolna hatte die österreichische Artillerie 6000 Schuß verseuert und die Truppen hatten sich um Ersat dieser verskallten Munition nicht bekummert. Windischgräß ließ also nur seine Truppen in Schlachtordnung in Erwartung eines Angrisses Seitens der Ungarn steben. Ein solcher erfolgte indessen nicht.

Am 1. Bormittage ertheilte Dembineti feinen Divifionen ben Befehl in Cantonnirungen abzuruden, um ihnen bie nothige Erholung ju gewähren.

Die Cantonnirungen, welche den einzelnen Divifionen angewiesen wurben, waren folgende:

bas erfte Corps und Die Divifion Szekulite ruden nach Eger Farmos am Egerfluffe (Erlau);

bie Divifion Aulich nach Lord nordoftlich vom vorigen, gleichfalls an ber Erlau;

bie Divifionen Amety und Boltenberg nach So. Iftvan nordsöftlich Lovo.

Die Divifion Gunon nach Reques an der Erlau, öftlich Lovo.

Die drei Orte Eger Farmos, Lövö und Sz. Iftvan liegen auf einer Linie, etwa parallel der Straße von Maklar nach Mistolez in dieser Gegend und füblich von ihr; Eger Farmos auf dem linken, Sz. Iftvan auf dem rechten Flügel, Lövö in der Mitte, Front gegen die Mistolezer Straße gedacht. Regyes liegt hinter dieser Linie. Eger Farmos war Maklar am nächsten, dem Punkte, wo Windsschaft jeht seine Hauptmacht concentrict hatte und zwar nur zwei kleine Reilen von diesem Orte entfernt.

Bie man fagt, wollte Dembinsti in Diefen Quartieren ruhig warten,

bie die von ihm angeordnete Demonstration Damjaniche uber Gioln of ine Leben getreten fei, mas nun allerdinge bald ju boffen fand. Als Demonstration tonnte Diefelbe ihrem urfprunglichen Smede nach zwar nicht mebr wirten, ba Bindifdaras langft miffen mußte, baf er Die ungarifde Sauptmacht gegen fich babe, indeffen bei ber Rriegeführungemeife bes Gurften Bindifdaras durfte man allerdings mit einiger Buberficht Rechnung Darauf machen . daß derfelbe auf einen garm unterhalb an der Theiß bin fofort bedeutend detachiren und badurch der unggrifden Sauptmacht neue Chancen geben murde. Aber wenn die Demonstration nur noch einen Tag. gefdweige benn mehrere Tage auf fich warten ließ, worauf boch gerechnet werden mufite, fo batte jedenfalle Rurft Bindifdarat Dufe genug. Rube in den Cantonnirungen ju ftoren und die Erholung bort gang und gar unmöglich ju machen er brauchte ja ju biefem 3mede nur einige Stun-Den zu marichiren. Erwägt man dieß, fo ift nun die 3dee Dembinelis, gemiffermaßen Angefichts bes Feindes in Cantonnirungen ju geben, Angeficte eines concentrirten Reindes feine Divifionen zu gerfplittern, und alles Diefes in einer vollig offenen Begend, eine folche, daß man wirklich an dem gefunden Menichenverftande besjenigen, ber fie faffen tonnte, ernftlichft zweifeln muß.

Man hatte vielleicht ein Recht, fehr ftart auf die Unschlüffigkeit und die Energielofigkeit des Fürften gegenüber feinen Unterbesehlshabern ju rechnen; indeffen Alles hat doch seine Grenzen, und Dembineti hatte jenes Recht nach feinen bisherigen Leiftungen in Ungarn sicherlich am Allerwenigsten.

Die neue Stellung in den Erholungsquartieren könnte als eine Flankenstellung angesehen werden. Aber aus einer solchen heraus will man handeln und dazu nimmt man keine Erholungsquartiere; außerdem hatte die Stellung den Werth einer Flankenstellung nur in dem Kalle, daß Fürst Windischgraß der Straße nach Miskolcz solgen wollte. Dorthin lag aber sein Interesse nicht im Mindesten, vielmehr war es für ihn das Ratürlichste, daß er den Ungarn die Straße über Boroszlo und Tisza füred abzugewinnen suchte und dieß war für ihn zugleich das leichteste und kürzeste. Bon welchem Standpunkte aus man also immer die Sache ansehen mag, eine Rechtsertigung der Dembinski'schen Anordnungen bleibt unmöglich.

Unmittelbar nachdem die ungarifden Divisionen die Befehle erhalten hatten, traten fie ihren Marich an. Rlapta machte den Anfang; Gorgen mit den Divisionen Amety und Boltenberg gog gulest ab.

Borgens Truppen hatten Dego Rovest noch nicht gang verlaffen, ale Ruftow, ungar. Rrieg. 1.

bas Schneegeftober aufhorte und ber Simmel fich aufheiterte. Run bemertten Die porgeschobenen Truppe ber öfterreichischen Armee, daß das ungarifche Lager geraumt werde und langgedebnte Colonnen fich gegen Borosalo und Gi. Ift van bewegten.

Rurft Lichtenftein, der fich bei ben Bortruppen befand, meldete Diefes ine Sauptquartier, indem er bingufugte, bag zwar feine Ausficht porbanden fei, dem Feinde bei Borosglo guvorgutommen, daß man ibn iedoch immer noch mit ber Reiterei einholen und ihm babei Abbruch thun fonne.

Bindifchgras hielt nach diefer Meldung die gange Bewegung ber Ungarn fur den Anfang eines Rudjuges ans linte Theifufer. Davon, daß Rlapta nach Eger Farmos marfdirt fei, wußte und ahnte er nichte und es mar gemiß febr verzeihlich, daß er auf Dembinetie Gedanten ber Erbolungequartiere nicht tam. Wer mare mohl barauf getommen?

Best fliegen Bernichtungegedanten in Binbifcharat auf, er bedauerte Die verlorene Beit und ertheilte fogleich einem Theil ber noch immer por Ratiar aufgestellten Truppen den Befehl, den fluchtigen Ungarn nachzuseben, um ihnen mo möglich den Rudgug abgufdeneiben.

Brbna mit der Divifion Cforich und der Reiterbrigade Montenuovo follte über Ggibalom nach Eger Farmos marfchiren, welches lettere man fich unbefest dachte, und von dort nach Porosilo eilen, um bier ben Ungarn den Beg ju verlegen; die Brigade Dietrich follte benfelben Beg einschlagen.

Beisberg hatte gemelbet, daß er am 28. Rebruar von Erbo-Telet über Befenbo gegen Borosglo vorgeben werde; in ber That hatte er auf Diefem Bege nicht forttommen tonnen und war in Geelenruhe nach Erbo-Telet gurudgefehrt. Fur ben 1. Marg mar er nun angewiefen worden, jedenfalle nach Befenno vorzugehn und dabei wiederholt auf die Bedeutung von Porosalo aufmertfam gemacht, freilich nicht in Dem Sinne, ale ob bier ben Ungarn durch Abichneiben bes Beges ein bedeutender Rachtheil zu bereiten fei, fondern in dem gang andern, daß von bier aus die Ungarn eine Bewegung in die rechte Glante Bindifchgratens unternehmen tonnten, bon welcher Diefer zeitig unterrichtet und Die wo möglich verbindert werden muffe. Man fieht bieraus, daß entweder der Furft Bindifcgrag nach Bien etwas Anderes hatte berichten laffen, ale mas er felbft dachte, oder daß binnen 24 Stunden fich fein Siegesglaube betreffe der Schlacht von Rapolna bereite bedeuten b abgefühlt hatte. Sei dieg wie ihm wolle; im Sauptquartier des Rurften wußte am 1. Darg Riemand, wo Beisberg fich wohl befinden moge und aus biefem

Grunde mard ber Befehl an Beieberg dem Furften Schwarzenberg, Der beffen Aufenthalt auch nicht tannte, jur Beforberung jugefendet.

Denm ward angewiesen, mit der Reiterei über Mejo Kovesd vorzugehen, um das Ende der Colonne Dembinstie einzuhalen, anzugreifen und dadurch ihren Marfch auf Porosilo zu verzögern, also Wrona zu seiner Umgehung über Eger Farmos die nothwendige Beit zu geben.

Shlidt, beffen Truppen der Ruhe om bedurftigften waren, follte vorlaufig bei Datlar fteben bleiben.

Brbna brach etwa um 1 Uhr Mittags mit 111/2 Bataillons, 6 Escadrons und 51 Geschüßen aus der Gegend von Szihalom und Matlar über Szemere am linken Erlauuser gegen Eger Farmos auf; die Brigade Dietrich marschirte bei Szihalom ans rechte User der Erlau und dann über Büzes Abany auf Mező Tartány.

Rach 3 Uhr Rachmittags stieß Wrbna nördlich von Eger Farmos auf die Bortruppen Rlaptas. Diefer war um 1 Uhr Mittags mit seiner Hauptmacht, im Orte angekommen; nur ein Theil der von Erlau herangezogenen Division Schulz, welche erst nach Klaptas Abmarsch Mezö Rövesd erreicht und dann einen Seitenweg auf Eger Farmos eingeschlagen hatte, sehlte noch. Klapta ließ nur seine Avantgarde an dem Nordumsange des Ortes stehen, als Wrbna sich näherte, und zog seine Hauptmacht sofort an das recht e Ufer des Erlauflusses zuruck; ebendahin sollte allmälig die Avantgarde zuruckweichen.

Brbna, als er auf die ersten Ungarn stieß, ließ die Brigade By is mit 21 Geschüßen sich in erster Linie entwickeln und behielt die Brigade Colloredo in Reserve. Eger Farmos ward von den Ungarn allgemach geräumt und Bys drang gegen das linke Erlauuser vor. Aber schon war die Dunkelheit hereingebrochen und es blieb Alles bei einer Kanonade, welche bis 8 Uhr Abends dauerte. Rach deren Aushören ließ Klapka die Egerbrücke zerstören und ging nach Söke zuruck, wo er um 1 Uhr Rachts ankam und ein Biwat bezog; am 2. März Morgens seste er seinen Rückzug nach Borosis fort.

Der Kanonendonner von Eger Farmos war sowohl nach Da allar ins hauptquartier des Fürften Bindischapta als nach Sa. Itvan ins hauptquartier Gorgens hinübergebrungen. Bindischgras sendete darauf sogleich einen Offigier an Brbna mit der Beisung, die Berfolgung "energisch" fortzusegen. Dieser Offigier tam jedoch erft nach 8 Uhr bei Brbna an; wie der lettere den Kampf bei Eger Farmos betrieb, haben wir zur Genüge gesehen. Ginen zweiten Offigier sendete Windischaptas an Zeisberg, um diesen anzuweisen, daß er die Ungarn bei Poroszlo

wo möglich vor ihrem völligen Rudzug hinter bie Theiß ereile. Zeieberg war am 1. Marz von Befenno bloß bie Mego Tartany marschirt und traf hier mit Dietrich zusammen.

Görgen, ale er in Sz. Ift van bas Feuer von Eger Farmos ber vernahm, furchtete, daß Rlapka, von überlegenen Kraften angegriffen, geschlagen werden, daß dann aber der Feind fich auf die isolirte Division Ausich in Lovo werfen und diese vielleicht ganglich abschneiden möchte. Diese Besorgniß war im Allgemeinen sehr gerechtfertigt, obwohl bei Brbna die Dinge nicht so eilig gingen.

Sorgen brach, so bald es möglich war, mit Bolten berg und Kmeth von St. Iftvan nach Eger Farmos auf. Auf grundlofen aufgeweichten Wegen, wie sie in dem Niederungsland an der Theiß außerhalb der Hauptstraßen im Frühjahr bei eintretendem Thauwetter die Regel sind, außerdem noch aufgehalten durch den Kanhabach, der aus seinen Ufern getreten war, erreichte er erst nach Mitternacht Lövö. hier fand er außer Aulich auch einige von Klapta getrennte Abtheilungen, und ersuhr von diesen den Angriff Webnas und den Rückzug Klaptas.

Nach einiger Ruhe trat er am Morgen des 2. März seinen Ruckgug über Jvánka nach Boroszló an, wo Klapka schon eingetroffen war; auch die Division Szekulits, sowie der Commandant des 2. Armeecorps mit 6 Escadrons Husaren befanden sich dort. Dem bin ski hatte sein Hauptquartier bereits hinter die Theiß nach Tisza füred verlegt und Klapka den Besehl ertheilt, mit seinen Divisionen dorthin zu folgen. Görgen beschloß, in Poroszló biesen Abmarsch zu decken.

Diefer Ort liegt langgeftreckt von Norden nach Suben an tem weftlichen Rande der sumpfigen Theißniederung auf einer unbedeutenden Bodenerhebung; öftlich von ihm fließt schon in der Niederung der Cferobach;
durch die Theißniederung gelangt man von Poroszlo nach Tisza füred
nur auf einem eine Stunde langen Damme, über den Cferobach mittelst
einer Jochbrücke; nur zwischen Poroszlo und dem Cferobach befindet sich
noch eine freie Ebne, die sich zur Aufstellung einer größern Zahl von Geschügen eignet. Bon hier aus kann der von Norden oder Westen kommende
Gegner den Tisza sureder Damm der Länge nach bestreichen und ihn, wie
die Cferobrucke ins Kreuzseuer nehmen.

Gorgens Truppen lagerten an ber Beftfeite von Poroeglo, alfo auf freiem Terrain.

Brbna ging am Morgen bes 2. Mar; junachft von Eger Farmos auf Die beffere Strafe uter, welche von Mego Tartanb auf Porosilo fuhrt und vereinigte fich bort mit ber Brigade Dietrich und bem

Detachement Beisbergs. Dann ructe er gegen Borosglo vor; Beisberg und. Dietrich mußten Seitenwege in feiner rechten Flante einschlagen.

Bei ber Annaherung Brbnas konnte Gorgen Angesichts ber Beschaffenheit bes Terrains, durch welches seine Rudzugslinie führte, nicht an den Rudzug denken; er mußte mindestens bei Boroszlo erft ein Arriergardegesecht liefern, um sich dadurch den Feind vom Halfe zu schaffen und solchergestalt Beit zu gewinnen.

Begenüber Gorgen angekommen, beschäftigte fich Brbna querft mit einer Rekognoszirung des Terrains. Darüber verlor er die Luft jum Angriffe; mindestens sollten erst Zeisberg und Dietrich die Stellung Görgenst in deren linker Flanke umgehen. Zeisberg bezeigte hiezu geringe Reigung, indem er auf die Schwierigkeit der Bege, die er zu diesem Borgehen einschlagen konnte., ausmerksam machte. Brbna versammelte dann einen Krieg grath; dieser machte seinem Ramen Ehre, indem er wie gewöhnlich beschloß, nicht sou thun: das Corps Brbnas sei allein zum Angriffe zu schwach, man muffe daher den Fürsten Windischgraß bitten, daß er zuvor auch noch das Schlick's die Corps beransende. Bugleich ward beschlossen, daß es zu gefährlich sei, im Angesicht von Poroszló zu lagern.

Demgemäß trat dann Wrbna den Rudt marfch nach Mego Tartany an, wozu ihm Görgen noch eine Art Borwand bot, indem er selbst eine kleine Bewegung vorwärts machte, als er sah, daß Wrbna nichts unternahm.

Nachdem Brbna verschwunden und die Dunkelheit eingebrochen war, trat dann Görgen seinen Ruckjug nach Tiega füred an; nur die 6 Escadrons von Repasy ließ er noch jur Beobachtung des Feindes bei Borosalo fieben.

Am 3. Marz. blieb das 7. und 2. Armeecorps in und um Tiega füred fleben, mahrend das 1. Corps fudwarts davon um Tiega Szöllös Cantonnirungen bezog.

An demselben Tage ließ allerdings Bindisch gras ben E.-M.-L. Schulzig mit den Brigaden Riedler und Kriegern zu Brbna ftoßen, doch ward jeder Gedanke an eine Fortsetzung der Offenstwe über Poroszlound Tisza füred alsbald aufgegeben. Und in der That wäre es ein schwieriges Unternehmen gewesen, bei Poroszlo den Theißübergang zu forciren. Die beste Zeit und Gelegenheit zu einer kräftigen Offenstwe war namentlich bei dieser Jahreszeit vorüber, sobald die Ungarn nicht mehr am rechten Theißuser standen. So lange sie noch hier sich befanden, hätte man alles ausbieten sollen und können, um sie zu schlagen und von der Theiß gegen die Donau hin abzudrängen.

Rachdem dieß versaumt war, konnte man sich nichts davon versprechen, wenn man jest den Stier an den Hörnern anpacken wollte. Es ward auch noch überlegt, daß, wenn Windischgraß gegen Porostlic stehen bleibe und bei Tisza füred den Uebergang versuche, die Ungarn, während sie hier nur eine schwache Abtheilung zurückließen, mit ihrer gesammten übrigen Racht in ein paar Märschen Szoln of und Czibathaza gewinnen und über diese gegen Jellach ich, der dort Wache hielt, herfallen, ihn einzieln schlagen und darauf sich auch gegen die rechte Flanke von Windischarath wenden könnten.

In Folge Diefer Erwägungen gab Bindifchgraß Die Fortfegung der Offenfive auf und befolog, in ein befen fives Berhaltniß zurudzugehn, bei welchem bas Sauptaugenmert auf Die Ded'ung von Beft gerichtet ware und bemgemaß die Theißübergange nur beobachtet wurden.

Man wollte also mit anderen Borten einen neuen Angriff der Ungarn abwarten und fich in den Stand segen, bessen Bei und Sauptrichtung zu erkennen, damit man ihm dann zu begegnen vermöge. Belche Anstalten in diesem Sinne getroffen wurden, werden wir bald im Zusammenhange darlegen. Für jest genügt es uns, erfahren zu haben, daß die Ungarn vollauf Zeit gewannen, nachdem ihr erster ernstlicher Offensivversuch schon im Anlauf gescheitert war, einen neuen vorzubereiten.

## Die Entfernung Dembinstis vom Obercommando der ungarischen Armee.

Die Schuld daran, daß der ungarische Angriff gescheitert mar, ward von den Führern des heeres auf Dembinst i geschoben; den Goldaten konnte sie nicht aufgeburdet werden, diese hatten zulest gut im Feuer gestanden, waren sogar, ordentlich gesührt, vorwärts gegangen, und Unordnungen, durch schimpsliche Ausreißerei entstanden, waren nur wenige vorgekommen, bei Kapolna z. B. nur auf dem äußersten rechten Rügel, unter Görgens bei heziellem Commande. Dembinsti aber ward vorgeworsen, daß er verkehrte Anordnungen getroffen, daß er die Divisionen ihren gewohnten Kührern genommen und unter andere gestellt, die sie nicht kannten, daß er eigenthümsliche Bläne ersonnen habe, die um so weniger zu einem guten Resultate führen konnten, als er sie in tieses Geheimniß hüllte und sogar den Corpscommandanten, den nächsten, die ihn unterstügen sollten, verdarg, was er eigentlich wolle und was sie folglich dazu beitragen könnten, die Sache durchzusühren. Endlich habe er auch für die Berpsiegung nicht Sorge getragen; theils sei diese von der Armeeadministration, welche unter Bar-

tholomaus Semere ftand, vernachläßigt worden, theils in Folge unnüger und planlofer hin- und hermariche und der Trennung der verschiedenen Divisionen eines und desselben Corps; lettere Rlage ward vornämlich laut beim 7. Corps, welches sich bis turz vor der Schlacht von Rapolna selbst verpflegt und dabei gut gestanden hatte und dessen Divisionen dann angewiesen waren, jede für sich ihre Berpstegung vom Armeeintendanten zu empfangen.

Diefe Bormurfe maren fomer genug und, mas mir ergahlt haben, zeigt, bag fie burchaus nicht unbegrundet waren.

Schon ale Gorgen am 2. Mary bei Boroeglo antam, theilte ihm Rlapta mit, daß in Folge ber letten Borfalle die Divisionecommandanten des erften Corps erklart hatten, fie wurden teine Befehle mehr von Dembineti annehmen, die dieser nicht im Einverftandniffe entweder mit Gorgen ober mit Klapta ertheilt hatte.

Gorgen war mit dem Befen der Sache völlig einverstanden; nur ging er noch weiter: Dembinski sollte nämlich zur Abdankung gezwungen werden. Görgen meinte, ein Oberbesehlshaber musse ab solut regieren, nicht constitutionell und seine oder Rlaplas "Contrasignatur" auf Dembinskis Besehlen kam ihm sehr spashaft vor. Konnte Dembinski nur constitutionell, nicht absolut regieren, so mußte er überhaupt abgesetzt werden. Und da vorauszusehen war, daß diese Procedur nicht ganz ohne Schwierigkeiten vor sich gehen werde, so vertröstete er die Divisionsecommandanten Rlaplas auf die Zeit, da man sicher hinter der Theiß stehen werde und das Ding ernstlich angreisen könne.

Am 2. Mary hatte sich Dembinsti sehr mismuthig über ben Ruchgug von der Linie Sz. Iftvan-Eger Farmos, dieses Davonlausen vor jedem Kanonenschuß, welches er durchaus nicht gewollt habe und welches ihn nun zwinge, den Ruchgug hinter die Theiß anzuordnen, gegen Görgev geäußert, ohne zu bedenken, daß die sonderbare Idee der Cantonnirungsquartiere Angesichts des Feindes zu diesem Rückzuge allerdings mit Rothwendigkeit führen mußte, wenn der Feind nicht absolut ruhig blieb. In der Racht vom 2. auf den 3. Marz hatte dann Görgev auch noch von Dembinsti den Besehl erhalten, am 3. bei Boroszló stehen zu bleiben und den Kamps anzunchmen, den der Feind bieten würde. War nun dieser Besehl an und für sich schon ein solcher, den man bei vernünftiger Ansicht nicht billigen konnte, so war doch gerade nach der Unterredung mit Kapka und bessen Divisionskommandanten Görgev am wenigsten ausgelegt, ihm zu solgen. Er mußte Behufs Absezung Dembinstis am 3. in Lisza sured sein und geshorchte deshalb nicht.

Um 3. Marz veranstaltete er hier eine Bersammtung aller dienstfreien Stabsoffiziere, an welcher theilzunehmen auch der Landescommissar, Bartholomaus Szemere, eingeladen ward. hier beschloß man, auf Grund der oben angesührten Dinge, die Regierung durch das Organ Szemeres zu bitten, daß sie Dembinsti vom Obercommando entserne und dasselbe provisorisch einem der Corpscommandanten übertrage. Szemere theilte diesen Beschluß dem Generallieutenant Dembinsti mit und suchte ihn dabei zur freiwilligen Abdankung zu bestimmen. Dieser wollte davon nichts wissen. Run begaben sich am 4. Marz Szemere, Görgen, Klapka und Repash zu ihm. Szemere trat zuerst allein bei ihm ein und kündigte ihm an, daß er "abgegangen werden würde", wenn er nicht freiwillig abginge. Dembinsti verweigerte jeden Schritt dieser Art. Nun ries Szemere die Generale herein und erkläte in deren Gegenwart Dembinsti, daß die Armee kein Bertrauen in seine Führung habe und daß er deshalb als Obercommandant unmöglich geworden sei.

Es folgte eine lächerliche Sene. Dembinski hielt eine Rede über das Geheimniß, welches ein Obercommandant auch seinen Unterbesehlshabern gegenüber bewahren musse und erläuterte dieß drastlisch durch eine ungebührliche Mißhandlung seiner Rachtmuße. Rach längerem Parlamentiren erklärte er wiederholt, daß er freiwillig nicht abdanke. Semere wies ihn darauf an, das Obercommando provisorisch so fort an Görgen zu übergeben. Dembinski weigerte sich, die Dienstbücher herauszugeben und Görgen ließ ihm daraus eine Wache vor die Thur setzen, eine Maßregel, die indessen sogleich von Szemere wieder rückgängig gemacht ward.

Bahrend aller biefer Ereigniffe waren Berichte hochst verschiebener Art nach Debretin an die Regierung gelangt, von Dembineti, von Gorgep und Rlapta, von Szemere. Bahrend Dembineti das Miglingen der Offenfive auf Görgep und Rlapta, allem Anschein nach mehr auf letteren als auf ersteren schob, beschuldigten diese Dembineti, und Szemere sah nur den bofen Zustand der Armee, daß es so nicht bleiben könne, und berichtete in diesem Sinne über den Ausbruch einer Meuterei, was zu thun er vor dem Richterstuhl jedes Unbefangenen allerdings das größte Recht hatte.

Eine erfte Folge der Dembinefi'schen Berichte nach Debregin mar, daß am 3. Marg Rlapta ein Schreiben erhielt, durch welches ihm das Commando von Romorn übertragen ward.

Rlapta fah darin lediglich eine Intrigue Dembinstis, der ihn von der Armee entfernen und zugleich seinem System, der Behandlung der Divisionen als selbstftandiger Korper mit Beseitigung der Corpsecommandanten, zusolge der nie zur thatsachlichen Anwendung gekommenen Eintheilung vom 12. Februar, Borfchub leisten wolle: Rlapta hatte vollftandig Recht mit dieser Boraussegung. Er lehnte die Commandantschaft von Komorn ab und bat, daß er an der Spipe des 1. Corps der hauptarmee bleiben durfe.

Gine zweite Folge nicht bloß der Dembinsti'schen, sondern auch der übrigen, einander hochst widersprechenden aber sammtlich wenig tröstlichen Berichte war, daß am 5. Marz Rossuth mit Meszaros und Better felbst nach Tisza füred hinüber tam, um hier eine Beilegung des Zwiespaltes zu versuchen. Als Resultat dieses Bersuches ergab sich endlich, daß Dembinsti unmöglich am Ruder bleiben könne. Er ward vorläusig durch Better erset.

Bugleich hatte sich die Rothwendigkeit herausgestellt, im Commando der Festung Komorn, wo nach der Entsepung Majthenpis der schwache unentschlossene General Töröt den Besehl übernommen hatte, einen Bechsel eintreten zu lassen. Es wurden zwei Commandanten ernannt, Guyon und Lenkey, beide, wie die Obersten Damjanich, Klapka und Aulich zu dieser Zeit zu Generalen befördert. Die beiden Commandanten sollten zusehn, wie sie in die Festung Komorn hineinkamen und wer zuerst von ihnen hineingelangte, sollte das Commando übernehmen.

Damit ging dann auch beim Armeecorps Gorgens Die Divifion Gupon ein und ihre Bestandtheile wurden den drei übrigen Divisionen des Corps zugetheilt.

Ehe wir die neuen Operationsplane der Ungarn besprechen, muffen wir uns noch zur Betrachtung eines Zwischenfalles wenden, der erheblichen Einfluß auf die Anstalten des Furften Bindischgraß außerte.

# Berfpatete Ausführung ber Demonstration über Szolnof.

Bir haben gesehen, wie alle Plane Dembinstis fur bas Borruden an ber Erlau-Gnongvofer Strafe auf bas Inslebentreten der Demonstration über Szolnot, welche von dem 3. Armeecorps oder den beiden Divisionen Damjanich und Becfey ausgeführt werden sollte, berechnet waren. Bor beren Herantunft hatten die Ungarn nur bei Czibathaga bas Detachement des Majors Meszterhagy, deffen früher Erwähnung gethan worden ift, in diesen Gegenden.

Defterreichischer Seite ftand gegenüber ber Banus Jellach ich mit 9 Bataillone, 22 Gecabrone und 48 Geschützen.

Deterrider mahrend ber erften brei Bochen bee Februar nicht bloß Cgibal-

haja fraftig und glucklich, sondern brachte es auch durch geschieckte Demonstrationen dahin, daß der Banus viel bedeutendere Kräfte gegen sich zu haben glaubte, als es in der That der Fall war und um einem Theißübergang der Ungarn auf diesen Strecken der Theiß bessern Widerstand
entgegensehen zu können, den Fürsten Bindischgräß wiederholt um Berstärkungen anging. Dieß lehnte nun B in disch gräß, der eben zu dieser
Zeit das Borrücken an und über die Tarna beschlossen hatte, allerdings
ab, wies jedoch Jellachich die von Rugent abgegebene und bei der Hauptarmee erwortete Divisson B alf f p schließlich zu.

Ale am 3. Marz Bindischgras die Fortsetung der Offensive über Boroszlo und Tieza fured definitiv aufgab und in eine vertheidigungsweise Saltung zur Dedung Best he und eine erwartungevolle in Bezug auf einen neuen Angriff der Ungarn jurudfiel, ordnete er folgende Aufstellung seiner Armee an:

Das erfte Armeecorps, Jellachich, follte fich um Recestem et gegenüber Czibathaza postiren; das zweite, Brbna, um Czegled gegenüber Szolnot; das Corps von Schlick um Iasz Berenn gegenüber Tisza füred und nahe genug der Erlau-Pesther Straße. Das erfte Corps sollte aus seinen bisherigen Stellungen an der Szeller Eisenbahn südwärts nach Recestemet abrucken, sobald das zweite Corps bei Czegled eingetroffen ware.

Bur Beobachtung bes Ueberganges Borosglo-Lisza füred ward einstweiten bei Mego Tarfany Furft Lichten ftein — ftatt bes erkrankten Schulzig — mit den Brigaden Kriegern und Siedler und der Ravalleriebrigade Montenuovo zuruckgelassen, zusammen 9 Bataillons, 6 Escadrons und 24 Geschügen. Am 6. Februar besette Lichtenstein das von den Ungarn verlassene Borosglo, ließ die Brücke über den Cserobach zerkören und marschirte dann am 7., um Schlicks Gros zu folgen, nach 3 as beren pab.

Die Division Ramberg, Brigaden Gög und Jablonowski, welche, seitdem Görgens Berfolgung aus den Bergstädten keinen Sinn mehr hatte, mit ihrem schwachen Mannschaftsstand bis zum 28. Februar ruhig bei Rasch au geblieben war, brach von dort am 1. Marz auf, indem sie dem slowakischen Landsturm die Pazistation der Umgegend überließ und traf am 3. Marz über hidas Nemethi bei Miskolcz und Forro, also and in der Rabe der Erlau-Pesther Straße ein.

Ehe noch die Ablosung des erften Corps durch das zweite an der Szolnoter Gifenbahn bewertstelligt war, ward jenes von den Ungarn angegriffen.

Das Corps des Banus hatte in den erften Tagen des Marz die Brigade Rarger — 31/3 Bataillons, 6 Escadrons, 15 Geschüße und 11/2 Compagnieen Pionnire — in Szolnot; dahinter bei Abany ftand die Brigade Ottinger mit 12 Escadrons und 9 Geschüßen; eine Escadron war in der rechten Flanke nach Ragy Körös, also zur Beobachtung von Czibakháza entsendet. Die Division Hartlieb mit den Brigaden Grammont und Rastich (früher Reustädter) ftand theils in Czegled, theils in Pest Die Brigade Palffy, 4 Bataillons, 2 Escadrons und 8 Geschüße, ward zwischen dem 1. und 3. März von Mohacs nach Best befördert. Diese eingeschlossen versügte Jellachich über 15 Bataillons, 22 Escadrons und 56 Geschüße.

Trop aller Besorgniffe mard der Sicherheitebienft vor Sjolnot, wo fie einen Bendentopf am linken Theifuser angelegt und besetzt hatten, so wenig als gegen Cjibathaja mit der wunschenswerthen Ausmerksamkeit und Sorgfalt von den Desterreichern betrieben.

Dam janich und Becfey hatten in den ersten Tagen des Marg in ihren beiben Divisionen 142/3 Bataillons, 17 Escabrons und 36 Geschütze in die Gegend von Szolnof und Czibathaza herausgebracht. Obgleich der Zweck der ursprünglich angeordneten Demonstration seit dem Rückzuge Dembinstis von der Tarna und dann gar hinter die Theiß nicht mehr vorlag, waren ihnen doch teine Gegenbesehle zugekommen, wie dieß nach den oben erzählten Borgängen in Tisza füred sehr erklärlich ist, und sie beschlossen daher, ihre Bewegungen mit dem Angriffe auf Szolnof zu eröffnen.

Bom 2. Marg ab concentrirte Becfen feine Divifion auf Toröt Sz. Mitlos, Damjanich bie feinige, bie zwischen Szentes und Czibathaja fland, auf letteren Ort. Becfen follte Szolnot in der Front angreifen, Damjanich den Defterreichern von Czibathaja in Die rechte Mante geben.

In der Racht vom 4. auf den 5. Marg überschritt Dam janich bei Czibakháza mit 7 Bataillons, 11 Escadrons und 20 Geschügen die Theiß und ruckte das rechte Ufer aufwärts über Tisza Barkony nach Toszrg vor, wo er fich zum Gesechte formirte.

Ein Detachement hatte er nach Cfongrad hinabgeschiett, um dort die Theiß zu überschreiten und am rechten Ufer den Landfturm aufzubieten.

Becfen ging in der Racht gum 5. von Torol Sz. Millos nach Szanda vor; mit 4 Bataillone, 5 Gecadrone und 16 Geschuben. Ein Bataillon fendete er nach Bezsend, um dort auf Fahren zur Unterflügung von Damjanich über die Theiß zu seben. Damjanich brach am 5. Morgens um 6 Uhr von Toszeg gegen Solnot auf; seine Avantgarde fließ bald auf öfterreichische Patrouillen, welche die Brigade Rarger allarmirten. Rarger ließ den Brückentopf besetzt und ftellte sich mit seinem Gros am rechten Fluguser in dem Bintel zwischen der Eisenbahn und der Theiß auf, seine Reiterei am rechten Flugel.

um 81/2 Uhr griffen su gleicher Beit Becfen ben Brudentopf am linten Ufer und Damjanich bie Stellung Rargere am recheten Ufer an.

Bahrend Damjanich ein lebhaftes Gefchützerer unterhielt, ließ er seine husaren sich links ausbreiten, um Kargers rechte Flanke zu gewinnen und sich zwischen ihn und Abanh zu werfen. Als die husaren sich weit genug links gezogen hatten, schritt er zum Angriffe mit der Infanterie. Karger wich nach Szolnot. Run hatte aber Becsey nach kurzem Kampse auch den Brückenkopf genommen, eine gründliche Zerstörung der Brücke verhindert und war über diese von der Oftseite in die Stadt eingebrungen.

In diefer kam es jum hartnädigen Straßenkampse; Rarger suchte nur noch seinen Rudzug zu beden, den er von Abany durch die husaren abgeschnitten, nothgedrungen in nördlich er Richtung nehmen mußte. Un der Zag vo abrude, auf welche er sich zunächst zuruckzog, kam es zu neuem Rampse. Karger warf, um den Flußübergang der Infanterie und Artislerie zu deden, den Ungarn seine Kavallerie entgegen. Diese aber ward von den husaren auf die Infanterie an der Brücke getrieben, wo nun eine heillose Berwirrung entstand. Dit großem Berluste hatte Karger um 12 Uhr Mittags die Brücke passirt und konnte sich hinter der Zagyva einigermaßen sicher fühlen.

Sobald Rarger am Morgen von der Annäherung der Ungarn unterrichtet war, hatte er eine Lokomotive mit einem Offizier nach Abany entsendet, um Ottinger erhielt die Runde um 8 Uhr Morgens, sammelte sogleich seine 11 Escadrons und 9 Geschütze und ging in der Meinung, daß Rarger bei Szolnok halten werde, in der Richtung auf Tosze vor, um Damjanich in den Rücken zu saffen. Eine halbe Stunde von Tosze angekommen, konnte er das Gesecht übersehen: Karger war schon in vollem Rückzuge und die Ungarn standen bereits auf dem Eisendahndamm.

Ottinger wendete fich nun gegen die Gifenbahn nordwarts, überschritt bieselbe und ftellte fich Mittage um 12 Uhr quer über die Abanh-Szolnoker Strafe auf.

Da Karger nicht mehr zu fürchten war, warf Damjanich Ottingern Kavallerie und Artillerie entgegen, was immerhin Rarger bei seinem Ruckzuge etwas zu Statten kam. Ott in ger ging nun auch seinerseits auf Abany zurück, verfolgt von ben Husaren, welche seine Arriergarde an einer Stelle, wo der Weg sich zwischen Sumpsen verengt, angriffen, ihr einen Mann tödteten, 8 verwundeten und 4 Munitionswagen abnahmen.

Dieselbe Losomotive, welche Ottinger die Nachricht vom Anmarsche der Ungarn gebracht hatte, trug sie auch nach Czegled zu Hartlieb. Dieser marschirte mit 3 Bataillons, 1 Escadron und 15 Geschügen rechts von der Eisenbahn ab auf Törtöl mit der gleichen Absticht, wie Ottinger, nämlich auf die Rückzugslinie Damjanichs zu wirken. In Törtöl angekommen ersuhr er Kargers Niederlage und Rückzug und ging darauf nach Abanh, wo er sich um 5 Uhr Rachmittags mit Ottinger vereinigte. Schon um 1 Uhr Rachmittags war in Ausstührung der Befehle des Fürsten Binzbischgräß vom 3. März über die neue Ausstellung der Armee auch die Kavalleriebrigade Belleg arde vom 2. Corps in Abanh angekommen. Und ebenso zog sich am Abend Karger, da er nicht über die Zazhva versolgt ward, westlich dorthin.

Die Brigade Rarger hatte am 5. Marz an Todten und Bermunbeten 12 Offiziere, 158 M., an Gefangenen und Berfprengten 6 Offiziere
und 375 M., im Ganzen also 18 Offiziere und 533 Mann verloren.
Einschließlich desjenigen Ottingers steigt also der Mannschaftsverlust der
Desterreicher auf 560 M. Pferde waren 317, Geschüße 5 und Munttionstarren 17, außerdem alle Kassen und Bagagen der Brigade Rarger eingebüßt worden.

Das Gefecht von Szolnok mar unzweifelhaft bas glangenbfte fur bie Ungarn, welches fie bisher noch bestanden hatten.

Der neue Operationsplan der Ungarn; Borbereitungen ju feiner Ausführung. Eindruck des Gefechtes von Szolnok auf den Fürsten Windischgrät und Anstalten desfelben.

Bis jum 9. Marz, dem Tage, an welchem Better Definitiv jum Obercommandanten ernannt wurde, wußte eigentlich Riemand recht, wer Obercommandant fei. Görgeh und Better verabredeten fich über neue Blane, Görgeh gab Befehle aus.

Der neue Operationeplan, welcher festgestellt wurde, beruhte im Befentlichen auf denselben Grundlagen wie der frubere Dembinefi'iche, nur follte biefesmal umgelehrt ber hauptangriff über Czibathaja und bas am 5. Marz eroberte Szolnot geführt werden und dagegen die Demonftration auf ber Erlau-Befther Strafe flattfinden.

Für die Demonstration an der lettern Strafe ward das Gorps, nunmehr unter Damjanich vereint, mahrend Becfet nach Debretin abberufen ward, das 1. Corps unter Rlapfa und das 2. Corps unter Repaft, welsche aber zugleich den Bruckentopf von Tisza füred festhalten sollte, bessen Bestimmung überhaupt einige Zeit in der Schwebe blieb.

Das 1. Armeecorps marschirte noch am 4. aus seinen Cantonnirungen bei Tisza Szöllös sudwärts ab und tras am 5., nach dem Gesechte von Szolnos, bei Szanda, am linken Theisuser ein, während das
3. Corps am rechten Ufer bei Szolnos lagerte. Klapka reiste am
5. von Tisza silred seinem Corps nach und übernahm bei Szanda dessen
Besehl wieder; auch er ging dann mit seinem Corps ans rechte User der
Theis. hier wollte man warten, bis Görgen die Ausmerksamkeit des
Kürken Windschafts aus sich gezogen babe.

Unterdessen brannten die Desterreicher am 6. die Brucke über den Cferobach öftlich von Poroszló ab und es ward dadurch unmöglich gemacht, daß Görgen bei Tisza füred seinen Uebergang bewerkstellige, um über Poroszló die Erlau-Pesther Straße zu gewinnen. Er mußte vielmehr den bedeutenden Umweg von Tisza süred über Egyek, Polgar, Lök nach Rakamaz einschlagen, um von da über die Floßbrücke, welche bei Tokai die frühere, Ende Januars abgebrannte Jochbrücke ersetze, das rechte User der Theiß zu gewinnen, dann bei Gesztelh die hernad zu überschreiten und über Miskolz weiter zu operiren. Miskolz konnte er nicht vor der Mitte des Monats erreichen. Früher konnte also seine Demonstration keine Wirkung auf die Oesterreicher äußern.

Bon diesem Allen wurden Damjanich und Klapta am 8. Marz bei Szolnot unterrichtet. Unter folden Umftänden nutte es nichts, daß fie am rechten Theißufer nur wartend ftehen bleiben; das tonnte vielmehr nur die Desterreicher aufmerkfam machen und insoferne lediglich Schaden bringen. Sie kehrten daher in der Nacht vom 8. auf den 9. an das linke Theißufer zurud und verlegten hier ihre Truppen um Töröt Sz. Mitlos in Cantonnirungen.

Erft am 15. Marz traf der neue Obercommandant, General Better, selbst bei Szolnot ein. Ueber seine Ernennung herrschte durchaus nicht allegemeine Zufriedenheit. Damjanich wollte nicht viel davon wiffen, ließ sich aber durch ein Schreiben Koffuths leicht und ohne Borbehalt umftimmen.

Am wenigsten zufrieden war Görgen, er ging sogar — was bei seinem Berftande kaum glaublich erscheinen wird — so weit, daß er an Rtapka in dieser Beit schrieb, auch ohne Oberbefehlshaber hatten die Corpscommandanten etwas Ordentliches ausrichten können. Es ift schwer begreistich bei den Ansichten, die er kurz vorher über die Stellung eines Oberbesehlshabers, der absolut regieren musse, nicht constitutionell regieren könne, geaußert hatte. Einigermaßen konnte sich Görgen indessen beruhigen, da ihn ja seine Ausgabe von dem Obercommando hinreichend trennte, ihm also die ersehnte Selbstandigkeit in ziemlich hohem Maße sicherte.

Das erste, was Better nach seiner Ankunst bei Szolnot that, war, daß er das 2. Corps, jest unter Aulich, südwärts nach Szolnot herabzog; nur 2 Bataillons und 10 Geschütze sollte dieses Corps im Brückenkops von Tisza füred zurücklassen.

Da bie Brucke von Szolnok nach bem Ruckzuge von Damjanich abgebrannt war, mußte die hauptmacht bei Czibakhaza ans rechte Theißufer gehen, sie ward also dort hinab gezogen; am 18. Marz überschritten dann das 1. und 3. Corps hier den Fluß; am 19. kam auch Aulich mit dem 2. Corps an und am gleichen Tage ruckte Better mit der ganzen Armee nach Ragh Kords vor.

Wir muffen nun gusehen, mas fich in ber 3wifchengeit bei ben Defterreichern begeben batte.

Auf den Fursten Bindisch gras machte die Rachricht von dem Gefechte bei Szolnot am 5. Marz, die er am 6. erhielt, einen höchst niederschlagenden Eindruck; einen solchen, daß man dreift sagen kann, ware die Demonstration der Ungarn über Szolnot einige Tage vor dem 26. Februar zur Aussuhrung gekommen, so gewann ihre Hauptmacht sicher die Schlacht von Kapolna, der Beg nach Besth fland ihr offen und was aus der öfterreichischen Armee wurde, ist nur in so weit zu sagen, daß es keinesfalls etwas Gutes sein konnte.

Windischgraß ordnete nämlich am 6. eine Concentrirung fast der ganzen Armee nach dem rechten Flügel hin an. Wrbna und Schlick sollten schleunigst auf Czegled marschiren; die Brigaden Dehm und Bergen sollten am 7. in Jasz Berenh eintreffen. Ramberg ward angewiesen, über Rapolna und Arol Szallas gleichfalls nach Jasz Bertenh zu marschiren. Jellachich, von Wrbna zunächst unterflüßt, sollte suchen, die Scharte auszuwehen, welche Damjanich der Brigade Karger beigebracht; er ward wegen der Gegend von Rechte met damit getröstet, daß man sicher wisse, es stehe dort kein Ungar. Wie schon durch die Besehle

vom 3. Marz bestimmt war, follte Sellachich um Recotemet seine Aufstellung nehmen.

Bahrend die Bewegungen zur Concentrirung sudwarts gegen Szolnot und Czibathaza im Gange waren, gingen, wie wir gesehen haben, Damjanich und Rlapta in der Nacht vom 8. auf den 9. bei Szolnot ans linte Theißuser zuruck und verbrannten die Szolnoter Brucke, so daß sich augenblicklich zu ihrer beabsichtigten Bernichtung keine Gelegenheit mehr bot, man hatte denn einen ernstlichen Angriff mit Flußübergang bei Szolnot oder Czibathaza versuchen wollen. So weit gingen aber die Aspirationen des Fürsten Bindischgraß nicht; doch ließ er es bei der Concentrirung sudwarts bewenden, da er sicher zu sein glaubte, daß jest hier von Czibathaza und Szolnot ber der Sauptangriff des Keindes erfolgen werde.

In Folge beffen ftanden am 12. Mary bas 1. Corps bei Recellemet, bas 2. Corps bei Ragn Rorös und Ofen-Befth, bas Schlict'sche, jest bas 3. Corps zubenannt, bei Czegled. Die Division Ramberg ward zur Beobachtung der obern Theiß bestimmt und am 11. Marz angewiesen, von Jasz Berenn nach heves vorzuruden, und namentlich gegen Boroszló Streisschaaren zu senden.

Gang ficher des Sauptangriffes von Guden her tonnte aber der Furft Bindischgraft boch nicht werden und immerdar plagte ihn die Möglichkeit, daß ihn die Ungarn im Guden dennoch bloß zum Narren haben konnten, wahrend fie dann mit einem Male, wie der Blig über Gyöngyos auf Befth vordringen konnten.

Um 12. Marg erhielt die Armee eine neue definitive Gintheilung :

Das 1. Corps unter Jellachich zerfiel in die Divifionen Sartlieb, mit den Brigaden Grammont und Raftich,"— Schulzig mit den Brigaden Kleinberger (fruher Rarger) und Dietrich, — Ottinger mit den Brigaden Sedelmaper und Sternberg.

Das 2. Corps unter Brbna hatte verfügbar bei Ragy Roros nur die Divifton Cforich mit den Brigaden Byg und Colloredo und die Ravalleriebrigade Bellegarde von der Divifton Schwarzenberg; die andern beiden Brigaden dieser Division — Schutte und Liebler — waren in Besfatung zu Besth, Dfen und Gran.

Das 3. Corps Schlick bestand nunmehr aus ber Division Lobtowis mit den Brigaden Kriegern und Bergen und der Division Franz Lichtenstein mit den Brigaden Biebler und Barrot.

Die ganze Armee gablte einschließlich der schwachen Divifion Ramberg bochften 47000 Mann. \*

<sup>\*</sup> S. Beilage C. zu Diefem Abichnitte.

Bei ber ungeheuren Langfamteit aller Bewegungen, welche verfculbete, daß wenn taum eine Stellung eingenommen mar, die Umftande, auf welche man fie begrundet und berechnet hatte, icon wieder ganglich geandert maren und bei ber vorherrichend defen fiven Saltung, welche Bindifcharat alaubte behaupten ju muffen, ericeint bie immer beutlicher bervortretende Ratblofia= feit im Sauptquartier bes Furften gerade nicht munderbar. Die Reigung ju einer vernichtenden Offenfive gegen die Rebellen fehlte mabrhaftig nicht und Bindifchgrat hatte ihr ficher volles Benuge gethan, wenn es moglich gemefen mare, die ungarifche Armee bei einem Frubftude in Befth ju verfpeifen. Da aber Diefes nicht anging, fo machte nun die gleichfalls vorhans bene Reigung, jedem Gedanten einer positiven Sandlung eine Legion von Schwierigfeiten entgegenzustellen, Die fich in ber Ausführung ergeben mußten, fich vorherrichend geltend. Die großartigen Siegeehoffnungen vom Dezember, burch einen Barademarich nach Befth den Rrieg vollftandig ju beendigen, maren langft dabin gefunten; der lange Stillftand ber Defterreicher und der tommende Frubling brachten überall Landfturmhaufen auf Die Beine und belebten, wo dieß felbft nicht moglich mar, doch den paf= fiven Biderftand, welcher die Berpflegung erschwerte und den Bolizeigeift Des Fürften Bindifcgras ju emigen gerfplitternden Detachirungen berausforderte. Go trat bem Buniche, etwas Enticheidendes ju thun, ftets bei ben erften Schritten auf jeder Babn die Beforgniß, bag man ju ohnmachtig Dagu fei, entgegen, führte bald theile auf rein befenfive Blane gurud, theile in der Soffnung, bie oder da Berftartungen ju finden, in die verschiedenften Richtungen, ju beftandigem Umschlagen bon einem Blan jum andern. Die Corpecommandanten, welche fich nicht von einer ftarten Sand gehalten faben, welche fein befonderes Bertrauen in die oberfte Rubrung festen, erlaubten fich theile auf eigene Rauft Abweichungen von erhaltenen Befehlen, bald ftellten fie einzeln fur fic, bald fogar ine Befammt ober gu zweien nach voraufgegangener Berabredung Antrage, biefe oder jene Operation ju unternehmen. Der Furft Bindifchgrat trat Diefem Treiben feineswegs mit gebuhrender Strenge gegenüber. Statt ju befehlen, fuchte er fich in feinen Antworten auf folche Untrage wohl gar gu rechtfertigen und nachzuweisen, daß er ja Alles, mas man von ihm verlange, fcon langft angeordnet babe, wie man es finden murbe, wenn man nur fo gefällig fein wolle, feine Difpositionen ju lefen. Diefe Difpofitionen maren nun meiftentheils freilich taum fo gu nennen. Beit entfernt bestimmte Anordnungen ju enthalten, tonnten fie vielmehr richtiger ale Schularbeiten uber irgend welche ftrategifchen und tattifden Aufgaben bezeichnet werden; fie enthielten theoretische Betrachtungen in Ruftow, ungar, Rrieg. 1. 20

Menge über alles Mögliche, was wohl geschehen fonnte, feine Bestimmungen was geschehen folle; und sehr wichtige Dinge, die von oben herunter kategorisch hatten festigesetzt werden muffen, wurden oft der Einigung derjenigen Corpscommandanten überlassen, welche mit einander zusammenwirken sollten, was denn für bas unbotmäßige Berhalten der Corpsbefehlshaber wenigstens einige Entschuldigung mit sich bringt.

Richt von Geiten der Ungarn und der Rothen, nein von Leuten, welche ben Rurften Binbifcgrat in ariftofratifchem Ginne und ofterreichi= icher Lopalitat überboten, wird ibm vorgeworfen, bag er fich in Dfen-Befth einen pof gebildet, fich mit Dagharen umgeben, fich in Diefem Rreife wohl, ja fehr gemuthlich und beimifch gefühlt habe. Jene Sehnfucht, welche ihn beftandig nach Befth gurudgog, fobald er nur einen Schritt berausgethan batte, welche ihn bann auch nachgiebig im bochften Grade machte, wo es fic barum bandelte, ben Corpecommandanten felbftftandig die Thatigfeit au überlaffen, welche er von Rechtemegen unmittelbar batte leiten follen, enthalt Beftatigungen folder Bebauptungen. Statt ju thaten, flagte endlich ber Furft nur noch: über jebe Schwierigfeit, auf melche er fließ, uber die Eigenmachtigfeiten feiner Unterbefehlehaber, über ben Mangel feines Beeres an leichter Reiterei, mahrend Diefe in Italien, mo fie wenig ju gebrauchen ift, in Daffe vertreten mare. Bas Diefen letteren Buntt betrifft, mar allerdinge die Soffnung, mit welcher man fich Anfange trug, daß die Sufaren bei dem erften Schritte, ben die Defterreicher auf ungarifden Boben thaten, regimenterweise ju ihnen übergeben und ihnen fo bie fehlende leichte Reiterei geben murben, freilich nicht erfüllt morben. \*

Das Gefühl ber Schwäche, welches immer hervortrat, sobald die Defterreicher sich eben zu einem entscheidenden Schritte entschlossen hatten, suhrte in jener Zeit, da der Fürst den hauptangriff der Ungarn über Szolnot und Czibathaja erwartete und in Folge davon ohnedieß den Rechtsabmarsch der Armee gegen Suden hin anordnete, wieder einmal, wie es bereits im Februar beabsichtigt war, auf die Idee einer innigen Berbindung der Operationen der Hauptarmee mit derzenigen der Gerben und durch Besehl vom 8. März ward General Todorovich angewiesen, sich wo möglich über Terestopel, halas und Badtert mit dem Banus zu vereinigen. In dem lettern erwachte hierüber ein heimwehartiger "Drang nach

<sup>\*</sup> Spottvogel behaupten, die ungarifden hufarenregimenter, über welche factisch ber Gegner verfügte, seien in die Ordre de bataille bes Fürsten Windischgrag von vornherein mit aufgenommen worden, wo sie allerdinge eine allzu schlechte papierne hulfe bleiben mußten.

Suben," ber allmälig gur figen 3bee ward und in ben nachften Bochen noch manches Unbeil bereitete.

Aus ber Berbindung mit ben Serben wurde vorerft nichts und konnte aus guten Grunden nichts werden, wie es die fpatere Ergablung flar genug zeigen wird.

In einer fogenannten Difposition vom 14. Marg entwickelte Furft Binbifchgrat nun feine Anfichten über basjenige, was junachft gefcheben folle.

Der positive Behalt ber betreffenden Difposition lagt fich in folgendem gusammenfaffen :

Ge follte eine große Retognosgirung in Beftalt eines Theißüberganges unternommen werden, um baburch bie Ungarn gur Enthullung ihrer mabren Abfichten ju zwingen, und zwar follte bas 1. Corps, Jellachich, von Recetemet bei Alpar, bas 3. Corps unter Schlid von Czegled bei Gjolnof and linte Theigufer überfegen; bas erftere fich aber nach bem Uebergange, um mit bem 3. in Berbindung zu treten, nordwarte wenden. Das 2. Corps unter Brbna, oder vielmehr die berfügbaren Truppen beefelben, b. b. Die Divifion Cforich mit ber Reiterbrigabe Bellegarbe, follten am rechten Theigufer gwifden Alpar und Czibathaga vor Ragy Roros ale allgemeine Referve fteben bleiben. Rach Ueberfcpreitung bes Aluffes follten bei Szolnot und Czibatbaza folibe Brudentopfe angelegt werben, um foldergeftalt bie Theiß ju einer tuchtigen Operationebafie fur Die Defterreicher umgufchaffen. Die Offenfibe gegen Debregin follte aber von diefer neuen Operationebafie an der Mitteltheiß aus nur in bem Falle fortgefest werden, bag man fich wirflich überzeugte, man habe bier Die Sauptmacht der Ungarn gegen fic. Andernfalls tonnte ja unterbeg biefe Sauptmacht bei Borosglo ans rechte Ufer geben und badurch die ofter- . reichische Armee in eine febr unangenehme Lage verfegen. Ramberg follte in Beves bleiben.

Man erkennt sehr leicht, daß dieser Plan keiner der Anforderungen entspricht, welche an einen Offensivplan gemacht werden mussen. Bahrend ein solcher den Feind in eine von den eigenen Operationen abhängige Lage verfesen und badurch die Sicherheit der lettern verbürgen foll, wozu vor allen Dingen Entschlessenteit und Schnelligkeit des Zugreisens und Borschreitens gehört, machte sich hier Fürst Bindischgräß gerade umgekehrt von vornherein vom Feinde abhängig; seine eigene Sicherheit suchte er nicht in der Schnelligkeit des Beginns und der Darchführung der handlung, sondern gerade in Borsicht und Langsamkeit des Tastens, welche ihm desto leichter gestatten wurden, einen Schritt

Burudauthun, welche freilich aber auch bem Feinde defto eber geftatten mußten, ben gangen Blan gu burchtreugen.

Man braucht nicht mehr zu wissen, um mit hochster Bahrscheinlichkeit vorauszusehen, daß entweder nicht einmal ein Ansang zur Durchführung diese Blanes gemacht werden oder daß doch die Durchführung nach den erften Schritten ins Stocken gerathen wurde.

Bindifchgrag, um dem Gangen die Krone aufzuseten, faß nun auch wieder in diefem wichtigen Momente in Besth, berief Brbna eben dahin, übertrug dem Banus die Durchführung des Plans und ordnete Schlick beffen Befehlen unter.

Am 15. ward ein Brief Damjaniche, aus welchem berborgugeben ichien, daß die ungarifche Sauptmacht boch wieder an ber Erlau-Befiber Strafe auftreten werbe, von öfterreichifden Streifern aufgefangen. Bard ohnebin die Rriegführung bes Fürften Bindifdgrag von jedem Bindhauche wie ein fdmankenbes Rohr bewegt, fo erhohte noch ben Uebelftand und feste ibn in grelleres Licht ber Mangel aller guverläßigen Rachrichten über ben Reind. Gin mangelhaft beftelltes Rundichaftermefen ift eine ewige Rlage, welcher wir bei öfterreichifchen heeren begegnen. Dag bas ungarifche Land gegen Defterreich aufgeregt, daß Spione von ben Defterreichern fcwer au finden waren, ift eine fcmache Entschuldigung. Denn fo einig, wie bas ungarifche Bolt batte fein muffen, bamit die Defterreicher gar feinen brauchbaren Spion hatten auftreiben tonnen, war es burchaus nicht, und auch unter Berhaltniffen, wo biefe Enticuldigung gar nicht flichhaltig mar, bat es ben öfterreichischen Beeren an einem guten Rundschaftermefen ganglich gemangelt. Wir find wohl nicht auf der falfchen Kabrte, wenn wir die Sauptgrunde fur biefe Ericbeinung einmal barin fuchen, bag fur bie öfterreichi= fchen Generale eigentlich nicht exiftirt, mas außerhalb ber Grengen bes gemöhnlichen Dienftichematismus liegt, daß fie an biefes entweder nicht eber benten ale bie es ju fpat ift ober es felbft fo ju fagen unter ihrer Burbe halten, baran ju benten, bann in einer febr ubel angebrachten Sparfamteit. Die Frangofen find in Diefen Begiehungen bas gerabe Gegentheil ber Defterreicher und ihnen bat es auch in ber That in viel ungunftigern Berhaltniffen niemals an guten Radrichten vom Reinde gemangelt.

Bei folder Sachlage machte nun ber Brief bes Generals Damjanich, welcher vom 13. Marz batirt war, fogleich einen Eindruck auf ben Fürften Binbifchgrat und erlangte in beffen Augen eine Bedeutung, die er niemals batte baben follen.

Bindifchgraf wies alebalb ben Banus an, bas 2. Corps nicht von Ragy Koros vorwarts an bie Theiß ju gieben, bamit es im Rothfall

bereiter fei, Ramberg zu unterftügen; er ermahnte ferner ben Banus dringend, nach bem Uebergange bei Alpar und Szolnot, um teinen Breis weiter gegen Debresin vorzudringen, bevor er nicht die Gewißheit erlangt habe, daß die hauptmacht der Ungarn fich vor ihm befinde. Ramberg sollte fich der hochsten Aufmerkfamteit auf alle Bewegungen der Ungarn besteißigen.

Diese Anweisungen und Ermahnungen gingen am 16. Marz ab. An dem gleichen Tage machte der Banus darauf aufmerklam, daß die Uebergänge bei Czibakhaza und Alpar, welche er zuerst hatte benußen wollen, manches gegen sich hatten und theilte mit, daß er dafür mit gesammter Macht bei Szolnok überzugehen gedenke. Auf eine Mitwirkung Todorovichs, welche hauptsächlich zur Benußung der untern Theißübergänge hatte bestimmen können, sei ohnedieß nicht zu rechnen, da dieser seine serbischen Gulfsvölker kurzlich enklassen habe und danach nur noch über 7 Bataillone und 1900 Reiter, im Ganzen kaum 8000 M. verfüge.

Bindischgraß erklarte sich damit einverstanden, daß der Banus bei Szolnvt über die Theiß gehe, obwohl es ihm schiene, daß dabei das Roment der Ueberraschung und der Flankenwirkung verloren gehe. Raum hatte er aber diese Concession gemacht, als Jellachich schon wieder mit einer neuen Forderung da war: Windischgraß möge wenigstens noch die Division Ramberg unter seine Besehe kellen, sonst sei er viel zu schwach, um über die Mitteltheiß zu sehen. Es bliebe ihm dann nichts weiter übrig, als nach Szegedin hinabzumarschiren, dort Todorovich an sich zu ziehen und nun mit diesem vereint über Groß Bardein (Nagy Barad) gegen Debregin zu operiren.

Man wird gestehen, daß selten eine verrucktere 3dee ausgeheckt ift. Also, um 7000 M. heranzuholen, wollte Jellachich die gute Salfte der Sauptarmee nach Szegedin entführen, um von dort dann, wer weiß wann, wieder nach dem Norden heraufzukommen. Daß Bindischgraß mit der kleineren Hälfte der Armee babei den an der Ober- und Mitteltheiß weit überlegenen Ungarn auf Gnade und Ungnade Preis gegeben war und daß diese alle wunschenswerthe Zeit gewannen, mit Bindischgraß nach ihrem Belieben zu versahren, leuchtet Jedermann ein.

Die Sache ward dann auch endlich dem gurften Bindischgrat felbst ju toll und er brachte es über sich, fich von Besth loszureißen und in eigener hober Berson die weite Eisenbahnreise nach Czegled zu unternehmen, um mit dem Banus zu unterhandeln. Unterhandeln ift das rechte Bort für diesen eigenthumlichen Berkehr eines Obergenerals mit seinem Unterbesehlsbaber.

Am 18. follten benn bie Operationen jum Theißübergange beginnen. Das 1. Armeecorps rudte an Diefem Tage vor Recofemet jusammen, am 19. vor Ragy Roros.

Am 19. Mars, wie wir faben, war Better mit ber ungarifchen Sauptarmee von Czibathaza im Mariche gegen Ragy Koros. Es war ein außerft widriges Wetter, ein starkes Schneegestober war eingetreten, die Wege in ber Theißniederung waren grundlos. Da brachten Rundschafter die Nachricht, zwischen Ragy Körös und Czegled standen 60000 Defterzeicher concentrirt.

Run sprachen sich Damjanich und Aulich, namentlich ber erstere, gegen die Fortsetung des Marsches auf Nagy Körös aus. Die Concentrirung der Desterreicher dort, stellte Damjanich vor, beweise, daß der Plan der Ungarn verrathen oder durchschaut sei; alle Bortheile desselben sielen damit in sich zusammen. Außerdem rucke nach den neuesten Nachrichten, wie es sich wirklich verhielt, Görgen bereits von Geszteln über Miskolez gegen die Tarna und die große Besther Straße hinab; unter seinem Schutze könne die Hauptarmee jest auf dem kurzeren Bege über Tisza füred und Boroszlid die Theiß überschreiten und die Besther Straße gewinnen. Dieses würde jedensalls das zweckmäßigere sein; immerhin wurde die Bewegung über Czibakhata nicht umsonst gewesen sein; Windisch verwundern, wenn dieser nun von einer ganz andern Seite herkomme.

Damjanich, dem sich Aulich anschloß, stimmte daher für den Rudjug ans linke Theißuser. Better wich nach einigem Widerstande, namentlich basirt auf die Schädlichkeit öfteren Bechsels der Plane und ziellosen hin- und hermarschirens, ihren Borftellungen und führte vom 20. auf den 21. Marz die Armee an das linke Theißuser zurud. Am 22. bezogen das 1. und 3. Corps Quartiere um Töröt Sz. Miklos, das 2. Corps um Mezo Tur am Beretlyo.

Roffuth, der fich hier beim Geere einfand, war untröftlich darüber, baß aus der Offenfive wieder nichts geworden fei, und ließ fich nur schwer überreden, daß man mit dem Zuruckgehen das beffere Theil erwählt habe. Auch die Stimmung der Soldaten war durchaus teine erfreuliche; die Generale gaben fich alle erdenkliche Muhe fie zu heben und benutten dazu vor allem die Siegesnachrichten, welche eben von Bem aus Siebenburgen eingetroffen waren.

Es ward nun in Töröf Sz. Millos der neue Operationsplan verabredet, an welchem man unter allen Umständen festhalten wollte. Derfelbe war fehr einsach: Better follte bas 1., 2. und 3. Corps nach Lisza füred fuhren, bier bie Theiß überschreiten, sich an der großen Straße über Gyöngyös nach Besth mit dem 7. Corps vereinigen und so mit gesammter Macht gegen die hauptstädte vordringen, alles vor sich nieder-werfen, was ihm in den Weg trate.

Die Reservedivifion Asboth sollte von Ujvaros nach Szolnot und Czibathaza hinabruden, die Besatzungen dort verftarten und durch Demonstrationen den Banus in dem Glauben erhalten, daß er noch die ungarische Sauptarmee sich gegenüber habe. Die Division Asboth gahlte 3 Bataillons, 3 Escadrons und 2 Batterieen.

Bir unterlaffen es bei diesem Abschnitte, die Ereigniffe auf den Rebenfriegsschauplagen einzuschalten, um fie erft später nachzuholen, da die Borgange auf dem haupttheater des Rrieges nunmehr einen so entscheidenden Einfluß gewinnen, daß neben ihnen fur einige Zeit alles Andere verschwindet.

#### A.

Busammensegung des 2. Corps der Sauptarmee des Fürsten Windischgräß unter F.:W.:L. Gr. Wrbna am 23. Februar 1849 und den folgenden Tagen.

- Divifion &.= DR .= 2. Cforich.
  - Brig a de G.=M. Byß: 2. Jägerbataillon, 1. Bataillon Schönshals Nr. 29, 3. Bataillon Fürstenwärther Nr. 56, 1. Landwehrbataillon Baden Nr. 59, 1 Escabron Kreß Chevauxlegers Nr. 7, Kavalleriebatterie Nr. 2, 1/2 Naketenbatterie Nr. 15.
  - Brigade G.-M. Fürst Colloredo: 4 Compagnieen des 6. Jägerbataillons, 1. und 2. Bataillon Ergh. Stephan Nr. 58, 1, Landwehrbataillon Paumgartten (4 Comp.) Nr. 21, 1 Escadron Kreß Chevauxlegers, 6pfdr.-Batterie Nr. 8, 1/2 Raktenbatterie Nr. 15.
  - Divifion sartilleriere ferve: 12pfbr.=Batterie Rr. 3, 6pfbr.=Batterieen Rr. 10 und 11.
- Divifion &.= M .= Q. Furft Edmund Schwarzenberg.
  - Brigade G.-M. Dietrich: 2. Bataillon Wimpffen Rr. 13, componirtes Bataillon Edert, 4. Bataillon Warasdiner Kreuzer (jedes diefer 3 Bataillons hatte nur 4 Compagnieen), 3 Compagnieen vom 4. Bataillon des 2. Banalgrenzregiments, 11/2 Batterieen.

- Brigabe B.=M. Schütte: Grenadierbataillone Rattan und Richter, 1 Batterie.
- Brigabe G.-M. Bellegarbe: 4 Escabrons Mar Auersperg Curaffiere Rr. 5, 5 Escabrons Civallart Ulanen Rr. 1, 2 Escabrons Erzh. Johann Dragoner Rr. 1, Ravalleriebatterie Rr. 4.
- Divifion Bartilleriereferve: 11/2 Batterieen.

Corpsartilleriereferve: 6 Batterieen.

3m Gangen 131/2 Bataillons, 13 Escabrons, 102 Geschüße ober einschließlich ber Artillerie gegen 15000 M.

Die Starte bes Schlict'ichen Corps um Diefe Zeit ergibt fich ungefahr aus Beilage B. jum dritten Abiconitte auf 12000 bis 13000 M.

#### B.

Starfe und Jufammensetzung derjenigen Corps der ungarifchen Armee unter Generallieutenant Dembinski, welche gang oder theilweise an der Schlacht von Rapolna, den 26. und 27. Februar 1849 theilnahmen.

41/ Bataiffand 5 Gacabrand 16 Gefdute

Erftes Armeecurps, Oberft Rlapfa.

Diniffon Defemffn

| 1.                            | 2 totplon | 2cleroll ? | - /2 | Duiniuono,  | U   | estations,  | 10 | echange. |
|-------------------------------|-----------|------------|------|-------------|-----|-------------|----|----------|
| 2.                            | "         | Mariasn    | 5    |             | 6   | ,,          | 16 | **       |
| 3.                            | ,,        | Schulz     | 31/2 | ,,          | 1   | ,,          | 8  |          |
| 31                            | veites 2  | Irmeecorp  | 8, £ | berft Rep   | afi | ŋ.          |    |          |
| 1.                            | Division  | Szefulite  | 4    | Bataillone, | 4   | Gecadrone , | 16 | Befduge. |
| 2.                            | "         | Bertelendi | 4    | "           | 4   | "           | 16 | "        |
| Giebentes Armeecorps, General |           |            |      |             | Ső  | rgen.       |    |          |
| 1.                            | Divifion  | Böltenberg | 3    | Bataillone, | 8   | Escadrons,  | 16 | Befduge. |
| 2.                            | "         | Aulich     | 3    | "           | 8   | "           | 16 | **       |
| 3.                            |           | Guyon      | 4    | "           | 2   | "           | 12 | "        |
| 4.                            | "         | Amety      | 5    | "           | 6   |             | 16 | "        |
| Colonne                       |           | Meiffel    | 1    |             |     |             | 4  |          |

3m Gangen 37 Bataillone, 44 Escadrone und 136 Geschüße, oder, auf das Bataillon 800, auf die Schwadron 120, auf das Geschüß 20 M. gerechnet, 37000 bie 38000 M.

# Gintheilung der Armee des Fürsten Bindifchgras am 12. Marg.

#### 1. Armeecorps g.= R.=Q. Br. Jelladid.

- Divifion 8 .= DR .= 2. Sartlieb.
  - Brigabe G .- D. Grammont: 5. Jagerbataillon, 3. Bataillon Liccaner, 2. Bataillon Gradiscaner, Spfor .- Batterie Rr. 6.
  - Brigabe G.-P. Raftich: 1. und 2. Bataillon Ottochaner, 3. Bataillon Oguliner-Sgluiner, 4 Compagnieen vom 3. Bataillon bes 1. Banalregiments, 6pfdr.-Batterie Rr. 1.
- Divifion 8.= DR.= 2. Schulzig.
  - Brigade G.-M. Kleinberger: 3. Bataillon des 2. Banalregiments, 2. Bataillon Broder, 3. Bataillon Ergh. Carl Rr. 3, 6pfbr.-Batterie Rr. 5.
  - Brigabe G.=M. Dietrich: 4. Bataillon bes 2. Banalregisments, 4. Bataillon Barasbiner Kreuzer, componirtes Bataillon Edert, 2. Bataillon Szluiner (fammtliche Bataillons nur zu 4 Compagnicen), flavonische 6pfdr.-Fußbatterie Nr. 1.
- Divifion G .= D. Dttinger.
  - Brigade Ob. Sedelmayer: Ballmoden Rr. 6. und hardegg Rr. 7 Curaffiere (12 Escabrons), Ravalleriebatterie Rr. 10.
  - Briga de Ob. Stern berg: Raifer Frang Joseph Dragoner Rr. 1 (6 Escadrons), 2 Escadrons Ronig von Sachsen Curaffiere Rr. 3, 6 Escadrons Banderialhusaren, Ravalleriebatterie Rr. 5.
  - Corpsgeschüßreserve: Gpfdr.-Fußbatterie Rr. 2, Kavalleriebatterie Rr. 9, slavonische halbe Cavalleriebatterie Rr. 2, Raketenbatterie Rr. 16, 12pfdr.-Batterieen Rr. 1 und 2, Bionnircompagnie Rr. 13.

3m Sangen 14 Bataillone, 26 Gecadrone, 69 Geichuge, 1 Pionnirscompagnie und 4 Brudenequipagen oder ungefähr 15000 DR.

- 2. Armeecorps F.-M.-2. Gr. WBrbna.
  - Divifion F.= DR.= E. Cforich.
    - Brigade G.=M. Bhf: 4 Compagnicen vom 2. Jägerbatailton, 3. Bataillon Fürftenwarther Nr. 56, 1. Bataillon Schönhale Nr. 29, 1. Landwehrbataillon Baden Nr. 59, Ravalleriebatterie Nr. 2.

- Brigade G.-M. Fürst Colloredo: 4 Compagnieen vom 6. Jägerbataillon, 1. und 2. Bataillon Crzh. Stephan Rr. 58, 1. Landwehrbataillon Paumgartten Rr. 21 (4 Compagnieen), Spfor.-Batterie Rr. 8.
- Divifion F .= D.- 2. Fürft Edmund Schwarzenberg.
  - Brigabe G.=M. Schutte (Garnison von Gran und Ofen): Grenadierbatailione Fischer, Richter und Bitermann, 6pfdr.= Batterie Rr. 12.
  - Brig a de G.-M. Liebler (in Dfen-Besth): Grenadierbataillone Schneider, Martini und Rattan, 4. Bataillon hohenlohe Rr. 17 (4 Compagnicen), Spfor.-Batterie Rr. 13.
  - Brigade G.=M. Bellegarde: Auersperg Curaffiere, 4 Escadrone Ergh. Johann Dragoner, 5 Escadrone Civallart Illanen, Kavalleriebatterie Rr. 4.
- Corpsgeschügreserve: 6pfbr.=Batterieen Rr. 10 und 11, 1/2 Ravalleriebatterie Nr. 6, Raketenbatterie Nr. 15, 12pfbr.=Batterieen Rr. 3 und 4, Bionnircompagnie von Rr. 8.
- 3m Ganzen 15 Bataillone, 15 Cecabrone, 63 Gefchute und 1 Bionnircompagnie ober ungefähr 14000 M.
- 3. Armeecorps &.. M.-L. Gr. Schlid.
  - Division F.M.= 2. Fürft Lobfowis.
    - Brigabe G.-M. Kriegern: 2 Compagnieen vom 2. Jägerbataillon, 3. Bataillon Warasdiner St. Georger, 1. Bataillon Erzh. Wilhelm Rr. 12, 1. Landwehrbataillon Parma Rr. 24, 3. Bataillon Nugent Rr. 30, Spftr.=Batterie Rr. 36.
    - Brigabe G.=M. Bergen: 3. Bataillon Baraebiner Rreuger, 3. Bataillon Erzh. Wilhelm, 3. Bataillon Rudelfa Rr. 40, 2. Bataillon Latour (fpater Benebet) Rr. 28, 6pfdr.=Batterie Rr. 34.
  - Division F.=M'=2. Fürft Franz Lichtenstein.
    - Brigabe G.-M. Fiebler: 3. Bataillon Erzh. Stephan, 1. Bataillon Ottochaner, 2. Bataillon hartmann Rr. 9, 3. Bataillon Mazzuchelli Rr. 10, 6pfbr.-Batterie Rr. 3.
    - Brigade G.-M. Parrot: Pring Carl von Preußen Curaffiere Nr. 8 (6 Cecadrons), 2 Escadrons Sunstenau Curaffiere Nr. 2, 4 Escadrons Raifer Chevauxlegers Nr. 1, 3 Escadrons Kreß Chevauxlegers, Ravalleriebatterie Nr. 3.
  - Corpsgefdupreferve: Shlid'iche Gpfor.=Batterie, galigifche Raktenbatterie Rr. 11, 1/2 Raketenbatterie Rr. 12, 12pfor.=Batterieen Rr. 5 und 11.

3m Gangen 121/3 Bataillone, 15 Cecabrone, 51 Gefchuge, oder ungefahr 11000 DR.

Gefchüthauptreferve: 6pfbr.-Batterie Rr. 4, Cavalleriebatterieen Rr. 1, 7, 8, 11, Raketenbatterieen Rr. 13, 17, 23, 12pfbr.-Batterieen Rr. 6, 7 und 8.

Im Ganzen 11 Batterieen mit etwa 2500 M. Bon den Batterieen waren aber nur  $6^1/_2$  bei der Armee; die übrigen  $4^1/_2$  detachirt in Gran, Raab und beim Gorps von Simunich vor Komorn.

Bionnircorps: 6 Compagnieen mit 10 bespannten und einer unbespannten Brudenequipagen, von den Compagnieen war eine bei Simunich betachirt.

Ferner find jur Armee noch ju gablen:

bie Divifion Simunich vor Romorn; vgl.

Die Divifion Ramberg mit ben Brigaden Gos und 3ablonoweti (vgl. Beilagen jum britten Abiconitt);

seit 22. Februar in Rafchau und augenblidlich auf dem bienftbaren Stand taum 4500 D. gablenb.

# Sechster Abschnitt.

Vom Beginne der glücklichen Offensive der Ungarn bis zum vollständigen Entsatze ber Festung Komorn.

Ende Mary bis Ende April 1849.

### Bormarich bes Gorgen'ichen Corps an die Tarna.

Gorgen batte bei feinem Abmarfc von Tiega fured auf Totaj am 8. Marg gegen 19000 DR. in den Divifionen Gaspar, Rmein und Boltenberg und ber Colonne bes Sauptquartiers; bei Tofaj angefommen, mußte er bavon ein ftartes Detachement, inebefondere jur Dedung bes Theifuberganges bei Tiega fured abgeben. \* Er brach nun nach Gestelb auf, wo er die Bernad icon im Boraus batte überbrucken laffen und erreichte bon ba am 16. Dietolcg. Sier erfuhr er bas erfte Bort von ber octropirten öfterreichifden Berfaffung bom 4. Darg, und man fann annehmen, daß ibn biefes auf einige Reit feine foniglich ungarifden Bebanten pergeffen ließ und ibn geneigt machte, unbedingt Defterreich zu be-Mande Dinge in den nachften Bochen laffen fich bann leicht ertlaren. Bon Dietolcz aus betachirte Gorgen bann noch Benitty mit 500 DR. auf Rafchau, um ben flowatifden gandfturm, welchen die Divifion Ramberg bei ihrem Abjuge bort jurudgelaffen batte, auseinander ju jagen. Es blieben ibm fest noch etwa 15000 DR., mit benen er in ben folgenden Tagen fudmarte aufbrach. Am 18. Marg erreichte er mit ber Divifion Gaspar Ggitego (weftlich Daflar, nicht zu verwechseln mit bem großern Orte nordlich Mietolca), mit ben Divifionen Rmeth und Boltenberg Ggibalom und Dego Roveed. Bier erfuhr er, bag bas nachfte öfterreichifde Corps, mit welchem er ju thun haben murbe, Die Divifion Ramberg, bei Beves ftebe. Er wollte nun fogleich Ramberg auffuchen und brach am 20. in zwei Colonnen nach Erdo-Telet und Befen po auf.

Ramberg ersuhr am 18. die Annaherung Gorgebs burch einen Rundschafter, und berichtete darüber am 19. an Bindischgraß, worauf dieser ber Division Cforich Befehl ertheilte, von Nagh Körös nordwärts nach Jasz Berenh zu marschiren, um Ramberg zu unterstügen. Go wurden also alsbald die Truppen, die eigentlich zum Theißübergange bei Szolnok bestimmt waren, wieder geschwächt.

Als dann am 20. Gorgen von Befenno und Erto-Telet fudmarts

<sup>\*</sup> Bergl. Beilage A. ju biefem Abichnitte.

vorrudte, jog sich Ramberg unverweilt auf Jas; Apathi jurud, jumal ihm die allerdinge faliche Nachricht zugekommen war, daß auch Klapka mit 15000 M. gegen ihn marschire, vielleicht veranlaßt durch Demonstrationen von Tisza füred her oder auch durch Gerüchte, die dem Zuruckgehen der Hauptarmee Bettere hinter die Theiß voraufeilten.

Der Bericht Rambergs über diese Rundschaften warf den Fürsten Bindischgräß augenblicklich aus allen seinen Offenstogedanken zurück und ließ
ihn nur noch an die Deckung Pesths denken. Zu dem Ende ward Ramberg
angewiesen, von Idez Apathi über Arok-Saulas nach hat van an der großen
Besther Straße abzumarschiren; gleichfalls nach hat van an der großen
Besther Straße abzumarschiren; gleichfalls nach hat van sollten auch Cforich
von Idez Berenn und Schlick von Czegled abrücken. Jellachich dagegen
sollte mit dem ersten Corps die Stellung von Nagy Körös verlassen, nach
Czegled gehen, sich hier an der Szolnoker Eisenbahn concentriren und
die Uebergänge von Szolnok und Czibakhaza beobachten. Ein Bataillon der
Besther Garnison mit 4 Escadrons und 24 Seschähen ward augenblicklich
nach hatvan vorgesendet, um sich den aus dem Süden und Often dahin
diriairten Truppen anzuschließen.

Rachdem fich Ramberg bei Gorgens Annaherung vor biefem gurudgezogen hatte, fand es ber lettere überfluffig, noch weiter gegen Guben zu geben und beschloß vielmehr fich nordwarts auf die große Straße nach Besth zurudzuwenden und gegen Satvan zu bemonstriren, um besto ficherer und besto mehr öfterreichische Truppen aus dem Suden wegzuloden.

Dieß wollte er naturlich in der Meinung, daß es nach wie vor bei der Ausschung der Bewegung von Betters hauptarmee über Czibakháza, Ragy Körös und Ragy Kata gegen Besth sein Bewenden habe. Am 22. aber erhielt er nun die Rachricht, daß diese Operation ausgegeben sei, daß die hauptarmee in den nachsten Tagen bei Tisza sured ans rechte Theißuser gehen werde und daß Görgen diesen Uebergang decken solle, indem er bei Erdő-Teles und Besenyő Stellung nehme.

hienach ward nun verfahren. Aber es ist taum nothig zu fagen, daß Gorgen hochft unzufrieden damit war, daß wieder einmal eine Operation nicht aus dem ersten Reime herausgekommen, und sehr geneigt war, an Betters Befähigung zum Obercommando fast noch mehr als an derjenigen Dembinskis zu zweiseln.

Da nun Gorgen junadft nichts unternahm, fo trat ein Stillftand in ben Operationen ein und Ramberg berichtete barüber an Binbifchgraß.

## Concentrirung der ungarifchen Sauptmacht. Gedanten und Plane des Fürsten Windischgrag in den letten Tagen des Mary.

Am 23. Marz brach Better mit dem 1., 2. und 3. Armeecorps aus der Gegend von Toröt, Sz. Mitlos und Mezo Tur auf und erreichte mit der Spige am 25. Marz Tisza füred. hier begann am 25. noch das 2. Corps den Theißübergang, am 26. folgte das 3. und am 27. das 1. Armeecorps. Am 28. war daher die ganze Armee der Ungarn am rechten Theißufer zwischen Kapolna, welches Görgen sowie die Tarnalinie weiter unterhalb bei Bod schon am 27. besetzt hatte, und Porroszló concentrict.

Auf die lesten Berichte Ramberge uber das Stillestehen Borgeye, ja fogar von einem theilweisen Abmarsch desfelben auf Erlau schüttelten den Fursten Bin disch grag allerhand neue Gedanken hin und her, nur auf den kam er nicht, einmal seine gesammte Streitmacht kräftig zusammenzufaffen und nun auf einen der Feinde loszugehen, die er vor sich haben konnte, um endlich einmal zu sehen, und aus den Träumereien und hallucinationen herauszukommen.

Borgens Berhalten, bas ichien bem Furften Binbifchgraf flar, beweise, bag er nicht zu einem entscheidenben Schlage bestimmt fei, sondern nur zu einer Demonstration, bag er etwas mastire.

Bas war aber Dieses et mas? auf welchen Stragen follte es vor fich geben?

Bedenfalls nicht auf der großen Besther Strafe, denn dort fand ja Gorgen, der jum Dastiren bestimmte.

Dann blieb noch zweierlei: entweder bie Ungarn beabsichtigten einen großen Schlag gegen ben Banus, nachdem fie die öfterreichische Sauptmacht nordwärts gelockt hatten, auf die Erlau Besther Straße, oder fie beabsichtigten einen großen Schlag über Losoncz zum Entsage bes jest ernstlich belagerten Romorn, mahrend fie sudwärts dieser Linie wieder an der Erlau Besther Straße die öfterreichische Sauptmacht feffelten.

Sonderbarer Beise hatten die Desterreicher von Betters ganzem Theißübergange bei Czibakháza am 18. und 19. Marz und dem Borruden desselben in der Richtung auf Ragy Rörös nicht das mindeste bemerkt; sie ersuhren die ganze Sache erst am 21. Marz, als also Better schon wieder ans linke Theißufer zurud war.

Asboth, der von Czibathaga aus mit großer Geschicklichkeit demonstrirte, brachte den Banus und durch diesen Bindischgraß auf den Glauben, daß Ruftow, ungar. Rrieg. 1. hier noch die gange ungarifche hauptarmee zu einem neuen Uebergange bereit ftebe. Danach schien benn Bellachich bas Schlachtopfer sein zu follen; andererseits ließen boch die Rachrichten über einen Marsch Görgeh'icher Truppen aus der Gegend von Maklar nach Erlau wieder vermuthen, daß am Ende Simunich vor Romorn das Schlachtopfer sein solle.

Run wollte der Furft Bindifchgraf fich gegen Diefe beiden Moglichteiten ficher ftellen und am 22. wurden daber die erft am 20. ertheilten Befehle fur eine Concentrirung bei hatvan fcon wieder abgeandert.

Jellachich bleibt bei Czegled, wo er ichon am 21. eingetroffen ift, und von wo er die Brigade Rastich, verstärkt durch 3 Escadrons, nach Abany vorgeschoben hat; bei hatvan wird nur Csorich concentrirt; Ramberg dagegen muß nach Baigen marschiren, und Schlick nimmt eine Ausstellung bei Ias; Bereny zwischen Tzegled und hatvan, damit er je nach den Umftänden entweder auf den einen Bunkt oder auf den andern gezogen werden könne. Diese Ausstellung sollte am 24. März vollendet sein. Die bei hatvan concentrirten Truppen deckten nicht bloß unmittelbar die große Straße nach Besth, sie konnten auch über Baigen vereint mit Ramberg auf Losoncz denjenigen ungarischen Corps zunächst entgegengeworsen werden, welche auf dieser Straße durch die Gebirge zum Entsage von Kosmorn marschiren wollten.

Die Besorgnisse wegen eines Entsates von Romorn waren übrigens nicht neu beim Fürsten Windischgraß und er hatte deshalb schon vor einiger Beit einem Detachement, welches unter Oberst Almass, u Reusohl stand, 1 Escadron und 2 Compagnicen, Besehl ertheilt nach Losonoz zu marschiren; jest ward auch noch ein Bataillon mit 2 Geschügen unter Oberst Bagitezel von Baigen aus eben dahin gesendet. Beide sollten am 24. März in Losonoz eintressen.

Eben diese Maßregel war vom Schickfale bestimmt, Windischgras in der Meinung, daß es die Ungarn unmittelbar auf einen Entsatz bon Komorn abgesehen hatten, bald befinitiv zu bestärken.

Almaft und Bagiteget waren fcon am 23. Abende in Lofones eingetroffen.

Bie früher erzählt worden ift, hatte Görgen von Mistolcz aus ein Detachement unter dem gewandten Barteiganger Benigty nordwarts nach Raschau gesendet, um bort die slowalischen Freischaaren auseinanderzutreiben. In ein paar Tagen hatte Benigty trop der Schwäche seiner Abtheilung diese Aufgabe gelöst und Görgen erhielt seine Meldung hierüber schon am 19. In dieser Beit hatte Görgen, wie auch aus früher Erzähltem hervorseht, zunächst die Absicht, mit Ramberg bei heves anzubinden. Aber da

er voraussah, daß dieser ihm ausweichen möchte, war er für solchen Fall entschlossen, auf die große Straße zuruck und gegen hatvan vorzugehen. Dabei konnte ihm nun sehr zu Statten kommen, wenn die Desterreicher auf die Idee gebracht wurden, daß Seitens der Ungarn ein Entsat von Komorn beabsichtigt wurde. Er ertheilte daher unverweilt Benigky den Besehl, sich von Kaschau sudwarts auf die Straße von Losoncz zu werfen und auf dieser seine Streifereien sortzusesen.

Soon am 21. Marg erreichte Benigfy Butnof und am 22. Rima Saombath. Sier erfuhr er, daß am 23. Defterreicher in Lofoncy angefagt maren. Die Starte berfelben mard ibm ziemlich richtig angegeben und obaleich er baraus ichließen mußte, daß das öfterreichische Detachement bem feinigen mehr ale boppelt überlegen fein murbe, befchloß er boch, einen Ueberfall ju verfuchen. Um 23. Abende, nachdem feine Truppen genugend ausgeruht batten, brach er begbalb von Rima Szombath auf; in Degban, wo er ben erften Salt machte, erhielt er noch nabere Rachrichten; nach Mitternacht verließ er Degyan und tam ohne irgend bemertt ju fein, nach Apatfalva. Dbaleich ben Defterreichern Lofonc; nicht gerade ale ein Rubepoften angewiesen mar, ift es boch febr ertlarlich, bag fie, eben erft angefommen, ben Sicherheitebienft noch nicht in genugender Beife organifirt hatten. Mit guten gubrern verfeben, von einem Schneegeftober begunftigt, brang fo Benigty fast ohne entdectt ju fein, in die Stadt und brachte, von beren Ginwohnern unterftugt, dem öfterreichifchen Detachement eine erbarmliche Riederlage bei. Dasselbe bufte 7 Diffiziere, 206 DR., 56 Bferde, eine Standarte und eine Raffe ein. Mit bem Reft feiner Dannicaft jog fich Almafy am 24. und 25. über Ludany auf Balaffa Gyarmath an ber Gipel und am 26, nach Baiben gurud!

In seinem Berichte über die erlittene Niederlage gab Almasy, indem er mit zehn multiplizirte, die Stärke der Ungarn zu 6000 M. an. Windishgraß erhielt diesen Bericht am 25. März. Er sah natürlich in dem Detachement Benigkys die Avantgarde mindestens eines starken ungarischen Armeecorps, wenn nicht der hauptarmee; für ihn war also nun die hauptangriffsrichtung der Ungarn klar. Gleichzeitig aber waren Berichte von anderer Seite her eingelausen, die auch einen andern als den Fürsten Windishgraß in eine gelinde Berzweiflung hatten versegen konnen.

Das enfant terrible ber Armee, ber phantastereiche Banus, hatte noch nicht genug daran, nur allein die Ruhe seines alten Antonius zu floren; neuerdings suchte er zu diesem Zwecke auch noch sich des ganz-modernen und demagogischen Mittels der Affociation zu bedienen. Gegenwärtig war er mit dem tapfern Schlick afsociiet. Jellachich hatte Rachrichten über die Mariche der Better'ichen Armee von Czibathaza nach Tieza füred; mahrend aber diese Mariche gerade von ihm ab, von Suben nach Rorden leiteten, schloß er aus seinen Nachrichten das Umgekehrte, daß sie von Norden nach Suben giengen und ihm ein Hauptschlag drohe. Run forderte er selbstverständlich Berstärkungen von Bindischgräß; aber damit war es ihm nicht genug, er wendete sich auch direkt an Schlick, dieser möge ihm beispringen, und Schlick verließ wirklich noch am 24. auf eigene Faust seine Stellung bei Ias Berenn, um nach Alberti an der Eisenbahn zu marsschien und bort sich hinter Iellachich aufzustellen.

An Windischgraß schrieb er darüber, als ob fich die Sache von selbst verftande; bei Jasz Berenh, sagte er, habe er vom Feinde nichts, oder so gut wie nichts gegen sich; die Wege in der dortigen Gegend seien abscheulich und drohten mit dem einbrechenden Frühjahr noch grundloser zu werden, so daß sie jede Operation verhinderten. Deshalb sei er dem Bunsche des Banus gern nachgekommen. Auch an guten Rathschlägen ließ es Schlick nicht fehlen und auch er rückte jest als Berbundeter des Banus wieder mit dem Projekt heraus, diesen nach dem Suden ziehen zu lassen, damit er sich dort mit Todorovich vereinige: darauf könne er ja dann sogleich zur Sauptarmee zurückkommen.

Bindischgraß war fehr wild; hatte Schlick noch zu jener Rlasse der Zweifüßler gehört, mit denen nach des Fürsten Ansichten noch der Mensch nicht anfangt, er ware standrechtlich ausgehängt worden; aber Schlick war sogar über den Baron hinaus und Windischgraß hatte für ihn und über ihn nur zarte elegische Rlagen, theilweis in das Gewand neuer Befehte gekleidet.

Das Sauptmotiv Diefer lettern war die Dedung der Romorner Strafe.

Ramberg ward demgemäß angewiesen, sogleich von Baigen nach Balassa Gyarmath zu marschiren; Cforich mit 6 Bataillons und 6 Escadrons sollte zu Ramberge Unterstützung nach Baigen aufbrechen und den Rest seiner Division, 2 Bataillons und 7 Escadrons unter Bellegarde bei Gödöllö aufstellen, Schlick sollte in aller Eile gleichfalls nach Gödöllö kommen. Die Aufgabe des Banus blieb die alte. Diese Besiehle wurden am 25. März ausgesertigt.

Am 27. hatte barauf die österreichische Armee nachfolgende Stellung: bie Division Ramberg, mit dem von Losoncz vertriebenen Detachement Almasy vereinigt, in Balaffa Gharmath;

bie Divifion Cforich in Baigen, wo fie am 26. Abende einge stroffen war;

vom Schlid'ichen Corps \* Die Divifion Lobtowit bei. Goodifo und

bie Division Lichtenstein bei Tapio Bicete fublich Ragy Rata; am 28. tam Diese Division auf ihrem Marsche nach Göbollo bis Dany und Rota;

Bellacit in Czegled, mit ber Brigade Raftich in Szolnot.

Bur Beit ale Diefe Stellung eingenommen marb, melbete ber Banue einmal über bas andere, nicht blog, bag er bedeutende feindliche Streitfrafte fich gegenüber, fondern auch, bag er folde in feiner rechten Flante, alfo etwa in ber Begend von Recetemet babe. Bon Schlid liefen bagegen Rapporte ein, baß fich ungarifche Maffen an ber Zarna aufhauften. Bir wiffen, daß dieg lettere richtig war; auch in den Augen des Furften Bindifchgrag batten bei bem nicht eben furchtfamen Charafter Schlide Die Berichte Diefes Benerals ale Die glaubhafteften ericbeinen muffen. Indeffen lag Romorn bem Furften Bindifchgrat am meiften auf bem Bergen und wenn diefer Bedante auch an fich tein falfcher mar, mar es boch jedenfalls nicht richtig, babei vorauszusegen, die Ungarn wurden auf den Entfat Romorne loefteuern, obne vorher ben Berfuch gemacht ju haben, die ofter= reichische Sauptarmee, wo fie auch ftande, ju fchlagen. Und gerade Diefe Borausfetung machte ber Rurft; ber Salto mortale ber Ungarn über Rima Szombath , Lofoncy und Balaffa Gparmath um Dfen-Befth herum, war das Gefpenft, welches ihn beftandig plagte. Man weiß wirklich nicht ju fagen, was bei einiger Aufmertfamteit und Thatigteit ber öfterreichifchen Armee ein folder Luftfprung ber Ungarn ibr batte ichaben tonnen.

Allmälig gelangte Furst Windischgraß zu der Idee, es sei boch wohl das Gescheuteste, wenn man fich einmal sichere Kunde von der Stellung der Ungarn zu verschaffen und dieß durch ein Borgeben zu erzielen suche. Rach Schlicks Rapporten war zu vermuthen, daß man auf der Straße über Gyöng pos am erften Sicherheit erlangen werde. Indessen getraute sich eben wegen der gefährlichen, allerdings nur in seinen Träumen existirenden Umstände auf der Straße von Losonez der Fürst lange nicht, zu diesem außerordentlichen, wie es schien seinen Meinung nach noch nie dagewesenen Mittel zu greisen.

Da brachte am 30. Marg ein Bericht Cforich's etwas Licht und Muth in bas Sauptquartier. Die Ungarn, hieß es in dieser Melbung, hatten die Cipelbruden zwischen Balaffa Gharmath und Losoncy gerftort. Satten fie das felbst gethan, fo wollten fie offenbar biefe Strafe

<sup>\*</sup> S. Beilage B. ju Diefem Abichnitte.

vorerft nicht benuten; man konnte alfo wegen bee gefährlichen Luftsprunges einige Rachte rubig idlafen und einige Tage etwas auf der Erlauer Strafe wagen.

Für dieses Bagniß ward am 31. Marz eine Disposition herausgelaffen. Ihr zusolge sollte Schlick mit seinem Corps eine große Rekognoszirung unternehmen; am 1. April sollte er bis Bagh, am 2. bis hatvan,
am 3. bis Gyöngyös, welches 7 Meilen von Gödöllö entsernt ift, vorgehen, aber in keinem Falle über Gyöngyös hingus. Stieße er in seinem
Bormarsche auf überlegene seinbliche Kräfte, sollte er sich auf Bagh in die
Stellung hinter das Galgaflußchen, welches wie die Tarna der Zagyva
zuströmt, zurückziehen.

Ramberg in Balaffa Gyarmath ward angewiesen trop des mysteriösen Abbruches der Eipelbruden seine Ausmerksamkeit gegen kosonez bin zu verdoppeln und für den Fall, daß er von Baigen und Refth abgedrangt, gezwungen wurde, seinen Rudzug am linken Douanuser zu bewerkstelligen, bei Kemend eine Brude über die Gran zu wersen.

Cforich follte als gemeinfame Referve für Ramberg einerfeits und für Schlid andererfeits in Baigen fteben bleiben und zur Unterflügung bes lettern eine Streifpartie von 4 Escadrons oftwärts durch die Berge am 1. April bis Nagy Berczel (nordwestlich Szirát), am 2. bis Sz. Jacob (füdlich Basziv), am 3. bis Göngyös fenden, wo sich dieselbe mit Schlick zu vereinigen hatte.

Das Corps des Banus ward an der Szolnoker Eisenbahn dergestalt gegen Best hin zuruckzezogen, daß es im Stande sei, Schlick vorkommenden Falls zu unterstüßen. Am 2. April sollte es sich an der Eisenbahn nach Alberti, am 3. nach Monor zuruckziehn und beständige Berbindung mit Schlick unterhalten.

Endlich mard noch auf eine entferntere Unterftühung Rechnung gemacht, um ben Ungarn, falls fie mit Umgehung des Fürften über Losoncz auf Romorn marschiten wollten, einen heilsamen Schreden einzujagen. Durch ein Handschreiben vom 24. März, von welchem Bindischgräß unterrichtet war, hatte nämlich Kaiser Franz Joseph den Commandirenden in Galizien, General der Kavallerie, Baron hammerstein, aufgefordert, ein Corps von beiläufig 10000 M.\* Jusammenzuziehen und diese über Kasschau zur Unterstügung Bindischgrähens in Ungarn einrücken zu laffen. Bindischgräß bat nun am 31. März den General hammerstein, baldmöglichst, wenn auch nicht das ganze Corps, jo doch einen Theil desselben über Eperies und Kaschau vorgehen und

<sup>\*</sup> Bergt. Beilage C. ju biefem Abichnitt.

dabei aussprengen zu lassen, daß es 20000 M. hinter sich habe. Man findet es leider nur zu häufig, daß gerade die Leute, welche selbst die lang-samsten der Sterblichen find, bei andern, namentlich in Nothfällen, Flügel der Morgenröthe voraussehen oder sich gar beklagen, wenn andern diese Flügel der Morgenröthe sehlen, mahrend sie Sagegen höchst unbillig sinden, wenn man von ihnen selbst nur die Geschwindigkeit einer gemeinen Vost-tutische verlangt. Hammerstein hatte kaum das handschreiben des Kaisers erhalten, als Mindischreiben hatte kaum das handschreiben des Kaisers erhalten, als Mindischreiben hatte faum das handschreiben des Kaisers erhalten, als Mindischreiben hatte führ sich bei bei Kassen bag solche Borderungen und Klagen über ihre Richterfüllung höchst unerlaubte sind. Um soweit mit dem Rechnen ins Klare zu kommen, braucht man wahrhaftig teine Generale anzustellen und schwerz zu besolden; den Dienst eines Generals, der auf diese Weise rechnet, würde der erste beste Schulknabe ohne Anstrengung versehen können.

Schlid brach ergangenem Befehl gemäß am 1. April mit 11 Bataillons, 16 Escatrons und 33 Geschützen, im Gangen etwa 11000 M. von Göbollo gegen Bagh und Aszod auf.

# Beginn ber erfolgreichen Offenfive ber Ungarn. Gefechte von Satvan und Tapio Bicete.

Bir haben früher gesehen, wie schon am 27. Marz die gange ungarische Sauptarmee am rechten Ufer ber Theiß zwischen Kapolna und Borodilo ftand.

Am 30. Marg ftand das 7. Corps bei Rapolna, mit der Borhut bei halmaj; links von ihm das 2. Corps bei Bod und Erdo-Telek; dahinter das 3. Corps bei Kerecfend und Maklar und links von diesem das 1. Corps bei Hüges Abany, Dormand und Besenyö.

Am 31. Marg rudte das 7. Corps nach Spongpos, die Borhut ging nach hort; das 2. Corps concentrirte fich bei Ral, das 3. rudte nach halmaj und Bisonta; das 1. nach Bob.

Am 28. Marz war unterdeffen bei Tisza füred Better, ber schon lange franklie, so heftig erkrankt, daß er sich außer Stande sah, die Leitung der Operationen fortzusuhren. Rossuth, der an demselben Tage zu Tisza füred eintraf, beauftragte vorläufig Rlapka mit den Generalstabsgeschäften und begab sich am 30. Marz nach Erlau. Da Betters Krankheit einen solchen Charakter annahm, daß wenigstens fürs erste an ein Wiederaussommen desselben nicht zu denken war, so mußte wenigstens ein Stellvertreter für ihn eingesetzt werden. Man befand sich mitten in einer

Operation, welche entscheibend sein sollte, bie also jede Stunde zu einem ernften Rampfe führen konnte; es war nicht möglich, daß in solchem Falle die Armee ohne einen allgemein anerkannten Oberbefehlshaber auskomme. Auf wen die Bahl fallen solle, konnte nicht zweifelhaft sein. Der Oberbefeht mußte Gorgen übertragen werden.

Noch am 30. Mary ward dieser nach Erlau berufen. hier tam man dabin überein, daß die Borruckung einstweilen nach Betters Dispositionen bis Gyönghös fortgesett werde. Benn dann Better nicht wieder gefund sei, solle Görgen vorläusig das Obercommando übernehmen und der Generalstab seines Corps in die Funktionen des großen Generalstabes der Armee eintreten. Oberst Gaspar ward für diesen Fall mit dem Commando des 7. Armee corps beauftragt.

Am 1. April vereinigte fich das 3. Corps bei Gönghös mit bem 7. Corps; das 1. und 2. Corps rud'e bis Karacsond, Ludas, Ugra, Halmaj, Bisonta, Sar und Dett vor

An bemselben Tage machte die Avantgarde des 7. Corps eine Bewegung von hort über hatvan hinaus; die Insanterie besetzt letteren Ort, die Kavallerie ging auf Aszod vor. Sie begegnete der Avantgarde Schlicks, der Brigade Parrot. Parrot trieb die husaren auf hatvan zurud, welches sosort auch von der ungarischen Insanterie geräumt wurde und welches er darauf besetzt, während die hauptmacht Schlicks sich bei Aszod und Bagh aufstellte.

Am 1. April hatte nun auch Görgen ben provisorischen Oberbeschl angetreten. Rlapta stellte diesem vor, daß das Terrain an der großen Strafe nach Besth, welche die Basserläuse der Zagyva und Galga mit ihren sumpsigen Ufern und Thälern bei Satvan und bei Aszod durchschneiden, sich wenig für die Entwicklung großer Truppenmassen eigne und machte den Borschlag, daß nur das 7. Corps an dieser großen Straße serner vorgehen solle, während das 1., 2. und 3, mehr als 30000 M., sinks über Arotze zu fallas und Jasz Berenn ausbögen, um über Ragy Kata die Desterreicher in die rechte Flanke zu fassen.

Gorgen ging auf diesen Borschlag ein; daß er fich bei dieser weit ausholenden Umgehung und der Trennung der Corps, welche fie bedingte, der Gesahr aussehr, seine Truppen einzeln geschlagen zu sehen, verkannte er zwar nicht, doch hatte er bereits die Ueberzeugung gewonnen, daß dem Fürsten Windischgraß gegenüber Bieles erlaubt fei, was sonst allen Regeln einer vernünstigen Kriegsührung widerstreitet. Demnach sollten nun das 1., 2. und 3. Corps unter Klaptas Oberleitung am 2. April ihre Umgehungsbewegung beginnen.

Das 7 ungarische Corps unter Gaspar ruckte am 2. April über hort vor; westlich des lettern stieß seine Spitse auf die von hatvan vorgeschobene Avantgarde Schlicks unter Barrot. Barrot wurde zurückgeworfen, aber halbwegs von hort nach hatvan von der hauptmacht Schlicks ausgenommen. Gaspar entwickelte dieser gegenüber seine eigene Division und diejenige Pöltenbergs. Beide Theile hatten ihre Artillerie vor der Front und unterhielten ein lebhastes Feuergescht. Schlick glaubte bald zu erkennen, daß er eine bedeutende Uebermacht gegen sich habe und trat daher den Rückzug an; auf den höhen östlich hatvan nahm er aber mit seiner Infanterie und dem Raketengeschüß von neuem Stellung, um den Abzug der übrigen Artillerie, der Reiterei und der Bagage durch den Ort zu decken. Die Reiterei hatte Besehl, sobald sie die Zagyvabrücke westlich hatvan passirt habe, wieder Front zu machen und Stellung zu nehmen, um nun ihrerseits den Rückzug der Infanterie hinter die Zagyva zu beschüßen.

Gaspar folgte sogleich mit der Division Bollenberg und besette gegenüber Schlids Infanterie die hoben nördlich der Strafe. Die Division Bysodi vom Corps Damjanichs, welche mit den andern an diesem Tage den oben erwähnten Umgehungsmarsch angetreten und Cfany erreicht hatte, zeigte sich bald darauf, durch den Kanonendonner angelodt, in Schlids rechter Flanke. Run, um 5 Uhr Nachmittags, beschleunigte Schlid den Rüctzug seiner Insanterie durch hatvan. Boltenberg aber drangte lebhaft nach und es kam in den Strafen von hatvan selbst zu einem hartnädigen Gesecht, welches sich bis an die Zagyvabrude hinzog. Es gelang den Deftereichern, als sie diese passirt hatten, sie abzuwersen, und Schlid setzte seinen Rückzug ungestört nach Aszod und Bagh fort.

Um Abende des 2. April hatte nun das 7. ungarifche Corps bie gange Bagyvalinie von St. Jatob bie Fendgaru inne und konnte in dieser vortheilhaften Bofition füglich abwarten, bis ber Marich der Umgebungecolonne unter Rlapfa einigermaßen fich entwickelt habe.

Das Gefecht von hatvan hatte ben Defterreichern 95 M. gekoftet; die Ungarn geben ihren Berluft auf ungefähr 150 M. an. Görgen war nicht beim Gefecht zugegen gewesen und Gaspar hatte sich burch seine Leitung das Bertrauen des Oberbesehlshabers wie seiner Truppen gewonnen.

Bon ber Umgehungecolonne Rlaptas fam am 2. Die Divifion Bhocti des 3. Corps, wie wir icon gesehen haben, nach Cfany, die Division Ragy Sanbor besselben Corps und bas 1. Corps nach Arot = Szállás, bas 2. Corps babinter nach Bamos Györt und Abacs.

Die Division Rmety bes 7. Corps war mit dem Sauptquartier ber Armee ju Gyöngyös geblieben.

Defterreichischer Seits fand Schlic bei naherer Ansicht die Stellung von Bagh nicht eben vortheilhaft, insbesondere der Gefahr einer Umgehung — über die untere Galga — allzusehr ausgesetzt. Er ließ daher nur seine Reiterei bei Aszod und Bagh zurud und brach mit der Infanterie am 3. April Morgens um 3 Uhr nach Gödöllö auf, um dort hinter dem obern Ratosbache Stellung zu nehmen. An Bindischach hatte er am 2. bald nach dem Beginne des Gesechtes von hatvan Bericht gesendet.

Auf diefen Bericht bin ertheilte Bindifchgrag um 10 Uhr Abends Befehl an Cforich, derfelbe folle am 3. Morgens um 3 Uhr von Baigen aufbrechen und in einem Mariche jur Berftartung Schlick nach Gobolif aeben.

Ramberg bei Balaffa Syarmath ward angewiesen, ein ftartes Streifcommando über Romhany und Berczel auf Sz. Jakob zu senden, um über die Bewegungen, welche der Feind etwa nördlich der Straße ausstühre, rechtzeitig Nachricht zu beschaffen.

Ueber den Banus brachte man in Erfahrung, daß derfelbe am 2. April gar nicht marschirt sei; er ward nun aufgefordert, am 3. wenigstens so weit als möglich gegen Monor zurückzugehn. Als dann am 3. Morgens um 5 Uhr Schlicks aussuhrlicher Bericht über das hatvaner Gestecht vom 2. einlief, erhielt Jellachich die Weisung über Rola und Danh vorzugehen und dem Feinde in die linke Flanke zu fallen.

Man erkennt, daß hiebei die Boraussetzung obwaltete, Schlick werbe am 3. wieder vor Bagh und Aszod das Gesecht annehmen und serner die ganze ungarische Macht sei an der großen Straße concentrirt. Letzteres war nicht der Fall und Schlick war am Morgen des 3. auf Gödöllö zuruckgegangen. Als Bindischgraß letzteres ersuhr, ertheilte er Schlick den Besehl, wo möglich wieder die Stellung von Bagh und Uszod zu besehl, wan bei Gödöllö nicht gut einem Rechtsabmarsch der ungarischen Armee um die Desterreicher herum etwa über Balassa Gyarmath zum Entsate Kosmorns begegnen könne.

Bon der Garnison von Befth wurden 3 Bataillons in Bereitschaft gestellt, um beim erften Befehl abrucken zu konnen. 31/2 Bataillons unter General Liebler sollten zur Sicherung der Sauptstädte dort zuruckbleiben.

Da Schlidt nicht wieder auf Bagh vorgegangen war, fo fanden am 3. April Abends die Defterreicher:

Schlid und Cforich bei Godollo; Ramberg bei Babtert und Balaffa Gparmath; Jellachich mit feinem Groe bei Tapio Bicete, mit ben Brigaden Sternberg und Raftich bei Tapio Skele.

Ungarischer Seits ftanden von dem 7. Corps die Divisionen Gaspar und Boltenberg bei hatvan, Ameth bei hort und Cfany. In diesen Stellungen sollte bas 7. Corps theile Rlapfas Umgehung sich entwickeln lassen, theile Munitionszusuhr erwarten. Das 1., 2. und 3. Corps lagerten in der Nacht vom 3. auf den 4. tei Jasz Bereny; ebendaselbst hatte Görgen sein hauptquartier.

Asboth mar\_bei dem Abjuge Sellachiche von der Theiß ihm folgend ans rechte Fluftufer gegangen und ftand am 3. Abends bei Abany.

Bei Bindischgraß langten fortwährend Berichte höchst allarmirender Art über Bewegungen der Ungarn auf der Straße von Losoncz an, deren ganzer Inhalt freilich nicht auf der mindesten Bahrheit beruhte. Jedenfalls wußte Bindischgraß nun, daß er beträchtliche Streitkräfte an der großen Straße sich gegenüber habe, die noch weit überschäßt wurden, während von Rlaptas Marsch in die Flanke noch nichts geahnt ward. In Erwartung eines ungarischen Angrisss an der großen Straße mahnte nun Bindischgraß noch am 3. Abende wiederholt den Banus, seinen Marsch nach Dany und Roka zu beschelunigen.

Da fich am 3. die Ungarn bei hatvan gar nicht gerührt hatten, so ließ am 4. Morgens Bindischgraß Schlick nach Bagh, Cforich nach Aszod vorgehen; einerseits um fich zu überzeugen, daß die Ungarn nicht etwa umgehungsweise rechts mit dem Ziele Komorn abmarschirt seien, andererseits um fich dem heranziehenden Banus zu nähern und mit diesem um so zeitiger die Berbindung herzuftellen. Schlick machte von Bagh aus mit der Reiterei einen Rekognoszirungsritt, von welchem er nach einem leichten Scharmugel ebenso klug beim kam, als er vorber gewesen.

Am 5. April endlich wollte nun Bindifchgrat einen allgemeinen Angriff auf die Ungarn bei hatvan machen; Schlick und Cforich follten gegen deren Front an der hauptftraße vorgeben, Jellachich sollte sie über Fenszarü in die linke Flanke nehmen. Che aber der Befehl an den Banus noch abgegangen war, traf von diesem schon der Bericht über das Gesecht von Tapio Bicole ein, welcher mit einem Male ein neues Licht über die Lage der Sachen auffleckte.

Rlapfa sollte am 4. April mit bem 1. und 3. Corps Ragy Rata und Sz. Marton Rata; mit dem 2. Corps Tapio Sz. Marton und Farmos von Iasz Berenh aus erreichen.

Das Gros Bellachiche marfchirte, an bemfelben Tage von Tapio Bicefe nach Rofa und Szecfe, welche Orte es um Mittag exretthte;

Sternberg und Raftich follten von Tapio Szele uber Tapio Bicete folgen.

Sternberg mit 14 Escabrons und 6 Befchüßen erreichte um 10 Uhr Morgens Tapio Bicete, er konnte noch ben Schweif von Jellaschichs auf Szecfö abziehender Bagage bemerken; bald nach Sternberg traf auch Raftich mit 4 Bataillons und 6 Geschüßen ein. Deffen Brigade und 6 Escabrons von Sternberg rafteten hier, Sternberg mit 8 Escabrons ftreifte nordwärts gegen Ragy Rata, bemerkte nichts von einem Feinde und machte nun gleichfalls Raft.

Um die Mittagegeit bereitete man fich jum Biederaufbruch, ale ein Angriff der Ungarn erfolgte.

Rlap ta war Bormittags in Ragy Rata eingetroffen, wo er erfuhr, baß in der Nacht der Banus bei Tapio Bicete gelagert habe, aber schon weiter gezogen sei und dort nur noch seine Bagage unter schwacher Bedeckung zuruckgelassen habe. Diese Rachrichten woren schon einige Stunden alt. Wie wir wiffen hatten sich unterdessen die Umftande geandert; es ftanden zwei Brigaden bei Tapio Bicete und die Bagage des Banus hatte den Ort schon verlassen.

Rlapfa beschloß sofort auf Tapio Bicote vorzuruden und bie Defterreicher angugreifen.

Tapio Bicete ift von Ragy Rata etwa eine Meile entfernt, ber Weg, welcher die beiden Ortschaften verbindet, führt halbwegs zwischen ihnen über eine Brücke des sumpfigen, in jener Jahreszeit wasserreichen großen Tapioflusses, im Uebrigen über hügeligen Sandboden. Tapio Bicete liegt an dem kleinen Tapiofluß, welcher von ähnlicher Beschaffenheit ift, wie der große.

Noch vor dem Mittag erreichte Rlapka ohne auf Biderstand gestoßen zu sein, die Brude uber ben großen Tapio. Er ließ die Division Dessewfin und einen Theil der Reservekavallerie herübergehen, befahl der Brigade Dipold den Ort Tapio Bickke anzugreisen, der Brigade Bobich zur Unterstügung zu folgen und behielt die Division Mariafp mit dem Rest der Reservekavallerie nördlich des großen Tapio als allgemeine Reserve zuruck.

Dipold entwidelte fic auf ben Sandhugeln zwifden dem großen Tapio und Tapio Bicete und ließ gegen letteres feine Batterie bas geuer eröffnen.

Raftich bemerkte die Ungarn nicht eher als bis fie auf den Sandhügeln erschienen. Nun ließ er sogleich seine Truppen, soweit fie noch nicht angetreten waren, das Gewehr zur hand nehmen und warf den Ungarn zunächst 6 Escadrons Banderialhusaren entgegen, um die Entwicklung am nördkichen Ufer des kleinen Tapio zu decken. Ein Bataillon mit der Brigadebatterie entsendete er tausend Schritt links (nordweftlich) von Tapio Bicete um die Stellung Dipolds in die rechte Flanke zu nehmen. Die Bansberialhusaren wurden von den ungarischen Husaren schnell geworfen und konnten es nicht verhindern, daß Dipold seine Batterie quer über die Straße auffubr.

Rachdem bas Artilleriefeuer eine Beit lang gedauert hatte, führte Dipold mehrere Bataillone Infanterie in Colonnen jum Angriff gegen die vor Tapio Bicete aufgestellte Brigade Rastich vor. Rastich ging den Ungarn mit 2 Bataillone jum Bayonnetangriff entgegen. Die Ungarn machten Rehrt und wichen. Rlapta beorderte 3 Divisionen des Regimentes Kaifer Husaren vor, um die weichende Insanterie aufzunehmen. Raifer Husaren war eines der ungaverläßigsten Regimenter der ungarischen Armee.

Es ereignete fich bei dieser Gelegenheit, daß die Plankler ber öfterreichischen Infanterie ben husaren mit dem Bayonnet auf ben Leib rudten und fie jurudtrieben.

Die Flucht ber Brigaden Dipold und Bobich war nun eine unaufhaltsame. Alles brangte ber Brücke über den großen Tapio zu. Klapka verssuchte vergebens, noch sudlich derselben seine Truppen zum Stehen zu bringen. Er selbst ward bei dieser Gelegenheit von der Brücke abgedrängt und mußte sein Hell in schleuniger Flucht am Sudufer des Tapio hinab nach Tapio Szele suchen, wo er dann einen Uebergang über den Fluß fand. Erft am späten Abend kam er nach Ragh Kata und fand dort sein Torps wieder.

Die Division Desewfin riß unterbessen auch Mariasn in die Flucht von der Tapiobrude nach Nagn Rata mit sich fort. Das Erscheinen der Brigade Sternberg im letten Momente des Rampses beschleunigte die Flucht der Ungarn. Die Desterreicher bemächtigten sich der Tapiobrude und gingen nordwärts derselben vor.

Doch follte bieg noch nicht ber lette Act bes Treffens fein.

Damjanich hatte fogleich nach Rlapta Ragy Rata erreicht und richtete fich ein, hier bas Lager zu beziehen, als er bas Geschupfeuer von Tapio Bicele ber vernahm.

Er ließ sogleich die Division Bhfod'i unter die Baffen treten und fudwarts Ragy Rata Stellung nehmen. Bald darauf traf auch Görgen bei Ragy Rata ein und ritt gegen die Brude bes großen Tapio vor. Da wälzten sich ihm die Fluthen der Klapta'ichen Truppen entgegen. Auch er tonnte sie nicht vor Ragy Rata zum Stehen bringen. Er gab nun Befehl, daß die Division Bysod'i sofort vorrucke, um die Brude wieder zu nehmen, daß die Truppen Klaptas gesammelt wurden, daß dann auch sie, vereint

mit der andern Salfte bee 3. Corpe - ber Ravallerie unter Ragy Sandor, ber Infanterie unter Rnegich - Bufodi folaten.

Diefer lettere rudte vor; das 3. und 9. Honvebbataillon nahmen wetteifernd in einem heldenmuthigen Anlauf die Brude mit Sturm wieder. Raftich mußte alebald nun die Linie des Tapioflusses raumen und fich hinter Tapio Bicete zuruckziehen. Da fich dann auch binnen Aurzem Nagy Sandor, Knezich und die Truppen Alaptas zeigten, die Desterreicher nun also eine erdrückende Uebermacht vor sich hatten, hielten sie mit der Nachhut Tapio Bicete nur so lange, die Alles zum Ruckzuge geordnet war, der dann alsbald auf Szecso angetreten ward. Nagh Sandor, zur Berfolgung beordert, betrieb dieselbe so lau, daß er dem abziehenden Feinde durchaus teinen Schaden that.

Rach bem Ende bes Rampfes, gegen 5 Uhr Nachmittags, bezogen bas 1. und 3. ungarifche Armeecorps ihr Biwat bei Tapio Bicste. Görgen nahm fein Hauptquartier zu Nagy Kata, wohin in Folge bes Gefechtes auch bas 2. Armeecorps gezogen ward. Asboth erreichte am 4. Czegleb.

Sternberg und Rastich rudten Abende um 8 Uhr ju Szecfo beim Gros bes Banus ein; ihre Berlufte waren sehr gering, dagegen hatten sie den Ungarn 10 Kanonen, von benen fie freilich nur 4 mitführen konnten, 4 Karren und 125 Gefangene abgenommen. Die Ungarn geben ihren Gesammtverluft auf 800 M. an; ber haupttheil waren wohl Versprengte.

## Die Schlacht bei Ifaszeg und Gobollo.

Der. Tag vor ber Schlacht.

Fur den 5. April gab Gorgen nachftehende Difpofitionen :

Das 7. Corps bleibt mit seinem Gros bei hatvan flehen, wo auch die Diviston Kmety fich ihm anschließt. Er besetht mit einem Bataillon Fenszaru;

bas 2. Corpe rudt um 6 Uhr Morgens nach Tot Almas;

das 3. Corps, fobald das 1. Tapio Bicele verlaffen hat, von bort nach Szecfo;

das 1. Corps um 6 Uhr Morgens von Tapio Bicste nach Guly; die Munitionsreserve kommt nach Jasz Berenn; der Ruckzug geht nöthigenfalls für das 1., 2. und 3. Corps gleichfalls nach Jasz Berenn, für das 7. Corps nach Gyöngyös.

Danach ftand benn alfo bie ungarifche Armee auf einer ziemlich ge-

schloffenen Linie, die vom rechten nach dem linten Flügel durch die Ortsichaften Hatvan, Fenegaru, Tot Almas, Szecfo und Guly bezeichnet ift, auf einer Front von 31/2 Meilen, aus welcher fie durch einen Kleinen Marich gum Gefechte auf einem Schlachtfelde vereinigt werden konnte, welches öftlich Befth liegen mußte.

Die Berichte, welche Bindifchgrat am 4. Abende von Jelladich uber das Treffen von Tapio Bicete empfing, ifegen gar Danches unflar, machten es aber boch bem Furften mehr ale zweifelhaft, ob Jellabich in einer zwedmäßigen Weise an bem fur ben 5. April beabfichtigten Angriff gegen bie Ungarn bei Satvan murbe theilnehmen tonnen, ba er, wie es ichien, gleichfalle betrachtliche Rrafte bes Begnere auf ber Rerfe batte. Bindifcgrat icob baber vorläufig ben Angriff gegen Satvan auf, um erft nabere Radrichten von Jelladich einzufordern. Da nun Jelladich bierauf erwiederte, Raftich habe bei Tapio Bicete 10000 R. fich gegenüber gehabt, mas fur die letten Momente jedenfalls eine febr befdeidene Schagung war, und bingufugte, Die ungarifden Borpoften batten icon am 4. Abende auf eine Deile von Szecfo geftanben; unter folden Umftanben murbe er auf Befehl die Bewegung über Renegaru mobl machen, furchte aber, daß er Dabei bem Reinde den Weg nach Befth öffne; - fo gab Binbifchgrat, ber Diefe Antwort am 5. um 9 Uhr Bormittage erhielt, ben Angriff gegen Satvan gang auf. Jellachich mard angewiesen, eine Stellung gu nehmen, in welcher er Befth gegen Ungriffe aus ben Richtungen von Jas; Bereny und Czegled ber bede; Bindifcgrat felbft werde mit ben bei Bobollo concentrirten Truppen ju Jellachiche Unterftugung abruden, fobald er ficher fei, daß die Ungarn fich von hatvan fubmarte gegen Jellachich gezogen batten. Dan fiebt alfo, daß Windifchgrat auch jest noch abfolnt nichte von bem Busammenbange ber Dinge abnte.

Es ift freilich unbegreiflich und unverzeihlich, wenn man bedentt, daß boch Raftich am 4. 125 Gefangene gemacht hatte, von benen man wenigstens sicher bas erfahren tonnte, daß bei hatvan eine große ungarische heeresabtheilung stehe und bei Tapio Bicote eine ganz andere wenigstens theilweis gesochten hatte. Aber leider Gottes war durch die Rebellenredensart des Fürsten Bindischgräß der Unverstand in der öfterreichischen Armee so genährt worden, daß man es nicht einmal der Rebe werth hielt, "Rebellenge fang ene" zu befragen, und sich damit begnügte, sie allenfalls zu mißhandeln und mindestens mit einer unerlaubten Berachtung zu behandeln.

Bas that nun Furft Binbifchgrat, um gang ficher zu erfahren, ob bei hatvan 15000 Ungarn ober 3000 oder 500 ftanben? Er nahm

4 Cecabrons und 2 Rafetengestelle und machte mit diefer Streitfraft eine Recognoszirung gegen hatvan und barans, daß Gaspar nun gegen biese 500 Reiter nicht 15000 M, aufmarschiren ließ, sondern ihnen 500 husaren entgegenwarf, die überdieß e'nige Berlufte erlitten, folgerte Fürst Bindischgräß mit großer Sicherheit, daß die ungarische Streitmacht, die am 2. bei hatvan gekampst hatte, nicht mehr daselbst ftebe.

Nicht mehr also in der Front, sondern auf einer seiner Flanken hatte er den hauptanzriff zu besorgen. Aber auf welcher? In der rechten Blanke, gegen Jellachich hatten sich beträchtliche feindliche Kräfte gezeigt. Aber 10000 M., welche Rastich gegen sich gehabt haben wollte, waren gewiß nicht die ungarische Hauptmacht. War also nicht das Borgehn gegen Jellachich doch auch nicht wieder eine Finte? marschirte nicht etwa zu dieser Stunde schon die Hauptmacht des Feindes durch die Berge nach Badtert und Balassa Gyarmath zum Entsase Komorns?

Bindisch grat beschloß sich gegen einen Angriff vor Besth zu rusten, dabei aber die Bewachung der Straße über Losoncz nicht zu vernachläßigen. Demgemäß gab er seine Besehle und Anweisungen. Schlick schien bei Bagh und Aszod zu entfernt von Besth zu siehen, um dieses wirksam zu beden. Er sollte daher mit Zurucklassung einiger Escadrons als Arriergarde am 6. April um 6 Uhr Morgens nach Gödvillo ausbrechen, um dort Stellung zu nehmen. Commandos zum Fassen von Lebensmitteln und zum Kochen sollte er schon um 4 Uhr Morgens nach Gödvillo voraufschieden.

Cforich mit seiner Division und 7 Escadrons sollte um 6 Uhr am 6. April von Aszod nach Baigen abmarschiren, um mit Ramberg bei Badkert und Balaffa Gharmath, welcher seinem Besehle untergeordnet wurde, die Losonczer Straße zu beobachten.

Dem Banus Jellachich ward Mittheilung von diesen Bewegungen gemacht unter Beisügen der Anweisung, eine Stellung zu nehmen, aus welcher er fich unverweilt mit Schlick zur Deckung Besthe vereinigen könne. Dem Banus bestimmte Besehle zu geben, getraute sich der Fürst Bindichgräß schon gar nicht mehr. Er hatte sich an den herkömmlichen Ungehorsam Jellachichs so gewöhnt, daß er ihn anerkannte als etwas vollkommen Berechtigtes, gegen das anzukampsen eben so unerlaubt als übersstüssig sei.

Alle Befehle und Anweisungen wurden um Mitternacht vom 5. auf ben 6. April expedirt. Der Banus seinerseits hatte am 5. April um 5 Uhr Rachmittags einen Zettel an Windischgrag entsendet, in bem ex mittheilte, er komme an diesem Tage über Ifambot nach Dany und werde

von bort am 6. nach Ifaszeg gehn. Sudmarte von ihm feien feindliche Colonnen im Mariche auf Beftb.

Diesen Zettel erhielt Windischgraß, wie wir hier sogleich bemerken wollen, erst am 6. Mittags um  $12^1/2$  Uhr. Man lasse sich die Mühe nicht verdrießen, hin und wieder in Einzelfällen der unglaublichen Liederlichkeit und Unbestimmtheit der ganzen Kriegführung des Fürsten Windischgraß ins Auge zu sehen. Der Banns war also halb und halb wieder einmal auf dem Bege nach Fendzarü gewesen, nun kehrt er, — bei Zsambok, — um und schielt ein Zetteli mit Bleislift geschrieben ohne Ortsangabe von dort nach Bestel win Beleislift geschrieben ohne Ortsangabe von dort nach Bestel ohne Anstrengung spätestens um 10 Uhr Abends am 5. an seine Adresse befördert, hier geschieht es in aller Gemüthlichkeit 14 Stunden später.

Jemand, ber nicht genauer mit den Dingen vertraut ift, mochte verfucht fein, an einigen Orten anzunehmen, bag wir dem Rurften Binbifchgras etwas unterlegen, mas er nicht gedacht bat und in unferer Darftellung bie Rebler bes Gurften übertreiben. Bir nehmen bicg Reinem übel. Es murbe une einer fremden Arbeit gegenüber mabricheinlich felbft fo geben. Aber eben beehalb bemerten wir bier ausbrucklich, bag wir in Allem, mas auf die Bedanten, Schluffe, Abfichten und Thatigfeit bes Furften Bindifchgrat Bezug bat, genau feinen eignen Ungaben folgen. Bir find aber auch überzeugt, bag ce bem boemilligften Geribenten, welcher nach ben außerlich bervortretenden Thatfachen fein Urtheil gebildet hatte, niemale gelungen fein murbe, eine fo fcmere Untlage gegen ben Fürften Windifcgras ju fchleubern, ale biefer es felbft burch bie Enthullung feiner fublimen Gedanten gethan bat. Auch ber boswilligfte Scribent batte fich gefcheut, bei einem öfterreichifchen Dberfeldherrn einen folden Abgrund der allerungweifelhafteften Unfabigfeit vorauszuseben, wie ibn Bindifchgrag bezüglich feiner Berfon felbit aufgededt bat.

Gorgen gab fur den 6. April, in der Meinung, daß der linke Flugel der Desterreicher an diesem Tage bei Asjod und Bagh fteben bleisben werde, nachftebende Dispositionen:

das 7. Corps geht an die Galga vor und greift Bagh an, am besten mittelst einer Umgehung über die untere Galga und über Tura, wobei zugleich der beste Anschluß an den Rest der Armee erzielt wird;

Das 3. Corps geht von Szecfo uber Rota durch den Riralbi Bald auf Ifaszeg;

das 1. Corps links davon von Sulh über Sap gleichfalls auf Ifasgeg, betachirt aber eine Brigade in feiner linken Flanke auf Becgel; Ruftow, ungar. Rrieg. 1.

bas 2. Corp's marichirt ale Referve nach Dann und fendet ein ftartes Detachement nach Bfambot, um die Berbindung mit dem 7. Corps berguftellen;

das 1., 2. und 3. Corps brechen um 5 Uhr Morgens aus ihren Quartieren auf; alle Corps halten genaue Berbindung mit einander; bas hauptquartier ift in Tot Almas.

Bindisch gras ruftet fich also am 5. zu einer Defenfirschlacht zur Dedung ber Sauptstädte, die er etwa an ber Linie bes Ratosbaches zwischen Gödilo und Isageg anzunehmen gedenkt; Görgen zur Borruckung auf Besth mit vorgenommenem linten Flügel, um wo möglich Bindistgraß von ben Sauptstädten abzuschneiden und ihn nordwärts in die Berge, auf die Ruckzugelinie nach Galizien zu drangen, nicht etwa sudwarts, was doch nach Windischgraßens Anschauungen bas Naherliegende gewesen ware, ber ja beständig den Marsch ber Ungarn auf Romorn und zwar bevor sie ihn noch bei Besth geschlagen hatten, befürchtete und deshalb eben noch die Division Csorich nach Baigen abgefendet hatte.

Uns, die wir jest die Dispositionen beider Parteien tennen, bleibt tein Bweifel mehr, daß es am 6. April zu einem Busammenftoße am Ratosbache tommen muß; aber auch den beiden friegführenden Parteien mußte dieß bereits am 5. April hochft mahrscheinlich sein.

### Das Schlachtfeld.

Bor allen Dingen muffen wir uns nun ein wenig auf bem Schlachtfelbe, welches uns bis jest als bas mahrscheinliche entgegentritt und am 6. ein wirkliches wird, zu orientiren suchen.

Der Ratosbach entspringt etwas nördlich von Göböllö, läuft anfänglich ungefähr sudwärts, durchschneidet zuerst beim Orte Gödöllö die große Besth-Erlauer Boststaße, welche die Richtung nach Rordosten hat, und berührt etwa eine Meile sudlich von Gödöllö das Dorf Isaszeg; hier macht er eine plögliche Wendung nach Besten, bald darauf von Neuem eine solche nach Suden und noch einmal oberhalb des Dorfes Péczel, welches nur 7000 Schritt sudwestlich Isaszeg liegt, eine Wendung nach Besten; bei Esaba und Rereszin vorbeissließend behält er diese Richtung nun bei, bis er nahe östlich von Besth, kaum eine Meile von der Pesth-Ofener Rettenbrücke über die Donau entsernt, zum zweiten Mal die Erlauer Bostkraße und zugleich das berühmte Ratosseld durchschneidet, in einen nordwestlichen Lauf fällt und kurz oberhalb Besth bei der Teuselsmühle in die Donau mundet. Gödöllö liegt ungefähr 3½ Weilen von der Ofen-

Befiber Rettenbrude, Die beiben Durchschnittspunfte Des Ratosbaces mit ber Befib-Erlauer Strage find alfo 21/, Reilen von einander entfernt.

Bas feine Bafferfulle betrifft, mare der Ratosbach ein unbedeutendes Sinderniß; sein sumpfiges Bett, an einzelnen Stellen sumpfige Ufer, ersichweren zumal im Fruhjahr den Uebergang. Einigermaßen bequeme Uebergange hat man daher nur bei Gödöllö, dann bei einer Muhle, eine halbe Stunde nördlich Isaszeg, bei Isaszeg selbft und bei Cfaba.

Höhenzüge begleiten den Ralosbach an beiden Ufern, mit ihren höchsten Rammen etwa 3000 Schritt von ihm abbleibend, seinem Lause ziemlich parallel und eben denselben bestimmend. Die Söhen am rechten User verlaufen sich erst gegen das Ralosseld, die am linken schon früher in der Gegend des Dorfes Beczel. Die Abdachungen sind im Allgemeinen außerst flach, nur in der Gegend von Isaszeg am rechten User tritt eine Ausnahme ein.

Bon den Zugängen, die von Beften her zur Stellung am Ratosbache führen, erwähnen wir zuerft die Erlauer Boftftraße. Bon hatvan aus überschreitet dieselbe zuerst die Galga öftlich Bagh, geht 4000 Schritt öftlich Gödöllö bei dem Rlofter Befen po vorbei, dann bei Gödöllö über den Ratosbach und über Gödöllö, von Kerepes ab fallend über das Ratosfeld nach Befth.

Bei 3fangeg vereinigen fich brei von Often und Guboften tommenbe Bege; ber nordlichte gebt von Tura bei Balto vorbei; ber mittlere von Riambol uber Dann, der fudlichfte von Guly uber Gap. Diefe brei Bege Durchichneiden fammtlich den Ronigewald. Der Ronigewald ift eine giemlich ausgebehnte Bolgung am linten Ufer bes Ratosbaches; feine Musdebnung von Rorben nach Guden beträgt faft eine Deile, beim Dorfe Bladgeg tritt er bicht an ben Rafoebach beran, nordmarte und fudmarte entfernt er fich von demfelben; fein nordlichfter Buntt liegt etwa 6000 Schritt nordlich von Ifasgeg, fein fublichfter faft 3000 Schritt fublich von Biadzeg. Der weftliche gegen bas linte Ufer bes Ratos gefehrte Rand bes Ronigswaldes befdreibt faft einen Salbfreis, deffen öftlichfter Buntt 3000 Schritt vom Bache entfernt bleibt. Sier, ungefahr auf der Sobe der Duble, welche fruber ale ein Uebergangspuntt über ben Ratos ermabnt ward, ift alfo die Lichtung am breiteften. Die geringfte Breite bes, Balbes in ber Ausdehnung von Often nach Weften liegt ungefahr auf ber Salfte feiner Erftredung von Rorden nach Guben an ber Strafe von Dany nach Ifasteg, Die erft nach letterm Orte fudmarte abbiegt, nachdem fie ben Balb bereite durchiconitten bat. Somobl an feinem Rordende, ale an feinem Gud. ende bat ber Balb eine bedeutend großere Breite, ale in feiner Ditte, fo daß man ihn fast feiner Grundgestalt nach mit einer Santel, zwei an den Enden eines turzen Stabes angesetzten Rugeln vergleichen könnte. In der Mitte ist die größte Breite des Baldes etwa 1200 Schritte, im Nordende etwa 3000 und im Sudende noch etwas mehr; die Breiten immer von Besten nach Often gemessen. Bir werden öster vom Nordende, vom Sudende und von der Mitte des Königswaldes zu reden haben. Bas darunter dann zu verstehen sei, wird aus dem Gesagten ziemlich klar geworden sein.

Die Fortsegung der drei Wege, welche aus Often und Suden tommend, sich bei Isaszeg vereinigen, geht der hauptsache nach in einer Landstraße über den Weiler Czintota zur großen Besth-Erlauer Positraße; von dem Czintotaer Landwege zweigt sich westlich Isaszeg noch ein anderer ab, der bei Péczel and linke Ufer des Ratosbaches übergeht und dieses über Csaba und Keresztur begleitet, bis der Bach seine Wendung nach Rordwest macht, um ihn hier zu verlassen und selbstständig über das Ratosfeld nach Besth zu geben.

Gin Landweg am rechten Ufer des Ratos verbindet Godollo und

Um das Bild des Schlachtseldes zu vollenden, haben wir jest nur noch zu bemerken, daß die hohen am linken Ufer des Ratosbaches einen ganz sanften Abfall sudlich und westlich zu den Dörfern und Beilern Mende, Sulh, Roka, Bsambot und Tura haben, und dann eines weiteren Bald-chens zu erwähnen, welches dicht an der Erlauer Straße, sudlich von dieser, zwischen dem Ratos und dem Kloster Besenhöliegt, etwa 2000 Schritt von Norden nach Suden lang, eben so breit von Often nach Besten ift und einen Theil des Thiergartens von Götöllo bildet. Zwischen dem Sudende dieses Baldchens und dem Nordende des Königswaldes liegt ein lichter Feldraum von beilaufig 3000 Schritten.

#### Der Schlachttag.

Am 6. April Bormittags um  $10^{1}/_{2}$  Uhr traf Schlick von Bagh her in der Position von Gödöllo ein. Die Maßregeln für die Berpflegung seiner Truppen waren troß der Leichtigkeit, mit welcher hier unter den obwaltenden Umständen hatte vorgesorgt werden können, so elend getrossen, daß die Truppen, troß der Zeit, welche der Feind ließ, meistentheils nicht zum Abkochen kamen.

Auf bem rechten Flugel brach Jellachich am 6. Morgens um 6 Uhr von Dann auf; feine Nachhut bildete bie Brigade Raftich.

Um 11 Uhr traf ber Banus mit feinem Gros bei Ifa szeg ein, nahm Stellung auf ben Soben am rechten Ufer bes Ratosbaches und melbete von hier aus an Binbifchgrat, feine Eruppen feien einstweilen zu ermudet, um weiter zu marschiren. Er werbe bei Isaszeg lagern und fernern Befehlen dort entgegensehen. Diese Melbung erhielt Bindisch grat um 13/4 Uhr Rachmittags. Borber, ungefahr um 121/2 Uhr hatte er aber bereits die früher erwähnte Rachricht vom 5. April, Rachmittags 5 Uhr erhalten.

Auf diese erwiderte er um 123/4 Uhr von Gödöllö aus: Zellacich möge sich genaue Auftlärung über die Truppen der Ungarn verschaffen, welche sudlich von ihm gegen Besth vordrängen. Wenn möglich solle er eine ihrer Colonnen angreisen; er solle es an Meldungen über alle Borfälle auf seinem Flügel nicht fehlen lassen. Windschaft werde im Stande sein, von 2 Uhr Nachmittags ab mit dem größten Theil des Schlickschen Corps von Gödöllö aus auf die erste Nachricht, welche die Nothwendigkeit oder Rühlickleit der Sache herausstelle, zur Unterstützung des Banus rechts abzumarschiren.

Des weiteren ward ber Banus angewiesen, genaue Erkundigungen einjugieben über die Bege einerseits rudwarts feiner gegenwartigen Stellung nach Czintota, andererseits seitwarts und vormarts derselben nach Reresztur, Becfes an der Eisenbahn und Mende.

Endlich follte er uber den Betblieb der Brigade Mibich (früher Balfft), welche zur Beobachtung der Szolnoker Gifenbahn nach Monor detachirt war und von der Niemand wußte, wo fie fich eigentlich aufhielt, berichten.

Raum war diefe Beifung an ben Banus abgegangen, ale fich auch icon auf beiben Flügeln, an ber großen Erlauer Strafe sowohl, als bei Ifaszeg bas Gefecht entwickelte.

An der Erlauer Strafe ließ Gaspar die Colonne des hauptquartiers unter Beiffel zur Sicherung seines Rudens in hatvan zurud. Mit dem Gros feines Corps ging er nicht ohne überflussige Borficht auf Aszod und Bagh vor. Die Division Amethy bildete die Borhut, dann folgte Boltenberg, dann Gaspars eigne Division unter Major Roffuth.

Rmeth ward im Borgeben auf hevig, Rossuth noch weiter links nach Tura gesendet, wo er das Bataillon von Fensgaru an fich jog. An der Hauptstraße blieb nur Poltenberg.

Um 121/2 Uhr Mittags trafen beffen Bortruppen weftlich bes von ben Defterreichern geräumten Bagh auf die Rachhut Schlicks. Auf die Melbung hievon ließ Windiggraß die Divifion Lobkowiß, welche noch nicht abgekocht, ja jum Theil noch nicht einmal Lebensmittel gefaßt hatte, vorwarts Gödbillo Stellung nehmen; die Divifion Lichten ftein ward angewiesen, zu ihrer Unterftugung hinter ihr aufzumarschiren. Gaspar zog

barauf feine Divifionen auf Bagh gegen bie große Straße zusammen, begnugte fich aber mit einer unnugen Ranonade und einigen Reiterangriffen, welche, wie wir sehen werben, bem Fürften Windischgraß bie Möglichkeit ließen, über die Division Lichtenftein auf einem andern Bunkte zu verfügen.

Rtapta hatte um Mittag Sap mit bem erften Corps durchschritten und traf feine Unstalten jum Angriff auf das vor ihm liegende Subende des Königewaldes. Die Brigade Balo, von Bobich als Referve gefolgt, follte an der Landstraße bleibend gerade auf das Sudende des Waldes losgeben, Schulz im freien Felde links von Balo vorruden und Dipold noch weiter links auf dem Bege von Sap nach Becgel.

Die Brigade Bato mochte fich um 11/2 Uhr tem Balbe bis auf 1500 Schritte genahert haben, als man nordwarts an ber Straße bon Dany nach bem Balbe ein Gefecht bemerkte. Es war die Rachhut Jellachiche, die Brigade Raftiche, welche von der Borbut Damjaniche eben ereilt war. Rastich bescheunigte seinen Ruckzug in und durch den Balb, ben er, um fich besser ju sichern, an mehreren Orten in Brand steden ließ.

Unterbeffen griff Klapka bas Subende des Waldes an, Zato vertrieb bie ihm junachst gegenüber stehenden Bataillone des Banus mit leichter Muhe und drang an den westlichen Baldrand gegenüber Isaszeg vor, als Rastich aus dem Rordrande heraus sich eben an den Ratosbach zuruckzog. Um diesen aufzunehmen und ihm Luft zu schaffen, ergriff Jellachich mit zwei Brigaden um  $2^4/_2$  Uhr gegen Klapka die Offensive. Nach kurzem Kampse ward die Brigade Bako geworsen, kam in Berwirrung und ris die Brigade Bobich mit sich in eine lebhaste Retirade, die obgleich Jellachich nicht solgte, wieder einmal in eine Flucht auszuarten drohte und Klapka so niederschlug, daß er schon der Meinung war, man muffe den Kampsausgeben.

Indeffen tonnte der Banus an eine Berfolgung taum benten.

Bahrend er noch in seinem gludlichem Ausfall gegen die Brigade Bato begriffen mar, hatte Damjanich das Rordende bes Balbes mit seiner Insanterie besetzt, ließ 4 Batterieen westlich davon gegen ben Ratosbach auffahren und entwickelte seine Kavallerie unter Ragy Sandor links der Insanterie auf dem großen freien Raume, welcher westlich der Mitte bes Balbes zwischen diesem und dem Ratosbach sich ausdehnt. Er schiefte sich an, mit seiner Insanterie gegen die Muhlbrücke zum Angriffe vorzugehen und als er den Angriff Jellachichs auf die Brigade Bat die bewerkte, ließ er sofort die Brigade Baul Kiß, eigentlich nur zwei Bataillone start, zur Unterflügung Klaptas links gegen Isasseg hinabrücken.

Go fab fich ber Banue in feiner linten Blante ernftlich bedrobt und

in der rechten gegen Beczel bin erkannte man die Annaherung anderer feindlicher Colonnen; es waren die Brigaden Schulz und Dipold des 1. Corps, welche nur langfam vorwarts getommen bei der Flucht von Bato und Bobich nun freilich auch vollständig halt machten.

Doch konnte Diefes Der Banus nicht voraussegen und beschloß baber, feine gange Streitmacht an bas rechte Ufer bes Ratos gurudgunehmen.

Dieß that er denn auch fogleich; darauf ftand er mit feinem außerften linten Blugel, einem Jagerbataillon, an der Muhlbrude, mit dem außerften rechten Blugel bei Beczel und mit dem Centrum auf den Soben hinter Isaszeg. Die Linie des Banus, welche bei Isaszeg gegen die Ungarn hin einen Borsprung bildete, hatte eine Authehnung von fast einer Meile. Die ganze Streitmacht des Banus zählte zu dieser Zeit etwa 13000 DR.

Ihr gegenüber stand nun am Rordende des Balbes der Haupttheil der Infanterie von Damjanich, welcher bei dem Ausreisen des 1. Corps auch seinen bereits begonnenen Angriff hatte ausgeben mussen, um sich auf die Behauptung des Baldes zu beschränken; links davon vor der Mitte die Kavallerie unter Ragy Sandor, zum Theil in Folge des Burückgehens von Klapka auch im Beichen begriffen; links von dieser die Brigade Paul Kiß, welche das Südende des Baldes nach dem Zurückweichen Jakos und Bobichs ganz allein hielt, endlich auf dem äußersten linken Flügel gegen Péczel hin die Brigaden Schulz und Dipold des 1. Corps.

Aulich war am Morgen nach Dann marichirt. Gorgens Generalftabechef, der fich ebendafelbst aufhielt, ließ ihn nach 2 Uhr, als der Ranonenbonner von Isaszeg immer heftiger herüberichallte, ebenfalls dorthin abruden.

Sörgen für seine Berson hatte sich in Kota verweilt. hier erhielt er erst gegen 3 Uhr die Rachricht, daß man am Ralosbache im vollen Rampse sei. Er sendete soson sond Isaszeg vorrücke, da ihm der bereits erfolgte Abmarsch Aulichs nicht bekannt war und eilte dann selbst auf das Schlachtseld. Gegen 4 Uhr erreichte er den öftlichen Rand des Waldes von Isaszeg. Bu seiner Freude sah er schon im Balde vor sich das 2. Armeecorps. Gleichzeitig kam ein Offizier von Gaspar von der großen Poststraße heran, der von diesem sogleich nach der Besehung von Bagh entsendet worden war, und meldete, daß die Oesterreicher die Galgalinie bei Bagh und Aszod ohne Schwertstreich geräumt hätten und daß das 7. ungarische Armeecorps im Borrücken auf Gödöllö sei.

Dienach bilbete Gorgen fich feinen Plan fur ben Gang ber Schlacht, ber einzuhalten mare. Damjanich im Centrum muß bas Gefecht nur binhaltenb fuhren, bie Gaspar, welcher ber Boraussehung nach lebhaft

vorruckt, fich Gödollos bemächtigt hat und damit ben linken öfterreichischen. Flugel fudmarts abdrangt; ber linke ungarische Flugel, alfo Rlapka, muß ben rechten öfterreichischen nordwärts drangen. Wenn so die Defterreicher von ihrem Ruckzuge auf Besth abgedrangt und zusammengekeilt find, dann geht auch Damjanich fraftig vor, um die Niederlage des Feindes zu vollenden.

Gegen diesen Blan des concentrischen Angriffes, welcher die Defterreicher jur Concentrirung ihrer Rrafte zwang, last fich freilich manches
einwenden, und es tann selbst behauptet werden, daß ein umgekehrtes Berfahren, auf ein Durchbrechen der öfterreichischen Stellung berechnet bei deren
ausgedehnter Linie das zweckmäßigere gewesen ware. Indeffen Görgen ertheilte
von nun ab seine Beschle und Anweisungen nach jener eben erwähnten Idee.

Bir muffen nur auf zwei thatsächliche Umstände ausdrücklich aufmerkfam machen. Görgeth sette ein lebhaftes Borgehen Gaspars voraus. Bie wir schon bemerkt haben, trat nichts weniger als dieses ein. Rach der Disposition glaubte viel mehr Gaspar mit Besehung der Galgalinie bei Bagh für den 6. April seine Aufgabe im Besentlichen gelöst zu haben und dem Bortlaut der Disposition gemäß war es auch so. Nur war bei dieser Disposition vorausgeset worden, und es durfte mit ziemlicher Bahrscheinlichheit vorausgeset werden, daß die Desterreicher an der Galga kräftigen Biderstand leisten wurden. Diese Boraussehung war nicht erfüllt, es wäre jest also an Gaspar gewesen, selbstständig zu denken und zu handeln; dieß that er eben nicht.

Gerner ift der gange Blan, welchen fich Gorgen bei feinem Erfcheinen auf dem Schlachtfelde am Rachmittag bildet, nicht im mindeften im Einflange mit bemienigen, welcher in ben Difpositionen vom 5. fur ben 6. April enthalten liegt. Gin Blid auf Diefe Difposition lagt Dieg erkennen. Ihnen zufolge follte mit dem rechten Glugel an der Erlauer Strage nur bemonftrirt, mit dem linten bagegen über 3faszeg auf Ggintota ber Sauptangriff gemacht werden, wobei jugleich auf eine Umgehung ber öfterreichifden rechten Flante, um Windifchgrag von feinem Rudjuge nach Befth abjufdneiden gerechnet mar. Der ideale Erfolg, welchen Borgens Stab . am 5., und wir tonnen noch mehr fagen, icon feit bem 2. April, feit bem Beginne ber Umgehung über Arot Gjallas im Ginne gehabt hatte, mar ber, daß in dem Moment, wo die lette Entscheidung des 6. April gegeben werde, Die öfterreichifche Armee etwa an ber großen Erlauer Strafe, Front nad Guben ftebe, die ungarifche Armee aber Front nach Rorden und fudlich von ihnen den Defterreichern gegenüber, dabei mit vorgenommenem linten Klügel, fo daß fich diefer naber an Befth befand ale ber öfterreichische rechte.

Diefen ursprünglichen Plan anderte Gorgen nun auf dem Schlachtfelbe selbft ab und verwandelte ihn in den eines concentrisien Angriffes. Dieß kann sehr leicht vorkommen und durchaus begründet sein. Aber Görgen anderte den Plan nur in feinen Gedanken ab. Er konnte also auf die Ausführung des neuen Plans sich keine Rechnung machen. Denn nur er arbeitete und konnte aus diesem Plane heraus arbeiten; und nur dort, wo er sich befand, seine Anweisungen, seine Befehle im Sinne dieses neuen Planes gebend, brachte er nur doppelte Berwirrung in die Sache. Dieser bedeutungsvolle Umfland ift es, der uns bestimmte, das vorliegende Berhältniß weitläusiger zu besprechen.

Denn das Gleiche ereignet sich nur zu oft. Man wird kaum ein Blatt der Kriegsgeschichte aufschlagen können, wo man nicht mindeftens Achnliches fande, welches allerdings hin und wieder im Strome der Ereignisse fast verschwimmt und weil es keinen großen Einfluß gewinnt, übersehen und vergessen wird, oft aber auch von der entscheidendften Birkung und den entscheidendsten Folgen ist; meistentheils freilich mehr in negativem als in positivem Sinne, insofern als etwas Höheres, welches erreicht werden konnte, nicht erreicht wird, woher es hauptsächlich kommen mag, daß die Ersicheinung weniger beachtet wird.

Benn ein Plan mitten in der Schlacht abgeandert wird und diefer soll von gunftigen Folgen sein, so sest dies voraus, daß alle Untergenerale von der Aenderung der Absicht und der Bege zur Erreichung des Bieles unterrichtet werden. Daraus ergibt sich von selbst die Bedingung, daß der Oberfeldhert selbst ein klares Bewußtsein davon habe, daß er überhaupt eine Aenderung eintreten läßt; nur dann wird er seinen Untergeneralen anbesehlen konnen, von nun an in veränderter Beise zu wirken.

Jenes klare Bewußtsein nun kann fehr leicht fehlen und es ift wahrscheinlich, daß es fehle, wenn der Oberfeldherr seinem Generalftabe die Bearbeitung der Dispositionen selbstständig überläßt, ohne fie zu controlliren, ja vielleicht ohne fich nur gehörig mit ihnen bekannt zu machen. Und man muß sagen, daß Görgen vielfach in solcher Art verfuhr.

Rehren wir jest gur Ergablung der Thatfachen gurud.

Selbst dem neuen Plane Gorgeps war es durchaus nicht entsprechend, daß auf dem linken Flügel gegen Isaszeg zu das Gefecht mit geringer Lebhaftigkeit geführt wurde, was Görgeh schon noch ferne dem eigentlichen Schlachtfelbe an der geringen heftigkeit des Feuers nach dem Gehör untersicheiden konnte. Aulich mußte baber nur die Brigade Mihaln zur Unter-

ftugung Damjanich's an bas nordende des Baldes fenden, mit feiner übrigen Streitmacht aber bem Gubenbe queilen.

Raum hatte Görgen dieß angeordnet, als er auch die zuruckgehenden Bataillone Rlaptas gewahr wurde und von ihnen erfuhr, daß der Rückzug auf Rlaptas eigene Anordnung geschehe; er fand bald Rlapta selbst, welcher dieses bestätigte, behauptete, daß seine Mannschaft ermüdet sei und keine Batronen mehr habe. Höchst aufgebracht über das 1. Corps, namentlich in der Erinnerung an dessen Benehmen bei Tapio Bickte erst vor zwei Tagen, sagte Görgen dem General Rlapta: seine Aruppen scheinen nur zu müde zum Borgehen zu sein, im Zurückzehen liesen sie ganz munter, habe er keine Patronen mehr, so solle er mit dem Bajonnet angreisen, wozu immer Patronen genug vorhanden seien. Heute müßten die Ungarn siegen, oder sie müßten hinter die Theiß zurück; ein mittleres gebe es nicht, und Rlapka selbst habe ja den Plan entworsen, der durch die heutige Schlacht gekrönt werden sollte.

Rlapta sammelte hierauf sofort die Brigade Bato und Bobich von Reuem, um fie wieder in das Sudende des Baldes, welches mit außerfter Anstrengung aber mit Muhe von der Brigade Paul Kiß des 3. Corps gegen wiederholte überlegene Angriffe des Banus behauptet ward, und auf Isaszeg vorzusubibren.

Sorgen, sobald er seine Abrede mit Rlapka getroffen hatte, eilte ju Damjanich durch ben Bald. Unterwegs traf er auf retirirende husaren aus dem Centrum, aus der Stellung vorwärts der Mitte des Baldes. Er trieb sie wieder vorwärts und begab sich dann zu Damjanich. Er traf diesen in höchster Erbitterung über Klapkas Rückzug, der ihn in seinem Angriffe aufgehalten und an demselben verhindert habe. Es half nichts, daß Görgeb ihm sagte, Rlapka sei schon wieder im Borruden. "Rlage ein besoffener Honved über Uebelkeiten oder reiße ein anderer seinen Batrontaschendedel auf und zeige, daß in der Tasche nichts sei, so meinte Damjanich, dann sei Klapka sogleich überzeugt, daß seine Leute weder Kräfte noch Batronen mehr hätten, ginge wieder zurück und ließe ihn von Reuem im Stich." Als er aber hörte, daß Aulich mit dem 2. Corps bereits nahe, zur Unterstützung bereit sei, da wollte Damjanich sofort wieder aus dem Balde hervorbrechen und zum Angriffe gegen die Rühlbrücke vorschreiten.

Rach Görgebe neuem Plane mußte aber, wie uns bekannt, Damjanich gerade gurudhalten, um bem außersten rechten Flügel, dem 7. Corps, und bem linken Flügel, dem 1. Corps, junachft das Borrucken ju über-laffen. Görgeb machte ihm dieß erklärlich und begab fich dann in das Centrum vor ber Mitte bes Königewaldes, um bort in Berson die Leitung

ju übernehmen. Als er hier ankam, vernahm er, baß das Feuer am linken Ktügel bei Isaszeg wieder bedeutend lebhafter geworden war und schlöß darans, daß Klapka, wie es fich auch wirklich verhielt, nun wieder kräftig und entschieden vorginge.

Auch ohne Gorgens Anweisung hatte Damjanich fich auf ein bloges hinhalten bes Rampfes im Rordenbe des Baldes beschränken muffen, da alebald ju dem Beind, der ihm an der Muhlbrude grad gegenüberftand, fich noch ein neuer in seiner rechten Flanke gesellte.

Da namlich Gaspar mit dem 7. ungaritden Corpe nichte Ernftliches unternahm, sondern ziemlich friedlich scharmustrend vor Bagh fieben blieb, mußte es Bindisch graß bald für überflüssig erkennen, die Divifion Lobkowis durch die Division Lichten fie in zu unterflüßen. Er ertheilte baber der legtern ungefähr um 2 Uhr Rachmittage den Besehl, durch Göbollo und den Thiergarten am linken Ufer den Rakosbach abwarte und gegen den Rorden des Konigewaldes vorzugehen.

8 Escadrons mit einer Rafetenbatterie unter Oberst Riflinger folgten dem Laufe des Rafos; in den Beingarten links davon ging eine zweite Rafetenbatterie, gestügt von einem Theil der Brigade Fiedler vor; endlich direkt gegen das Nordende des Königswaldes Oberst Montenuovo mit 4 Escadrons und einer 12pfdr.-Batterie und det größte Theil der Brigade Fiedler.

Damjanich ward gang und gar in die Defensive zurudgeworfen, als der Angriff der Division Lichtenstein fich gegen 4 Uhr ernstlich ent-wickelte und auch ein Theil der Brigade Grammont des Corps von Jellachich von der Muhlbrucke her sich an ihm betheiligte. Bei den wieder-holten Angriffen, die er aushalten mußte, verlor er einzelne Theile des Baldes, ohne sich jedoch dadurch und durch die Auslösung seiner Truppen, welche das Baldgesecht herbeiführte, erschüttern oder irre machen zu lassen.

Als der Angriff der Divifion Lichtenftein fich nach 4 Uhr entsiche en gut fur die Defterreicher anließ, ertheilte Bindisch gras dem Banus Befehl, auch die Divifion Ottinger ans linke Ufer des Ratos vorgehen ju laffen, um in Berbindung mit Riflinger das Centrum der Ungarn vor der Mitte des Ronigswaldes angreifen ju laffen, welches fast nur aus Ravallerie bestand.

Ottinger wollte hierauf zuerst durch Isaezeg debouchiren; der Ort war aber in Brand geschoffen und das Borgeben durch ihn unmöglich. Bald fand er aber oberhalb Isaezeg eine Furth, welche den Uebergang ermöglichte. Rasch war es indessen nicht zu bewerktelligen und nur nach und nach tam etwa die Salfte der Kavalleriedivision herüber. Auf Seiten

der Ungarn hatte zu dieser Zeit hier schon Görgen das Commando übernommen. Er ließ die hufaren Ragy Sandors zu wiederholten Malen
angreisen. Mehr als durch die ihnen geradeüber aufgesahrenen Batterieen
Ottingers wurden dieselben dabei durch die beiden Raketenbatterieen Kißlinger und Fiedler in ihrer rechten Flanke beunruhigt, was dann öfters
ein bedeutendes Ausweichen der attaktrenden Schwadronen nach links gegen
Rlapka bin zur Folge hatte.

Und selbst die ungarischen Berftärkungen, welche im Anzuge waren, souten, bevor fie noch eigentliche Sutse gewährten, Berwirrung in die ungarischen Reihen tragen oder mindeftens die Gesahr einer solchen bringen. Gine Batterie des eben im Einrucken in das ungarische Gentrum zwischen dem 3. und 1. Corps begriffenen Aulich seuerte auf die husaren, welche gerade von einem Angriff auf die Ravalleriedivision Ottinger zurücklehrten, und die Riantler der Brigade Miháli, welche Aulich zur Unterführung Damjanichs in das Rordende des Konigswaldes entsendet hatte, unterhielten ein lebhaftes Kleingewehrseur gegen den Rucken der Divisson Byfock vom 3. Corps, welche zu gleicher Zeit in der Front einen neuen Angriff Fiedlers und Montenuovos abzuwehren hatte. Die ungarischen Truppen hatten seit einigen Monaten bedeutend gewonnen. Sie konnten jetzt selbst dieser Berwirrung Trop bieten, die im Dezember 1848 und im Januar 1849 noch wohl eine vollständige Ausliss un flösung zur Folge gebabt bätte.

Aulich war endlich zwischen dem 3. und 1. Corps in die Linie eingerückt. Bor dem Fruer seiner Batterieen wich Ottinger hinter den Ra-tosbach zurud. Darauf wendete fich Aulich mit dem größten Theil seiner Streitkraft sudwarts zur Unterstühung Klaptas, der nicht bloß die Brigaden Bato und Bobich wieder vorgeführt, sondern auch Schulz ins Gescht gebracht hatte, mahrend nur Dipold auf dem außerften linken Flügel herumtastend, wenig eingriff.

Auliche Erscheinen vereitelte auch ben letten Bersuch Jellachiche, fich am linten Ufer bes Ratos wieber feftzuseten.

Mit ben Truppen Klapkas vereint drangen diejenigen Ausichs in das brennende Isaszeg ein und vertrieben bei der einbrechenden Dunkelheit die Rachhut Jellachiche aus diefem Dorfe, um nun auch die Hohen am rechten Rakosufer zu ersturmen, welche der Banus ohne bedeutenden Widerstand räumte, um den Ruckug nordwärts in der Richtung auf Gödöllö zu nehmen.

Um 8 Uhr Abende tonnten die Ungarn auf den Soben von Sfaejeg, ohne noch einen Feind gegen fich ju baben, in Rube ihr Bimat auffchlagen,

wahrend am Rordende des Konigswaldes das Geplantel noch bis in die Racht um 11 Uhr fortdauerte. Denn hier blieben fich die Barteien, Da me janich einerseits, die Divifion Lichten fie in andererseits auf Kanonenschussweite gegenüberflehen und nur die Dunkelheit der Racht verhinderte neue Busammenftoffe von Bedeutung.

# Refultate der Schlacht von Godollo; Rudgug des Fürften Windifchgras nach Befth.

Die Ungarn hatten, wenn man bas 7. Corps mit einrechnet, bei Ifasgeg und Godollo gegen 45000 M. gehabt; die Desterreicher, wenn man ebenso die Gaspar gegenübergestellte Division Lobsowis und die von Besth zur Berstartung herangezogenen Bataillone in Anschlag bringt, etwa 25000 M.

Der österreichische Berlust ift nur für die Division Lichten ftein genau ermittelt worden; bei dieser, die etwa 4500 M. zählte, betrug er an Todten 3 Offiziere und 61 M., an Berwundeten 6 Offiziere und 78 M., im Ganzen also 148 M. Der Gesammtverlust der österreichischen Armee wird schwerlich höher als auf das Biersache anzuschlagen sein, da Lobtowiß so gut als nichts verlor; er betrüge dann etwa 600 M. der 1/40; die Ungarn geben ihren Berlust zu 800 bis 900 M., also auf etwa 1/50 an. Es lassen sich hier dieselben Betrachtungen anstellen wie beim Treffen von Kapolna. Belches immer das Resultat sein mochte, ein an sich entscheidendes konnte es nicht sein; so geringe Berluste beweisen stets, daß auf keiner der beiden Seiten die letzte Krast exschöpft ist.

Ber war bei Isaezeg und Gobollo ber Sieger? Aus bem Berlaufe der Schlacht wurden wir es schwerlich erkennen. Wir haben zwar bereits gesagt, daß der Banus Isaszeg aufgab und gegen Gobollo zuruckging, aber wir haben noch nicht gesagt, wie weit er zuruckging.

Begeben wir uns also zuerst einmal in das hauptquartier des Fürsten Bindischgraß tehrte nach dem Dunkelwerden in sein hauptquartier Göböllö mit der Ueberzeugung zurud, daß ihm der Sieg entweder schon gehöre, oder daß er ihn wenigstens am nächsten Tage mit leichter Rühe werde vollenden können. Die Division Lobkowis hatte er unberührt, die Division Lichtenstein auf Kanonenschußweite einem allen Anschein nach start erschütterten Feinde gegenübergelassen und aus den Berichten des Bauus, die allerdings jest schon seit mehreren Stunden ganz aufgehört hatten, schloß er, daß dieser sogar positive Bortheite

errungen haben muffe. Er fendete baber ben Befehl an Jellachich, Diefer solle in seiner gegenwartigen Stellung halten, Borpoften aufstellen und ben Reind burch feine Reiterei verfolgen laffen.

Da erschien um 9 Uhr Abends im hauptquartier zu Gödöllo der ritterliche Banus für seine Berson und meldete, daß er während der Nacht in der unvortheilhasten Stellung bei Jaszeg nicht habe stehen bleiben können, daß sein Corps ihm auf dem Juße folge und bald bei Gödöllö eintreffen werde.

Dieß entichied ben Sieg fur die Ungarn. Bindicograth gab fogleich alle feine Offenstvplane für den folgenden Tag auf und befchloß den Rückzug. Denn das Ausweichen Zellachichs in nördlicher Richtung auf Gödöllö öffnete dem linten Flügel der Ungarn den Beg über Czintota auf Besth vollständig. Die Desterreicher konnten zwei Bege für ihren Rückzug einschlagen, benjenigen auf Baigen oder benjenigen auf Best b.

Der Furft Bindischgraß mahlte den Beg auf Besth. Seine Grunde bafur waren, daß nur dort seine Berpflegung gesichert sei, daß ferner aus der Schlacht von Isaszeg und Gödöllö nun endlich hervorzugehen schien, des Feindes nächste Absicht gehe auf Besth, nicht auf Romorn, denn auf ihrem imsterr Flügel, gegen Isaszeg und den Banus hatten ja die Ungarn haupt"lich ibre Kraft entfaltet.

Aus biefen Grunden beschloß Windischgras ben Rudzug nach Refth; doch immer noch wegen einer Operation der Ungarn auf Romorn beforgt, wollte er diesen Rudzug nicht antreten, ohne eine Rebenabtheilung auf oder nabe der Romorner Linie fteben zu laffen. Diese sollte fich indeffen dieß Mal bei Baiben aufftellen und, falls es nothwendig wurde, langs dem linken Donauufer, über die untere Gran und so weiter zurudgehn.

Die Difpositionen für den 7. April, welche noch im Laufe der Racht ausgegeben wurden, waren demnach folgende:

Schlidt geht am Morgen des 7. April auf ber großen Erlauer Straße gurudt; ebenfo Jellachich fublich biefer Straße. Cforich bricht fo fruh als möglich von Baigen auf und geht über Duna Reszi in die Gegend von Rerepes, um fich dem Ruckzug der Armee anzuschließen, biefen, falls es nöthig werden follte, zu deden.

Ramberg, welcher mit feiner Divifion bie flankirende Abtheilung bilden foll, gieht fich von Balaffa Gparmath nach Baigen gurudt.

Brbna forgt in Befth fur ausreichende Berpflegung der Truppen.

Um 7. April Morgens ward von Seiten Schlide und des Banus der Rudfmaric aus der Stellung von Göbollo angetreten und auch Cforich tam dem erhaltenen Befehl ohne Berweilen nach. Er war ja erft am 6. von Gödöllö nach Baigen aufgebrochen und hatte diefes folglich noch lange nicht erreicht, als er den Befehl zur Rücklehr erhielt.

Am 7. April um 2 Uhr Rachmittags ftand demgemäß die öfterreichische Armee hinter dem untern Laufe des Rafosbaches dicht vor Befth, und zwar mit dem rechten Flügel oder dem Corps des Banus an der Eisensbahn und dem Seitenwege von Üllö; mit dem Centrum und linken Flügel oder dem Corps Schlids quer über die große Erlauer Straße, mit der Division Csorich, welche schon auf der Höhe von Czinkota mit dem Gros in Berbindung getreten war, hinter dem Centrum, nördlich von Steinbruch.

Die Brigade Mibich (fruber Patffy), bei Gelegenheit einer Rachfrage bereits vorher von uns erwähnt, batte am 6. April vereint mit dem Detachement des Oberft horvath fublich Isageg an der Eisenbahnlinie gestanden, von dort Streifereien unternommen, die bis in die Gegend von Sap führten, einige Berwirrung in die Bagage des Rlapfa'schen Corps brachten und auch nicht ohne Einfluß auf das Borrucken des außersten linten Flügels, der Brigaden Schulz und Dipold vom Rlapfa'schen Corps blieben. Mibich mit dem Detachement horvath ruckte nun am 7. auf die Runde vom allgemeinen Ruckzuge, ohne deshalb einen erheblichen Umren machen zu muffen, bei dem Corps des Banus ein.

Bir mußten erft biese Thatsachen anführen; jest konnen wir an ben Rudzug bes Furften Binbifchgraß verschiedene Betrachtungen knupfen. Die Sache wird mit wenigen Worten abgethan fein.

Es geht aus dem, was wir erzählt haben, zur Genüge hervor, daß die Desterreicher am 6. April sehr bedeutend schwächer waren, als die Ungarn. Sehr oft wird bie numerische Schwäche als ein Entschuldigungsgrund betreffs einer erlittenen Riederlage gebraucht. In der That wird sie immer eine Entschuldigung für die Soldaten sein, welche troß aller Anstrengung ihrerseits und troß der größeren Anstrengung, zu welcher sie bereit gewesen waren, die Riederlage mit auf ihre Schultern nehmen mußten. Für den Feldherrn oder, damit wir dieses Wort nicht entweihen, für den General, — denn hier gilt es wirklich das von irgend jemandem übertragene Amt von dem gottgegebenen Amt, der Fähigkeit, strenge zu unterscheiden, — für den General also ist die numerische Schwäche seines heeres zu einer gewissen Stunde, auf einem gewissen Kunkte, meisten theils nicht im Geringsten eine Entschuldigung, in den meisten Fällen geradezu eine schwere Anklage.

Bindifchgrag tonnte bei Godollo und Ifadjeg am 6. April außer

ben Truppen, die er wirflich dort hatte, jedenfalls noch die Divifion Cforich und die Brigade Dibid, b. b. mindeftens 9000 D. mehr baben, er tonnte fie baben, wenn nicht allerhöchfte Gedantenlofigfeit und allerhöchfte Liederlichkeit im Beidaftegange fur regelrechte Gigenfchaften eines Generals ertannt werben follen. Die Sache wird feines Beweifes bedurfen. Das Schicffal ber Divifion Cforich, welche wie ein Ball gwifden Godollo und Baiben umbergeworfen ward, ift wirflich erbarmungewurdig. Dan tonnte mit autem Rechte fragen, ob benn nicht jur Beobachtung ber Lofoncger Strafe auf Romorn ein Baar Escadrone und ein Baar Compagnieen binreichten ; ob benn Befth und feine Begend nicht genugend central gelegene Buntte maren. um die Lofoncger, Die Erlauer und Die Szolnofer Strafe gugleich beobachten. und je nach den Umftanden, welche die Beobachtung zeigte, auf ber einen ober ber andern mit vereinter Dacht auftreten gu tonnen. Man durfte fagen, daß Furft Bindifchgras, wie fo viele andere Generale nicht ben geringften Begriff von der jedem General fo nothwendigen Unterfcheidung gwifden Beobachten, Bergogern bes feindlichen Borrudens und enticheidendem Auftreten batte, nicht ben geringften Begriff bavon, bag biefe verschiebenen Thatigfeiten auch gang verschiedene Rraftverhaltniffe verlangen.

Indessen wir wollen hier durchaus allgemeine Begriffe bei Seite lassen, wir wollen einmal dem einfältigen Gerede: daß sich in der Praxis Alles ganz anders macht, als es in der Theorie erscheint, dieser ewigen Entschulsdigung aller militärischen Dummheit den höchstwöglichen Spielraum gestatten: immer muffen wir dann noch fragen: wenn seht auf einmal die Division Ramberg, und zwar bei Baigen aufgestellt, zur vorläusigen Bewachung der Straße von Losoncz nach Komorn ausreichte, warum hatte sie denn nicht früher ausgereicht? Beschalb war denn früher die Division Csorich zu der Rolle des Gummiballes verurtheilt worden, der immer dort ist, wo man ihn nicht braucht, und niemals da, wo man ihn sehr gut hätte gebrauchen können? Wir möchten den Sostrates sehen, der auf diese Frage eine ausereichende, auch nur halbwegs anzuhörende Antwort zu geben verkande.

Da einmal von den beiden Ruckzugswegen, dem nach Besth und bem nach Baigen die Rede gewesen ist, so mussen wir denn doch auch noch nachfragen, was sich etwa für den Rückzug nach Baigen hatte vorbringen lassen, was sich etwa für den Rückzug nach Baigen hatte vorbringen lassen? Es möchte nicht so schwer sein zu beweisen, daß die ungarische Armee in ziemlicher Berlegenheit gewesen ware, was sie zunächst hatte beginnen sollen, wenn der Fürst Bindischgräß, ohne durch eine entschiedene Riederlage dazu gezwungen zu sein, gerade nach Baigen statt nach Besth zurückzing. Daß die Ungarn sich vorerst Besth und nicht Komorn zum Objekt gewählt zu haben schienen, konnte doch wahrlich nicht dazu

bestimmen, daß man sich gerade vor ihrem erwählten Objekt ihnen entgegenstellen wollte. Bas war den Ungarn Besth, ohne daß sie das von den
Desterreichern besetzte Ofen zugleich hatten, welches die nächsten Ausgänge
über die Donau sperrte. Doch wir wollen hier bei diesem Beweise dafür
nicht verweilen, da er sich aus den nachfolgenden Thatsachen ergeben wird,
soweit er nicht schon aus früheren Betrachtungen über das Terrain hervorgeht.

Der wirkliche Grund, welcher den Fürsten Windischieß dagu veranlaßte, ja zwang, gerade auf Besth, statt auf Baigen zurückzugehen, war, daß er ursprünglich mit der Eroberung Besths den Krieg für beendet gehalten hatte und nun dieses zu einem wahren Ruheposten, zu dem hauptdepot alles Materials und alles Proviants und zwar ohne die Rückscht auf eine etwa norhwendig werdende Bewegung gemacht hatte, während zugleich gar nichts dafür gethan war, Ofen (Buda) zu einem haltbaren Bunkt zu machen. Außerdem hätte freilich Fürst Bindischgräß auch die Absicht haben muffen, dann aus der Nichtung von Baigen sogleich wieder offensib vorzugehn und Offensivabsichten waren ihm ziemlich abhanden aekommen.

Baprend ber Fürst Windischgraß sich am 6. April Abends fur den Sieger hielt, bis ihn das Erscheinen Jellachichs zu Gödöllo eines andern besehrte, glaubte Görgen fich gerade Ansange durchaus nicht Sieger und als er sich überzeugt hatte, daß einerseits Damjanich seine Stellung behauptet, daß andererseits Klapka und Aulich Isaszeg und die hinterliegenden Höhen genommen, da rechnete er doch noch für den nächsten Tag, den 7. April, auf eine Erneuerung der Schlacht.

Dafur gab er in ber Racht folgende Difpositionen aus:

Das 7. Corps, wie bisher der rechte Flügel, geht von Bagh gegen Gobillo vor;

das 3. Corps, Centrum, von Ifaegeg lange bem linten Ratosufer aufwarte;

das 1. Corps, ber linte Flügel, von Ifasgeg auf Rerepes, mit ber Brigade Dipold von Becgel ebendahin;

bas 2. Corps langs bem linten Ratosufer aufwarts folgt als Referve ber Armee bem britten;

alle Corps find in zwei Treffen; alle Reiterei, mit Ausnahme ber ben Flügeln beigegebenen, ift unter Ragn Sandor vereinigt und folgt als brittes Treffen bem britten Corps;

Die Detachemente, welche fich noch ju Fenegaru und Bfambot befinden, ruden refpettive nach Bfambot und Dann vor;

23

Sauptquartier ift Dany;

alle Truppentheile brechen jum Angriffe bee Feindes um 5 Uhr Dor- gens auf;

bie Rudzugslinie geht fur bas 7. Corps nach Asjob, bas 2. Corps nach Tot Almas, bas 3. Corps nach Szecfö, bas 1. Corps nach Sully. Das hauptquartier wird im Falle bes Rudzugs nach Nagy Kata verlegt.

Der Abmarsch des 1., 2. und 3. Corps von Isaszeg und aus dem-Königswalde ward beträchtlich verzögert, da am 6. April die Truppen ihre mitgeführte Munition verbraucht hatten und das Rachschieben der Munitionsreserve durch den noch immer an einzelnen Stellen brennenden Bald nur mit großer Borsicht und entsprechendem Zeitverlust bewerkstelligt werden konnte. Erft um 11 Uhr Bormittags trasen diese Corps bei dem von den Desterreichern längst geräumten Gödöllö ein, wo sie sich mit dem 7. Corps vereinigten.

Ein Theil Des 7. Corps mußte dem Furften Bindifchgrat folgen, holte beffen Rachhut auch zwischen Rerepes und Czinkota ein, begnugte fich aber einige Ranonenicouffe mit berselben zu wechseln.

Aus der zweiten Schlacht von Gobollo wurde also nichte; man fieht aber, daß die Dispositionen zu ihr ganz im Sinne bee ursprunglichen Blanes fur ben 6., Sauptangriff auf den rechten Flügel der Defterreicher, um Bindischgrats von Befth abzudrangen, berechnet waren.

### Die Operationen jum Entfate Romorns.

Allgemeine Anordnungen Görgene.

Bare es gelungen, einen entscheibenden Sieg über ben Fürsten Binbischgraß zu ersechten, sei es übrigens schon am 6. April, sei es am 7.,
wenn es an diesem Tage zu einer Schlacht bei Gödöllö kam, ware, was
das Merkmal dieses entscheidenden Sieges sein mußte, der Fürst Bindischgraß nordwarts nach Baigen abgedrangt worden, so konnten nun die Ungarn nicht bloß Besth besegen, es gelang ihnen auch wohl in rascher Benutzung des ersochtenen Sieges an das rechte Donauuser überzusesen und
sich der schlechten, sehr vernachläßigten Bestung Bud a, welche aber ein ungeheures Kriegsmaterial einschloß, und dadurch äußerst werthvoll ward, durch
einen Handstreich zu bemeistern. Wir wollen nicht sagen, daß dieses in dem
erwähnten Falle gang sicher und unausbleiblich war; es war immerhin möglich,
und mußte wohl mindestens mit Ernst versucht werden, schon wegen der äußerst
bulflosen Lage, in die dadurch, wenn es gelang, der Fürst Bindischgaraß versetzt

werden mußte und die ihn ohne allen Zweifel in der Furcht, daß ihm über Romorn nach deffen Entfat der Rudzug felbft am linten Donauufer verlegt werden tonne, ficherlich zu einer Befoleunigung desfelben mindeftens bis binter die Baag veranlagt haben murbe. \*

Best aber ftanden die Dinge gang anders. Windischgraß konnte Befth ohne Anftand aufgeben und fich nach Ofen und ans rechte Donauufer gurucksziehen; sollte Ofen von den Ungarn als erftes Biel aufgestellt werden, so mußten die Ungarn die Donau angesichts der feindlichen Armee passfren, sei es unterhalb Besth, sei es oberhalb Besth, z. B. bei Gran. Sie mußten sich dazu über den breiten Strom mit großem Zeitverluft einen neuen Ueber-

Gran mit ben Baffen in ber Sand erobern.

Für beibe Falle mar Furft Binbifchgraß in feiner centralen Stellung binter ber Donauede zwischen Gran und Ofen in einer fo vortrefflichen' Lage, wie ein geschickter Felbherr fie fich nicht beffer wunfchen konnte.

gang ichaffen oder fich ben in dem Befige Der Defterreicher befindlichen bei

Gorgen war daher auch bald mit fich darüber einig, vorerft die Sauptftable liegen zu laffen und dafür den Entfat Romorne, junachft am linten Donauufer und entlang demfelben, ohne daß er alfo nothig habe,

eine Brucke gu bauen ober weggunehmen, gu bewertftelligen.

Er hatte hiebei Anfangs mit dem Biderspruche Rossuths ju tampfen, der fich am 7. ju Södöllö eingesunden hatte und Görgen den großen moralischen Berth einer möglichst schnellen Eroberung der hauptstädte vorstellte. Doch ließ sich Rossuth von Görgen bald überzeugen, daß die Operation zum Entsate Romorns die weitaus zweckmäßigere fei. Er hatte Rossuth selbst mit großer Bahrscheinlichkeit sagen können, daß der Entsatz Romorns die hauptstädte leichter und sicherer in die Gewalt der Ungarn zuruckgeben werde, als ein direkter Angriff auf die Stellung des Fürsten Bindischgarat bei ihnen.

Eine andere Sache tam in Gödöllö zwischen bem Felbheren und bem politischen Beherricher Ungarns jur Sprache, die nicht im Mindesten zu solcher Einigung führte, im Gegentheil die Spaltung, die allmälig durch ben Zug der Umftande zwischen ihnen eingetreten war, entschieden erweiterte.

Digwed & Google

<sup>\*</sup> Manchem tonnte es scheinen, daß wir hier in Bergleichung der beiden Puntte Baigen und Pesth als Rucquebuntte für die österreichische Urmee genau das Entzgegengefeste von dem eben weiter oben ausgestellten sagen. Der ausmertsame Leser wird allerdings sogleich bemerken, daß wir den Unterschied nachen, ob Windischgraß freiwillig oder durch einen entichiedenne Sieg Gorgebs dazu gezwungen nach Baipen zurückzing; indessen für manchertei Voll ist diese Anmertung nicht überflüssig.

Roffuth war der Meinung, auf die octronirte Berfassung vom 4. Marz 1849, durch welche Ungarn im Borhinein als ein erobertes Land hingestellt wurde, musse von diesem eine passende Antwort erfolgen; Ungarn musse sich für unabhangig, das haus habsburg des Thrones entsetz erklaren, eine entschieden revolutionare Stellung einnehmen und der Revolution mit seinen Kraften eine möglichst große Ausdehnung zu geben suchen. Bie Desterreich die Berfassung vom 4. Marz unmittelbar auf den eingebildeten Sieg von Kapolna hatte solgen lassen, so wollte nun Kosuth eine Unabhängigkeitserklärung den weit unzweiselhasteren lesten Ersolgen der Ungarn solgen lassen.

Görgeh war ganz anderer Meinung. Wie unbestimmt im Anfange seines militarischen Auftretens im Revolutionstriege seine politischen Anfichten gewesen sein mochten, so hatten sie fich jest bedeutend geklart. Seine Grundansicht, wenn wir nicht irren, die wenigstens aus demjenigen, was er selbst theils mit, theils ohne Absicht — und dieß ist fur uns das bedeutendere — sagt, hervorgeht, war wohl diese, daß Ungarn nur in der Berbindung mit Deutschland den ihm zukommenden Grad von Selbstkandigkeit bewahren könne. Bon Deutschland losgetrennt, falle es dem Panflavismus anheim.

Roffuths Grundansicht war damals, daß Ungarn nur auf die Sympathieen der entfesselten Boller fich stugen tonne. Er wollte Ungarn zum Ausgangspunkte der Republikanistrung Europas machen, um diese Sympathie aus dem Bustande der Gebundenheit in den der Freiheit auch des Handelns hinüberzusubren. Bon den alten Dynastieen, von den Dynastie en überhaupt, welche sie auch sein mochten, boffte er nichts für Ungarn.

Rach den Eigenthumlichkeiten der beiden Manner führten diese beiden Anfichten ju gang verschiedenen Consequengen, so leicht fie im Grunde gur Einheit der Anschauung hatten fuhren konnen.

Görgen war durchaus Antirepublikaner; über diefen Bunkt hatte er ungefahr dieselbe Meinung wie Furft Bindischgrat. Es war daher sehr erklärlich, daß er von seiner ursprünglichen Ansicht über einen Anschluß, der auf eine bestimmte andere Rationalität gebaut war, um vor einer dritten Nationalität zu retten, zu einer dynaftischen Politik geführt ward. Das germanische Element war ihm in Desterreich verkörpert. Mit Desterreich, sagte er, muffen wir vereinigt bleiben, wenn wir nicht unserm naturlichsten und drohendsten Feinde, dem Panslavismus, erliegen wollen.

Er hatte gang leicht fagen tonnen: mit Deutschland muffen wir uns vereinigen, um fo felbstftanbig als möglich dem Panslavismus gegenüber bleiben gu tonnen, — und er hatte dann eben fo leicht zugefteben durfen, daß man zur Republikanistrung Deutschlands mitwirken muffe, da nur bei einem republikanisch gestalteten deutschen Reich für Ungarn eine föderative Berfassung zuläßig war, die ihm einen Fortbestand seiner nationalen Selbstftändigkeit in sehr weiten Grenzen sicherte. Er that dieß zunächst nicht, weil er überhaupt nicht Republikaner war und einen so weit gehenden Einstuß Ungarns auf-Europa, wie Kossuth ihn sich vorstellte, für ein Hirngespinnst hielt, er that es aber auch ferner nicht, weil die Entwicklung des Gedankens Kossuths diesen auf ein Feld führte, auf welchem ihm Görgen ganz speziell und aus ganz speziellen Gründen als Widersacher gegenüberstand.

Wie nämlich Görgen von feinem nationalen Grundgedanken zu einer bestimmten politischen, nämlich der dynastischen Idee, hingeleitet wurde, so wurde Rossuth von seinem allgemeinen politischen, dem republikanischen Grundgedanken, zu einer bestimmten nationalen Idee geführt. Er fand, daß Polen sich in ähnlicher Lage Rußland gegenüber, wie Ungarn Desterreich gegenüber besinde, und ihm schwebte daher beständig eine innige revolutionare Berbindung zwischen Ungarn und Polen vor.

Man braucht nur der Namen Dembinsti und Bem fich zu erinnern, um zu erkennen, daß diese ganze Idee Gorgen von vornherein verhaßt fein mußte.

Roffuth hatte gang leicht rafonniren tonnen: wir muffen republitaniftren, soweit wir es vermögen; wir muffen aber vor allen Dingen unsere Krafte in dieser Beziehung auf Deutschland werfen, in Berbindung mit welchem wir allein auf die Erhaltung unserer Selbsiftandigkeit rechenen durfen.

Er that diefes ebensowenig als Gorgen bas andere. Er icheute fich aller Bahricheinlichkeit nach, nur die Borter Republit und republitanifiren vor Gorgen auszusprechen und bewegte fich daher in allgemeinen Phrasen von ben Sympathien aller Bolter, bis ju ben civilifirten Turten herab, mit benen Gorgen naturlich leichtes Spiel hatte.

Görgen rechnete: es find keine Erklarungen, keine Borte nothig, ja fie find überfluffig und konnen nur allzuleicht fcablich werden. Die proviforische Berfaffung Defterreichs vom 4. Marz 1849 hat auch den kurzsichtigken in der Armee am Ende gezeigt, daß die wahren Feinde Ungarns nicht zu Debretin, wie früher so oft behauptet ward, sondern in Bien sien. Bozu nun durch eine Unabhängigkeitserklarung neue Zweifel erregen, abgesehen davon, daß die vollständige Unabhängigkeit, die Lostrennung von Defterreich gar nicht im wahren Interesse Ungarns liegen kann? Ift es nicht beffer, durch Baffenersolge Bestereich dahin zu bringen, daß es mit Ungarn

unterhandelt, seine Regierung wechselt, daß Ungarn auf solche Beise von Desterreich anerkannt, bei den angeknüpften Unterhandlungen gewiffe Conscessionen macht, die fur den Fortbestand Desterreichs als europäische Macht unumgänglich nöthig find, mahrend dagegen Desterreich dann andere Conscessionen macht, die Ungarn soweit selbstständig machen und seine alten verbrieften Rechte ihm so weit sicher stellen, als es mit dem Bestande des österreichischen Kaiserstaates irgendwie vereinbar erscheint? Ift es nicht aller Welt flar, daß Desterreich einen Fehler machte, indem es dem zweiselhaften Sieg von Kapolna die octropirte Berfassung vom 4. März nachsolgen ließ? Soll Ungarn den selben Fehler nachmachen, indem es dem unentschiedenen Siege von Isaszeg die Unabhängigkeitserklärung nachsolgen läßt.

Beide, Roffuth und Gorgen, hatten in ihren Grundgedanken recht; Roffuth wollte fich nicht ben alten Dynastieen anvertrauen, Gorgen wollte fich nicht ben Slaven in die Arme werfen. Das vermittelnde Medium, welches fernerhin die Ungarn bei ihrem Berfahren hatte leiten follen, ward bei dem schon herrschenden Mißtrauen zwischen den beiden gegenwartigen hauptern ber Insurrection nicht gefunden.

Rosuth brach die Berhandlung ab, ohne von Görgen überzeugt zu fein, und Görgen ließ fie abbrechen, ohne fich die Muhe zu nehmen, die eigene und die Ansicht seines vermeintlichen Gegners aufzuklaren, damit beide entweder fortan sich vereinigen oder sich bewußt einander gegenüberstreten könnten.

Bon ter Koffuthischen Bartei ist Görgen, von der Görgedichen Rossuth bes Ehrgeizes beschuldigt worden; andere, die außerhalb beider Barteien standen, haben beide besselben Fehlers oder Lasters angeklagt. In der That, was hatten die Feinde beider sonst gegen sie vorzubringen gewußt? Gegen Kossuth konnte man vielleicht noch mit einigem Scheine sagen, er habe sich in der Revolutionszeit bereichert oder zu bereichern gesucht. So einfältig ein solcher Borwurf erscheint, wenn man bedenkt, daß die herrschenden Gewalten in dem größten Theile Europas jährlich viele Millionen verschlingen, konnte gegen Görgeh bieser Borwurf nicht einmal mit einem Scheine von Bahrheit erhoben werden. Görgeh legte sein Feldherrnamt armer nieder als er es übernommen hatte, in wirklicher materieller Roth. Plieb also der Ehrgeiz.

Bober tommt es nur, daß bedeutenden Mannern der Reform- oder ber Revolutionspartei von der Gegenseite gerade dieser Borwurf immer gemacht wird?

3ft ce nicht naturlich, bag ein bedeuteuber Mann, wenn er bie Leute rings um fich fieht, welche in allerhochften, bochften und boben

Stellungen fich breit machen, ohne ihnen gewachsen zu sein, fich an ihren Blat zu sehen benkt, um ihn wirklich wurdig auszufüllen, sobald die Gelegenheit sich dazu bietet, diesen Blat ohne das Opferzwon Grundsahen und Ueberzeugungen einzunehmen, wie dieß nur in Zeiten gewaltsamer Umwälzungen möglich ift? Daß es dabei nicht ohne überraschende Gewaltthätigkeiten, ohne ein auffälliges hervordrängen abgeben kann, ift wohl einleuchtend. An dieses hängt sich nun die Parkeiwuth verlaumderisch, bedenkt aber nicht, daß den vereinzelten Gewaltthaten und scheinbaren Eitelkeiten der Revolutionsgrößen diesenigen, welche in sogenanntem regelmäßigen Gange in ruhigen Zeiten zu den höchsten Stellen im Staate und der Gessellschaft hinauskamen, nicht selten eine Kette niedriger, wenig bemerkter oder aus Gewohnheit für ganz natürlich gehaltener Gemelnheiten entgegenzusesen haben.

Rossuth wie Görgen waren bedeutende Manner; ohne die Insurrection von 1848 waren fie wohl in der Klasse der Unterdrückten für
alle Zeit geblieben, niemals dem ganzen gebildeten Europa in ihrer Bedeutendheit bekannt geworden. Beide hatten eine schwere Lebensschule durchgemacht, keiner von ihnen hatte, trop allen Berdienstes eine glanzende Laufbahn hinter sich, ganz im Gegentheil. Es war zu bedauern, daß diese beiden
größten Köpse der ungarischen Insurrectionszeit sich so wenig zu verstehen
vermochten. Es war der Fluch des revolutionaren Geistes, werden die Antirevolutionare darauf antworten. Es war der Fluch langen antirevolutionaren
Druckes und der für dessen Lonnen.

Der Zwiespalt Koffuthe und Gorgeps ift fur den Fortgang des ungarischen Insurectionetrieges von so großer Bedeutung und in seinen innern Grunden, wie und bedunten will, so wenig und so ungerecht gewurdigt, daß es am Orte war, bei dieser Gelegenheit ein wenig ausführlicher darüber ju reben.

Roch einen Punkt hatte endlich Gorgen mit Koffuth zu erörtern. Es war den Ungarn bekannt geworden, daß ihre Soldaten und insbesondere ihre Offiziere, wenn sie in öfterreichische Kriegsgesangenschaft geriethen, dort auf ganz unangemessen Beise behandelt wurden; gefangene Offiziere waren sogar unter dem Litel "Hochverrather" kurzweg hingerichtet worden. In Bezug hierauf richtete in diesen Tagen der Kriegsminister Meszaros ein Schreiben an den Fürsten Bindischgraß. Dieses Schreiben schien aber mehr das eines Untergebenen an seinen Borgesehten, als das eines Gleichen an einen Gleichen, mehr eine Bittschrift, als Beschwerde und Forderung. Görgeh, dem es zur Begutachtung vorgesegt ward, verwarf es, drobte

bagegen bem Fürsten Bindischgraß, für jeden einzelnen triegsgefangenen ungarischen Offizier, den dieser erschießen laffe, drei triegsgefangene öfterreichische Offiziere erschießen laffen zu wollen und ließ diese schriftliche Represfaliendrohung an den öfterreichischen Borposten abgeben.

Fur den Beginn der Operation jum Entfage Romorns nun ordnete ber Generalftab Gorgebs folgendes an:

Aulich mit dem 2. Corps befest die Szolnoker Eisenbahn, die Straße von Peczel über Reresztur und die große Erlauer Straße von Kerepes; links von ihm ftellt fich das 7. Corps bei Toth und Duna-teszi auf. Lesteres schneidet für die Desterreicher die kuzeste Berbindung zwischen Besth und Baigen ab. Beide demonstriren gegen Besth und suchen badurch den Fürsten Windischaft glauben zu machen, daß er noch die ganze ungarische Sauptarmee vor fich babe.

Unterdeffen marichiren bas 3. und 1. Corps auf bem furgeften Bege nach Baigen, nehmen dieß, wenn fie es befegt finden, dem Feinde ab und gehen dann ohne Aufenthalt über Retfag und 3poly Sagh nach Leva.

Sobald Baigen genommen ift, folgen über diefen Ort die beiden Divifionen Boltenberg und Koffuth des 7. Corps dem 1. und 3. Corps, mahrend nur die Divifion Amety bei Dunakeszi bleibt, um in Berbindung mit Aulich die Demonstrationen gegen Bindischgraß fortzusefen.

3ft endlich auch das 7. Corps in der Richtung auf Leva über Baigen hinaus, fo marschirt Kmeth nach Baigen ab und bleibt hier fieben, dagegen ruckt die Division Asboth, welche ursprünglich die Uebergange der Theiß zu bewachen hatte und welche wir in den letzten Tagen bereits am rechten Theiguser an der Szolnoker Eisenbahn angetroffen haben, beim Aulich'schen Corps ein.

Damit ist dann die Operation auf Komorn vollständig eingeleitet; es besinden jest nämlich das 3., 1. und zwei Divisionen vom 7. Corps auf dem Marsch über die Gran an die Reitra zum Entsat; Aulich mit Asboth steht Front gegen Besth; Kmety zwischen diesen beiden größeren Massen.

Rmeth hatte die Bestimmung, die Straße von der obern Theiß über Losoncz gegen Komorn hin zu sichern. Als hauptstraße zur Nachfuhr von Kriegsbedarf fur die 3 im Marsch besindlichen Corps sah Görgen allerdings bis in die Gegend von Resth die große Erlauer Boststraße an, aber ersichtlicher Weise konnte diese nur so lange benutt werden, als Aulich unangesochten ganz in der Nahe von Besth ftand. Run war es gar

wohl möglich, daß Windischgraß einen ernften Ausfall gegen Aulich that, dabei beffen Schmache erkannte und ibn gegen die Theiß hin zuruchtrangte; für diefen Fall follte die Losonczer Straße als hauptcommunication benugt werden.

Auch bas verhehlte fich Görgen nicht, daß Windischgraß noch in einer andern Beise von seiner vortheilhaften centralen Stellung bei Ofen und Besth Gebrauch machen tonne, indem er fich über Gran auf die gegen Komorn vorrudenden Kolonnen wende und diese in der Flanke pade.

Für diese beiden Falle einer ernsteren Offensive des Fursten Bindischgrat hatte indessen Gorgen einen Troft, auf den er wenigstens glauben mußte, bauen zu durfen. Kossuth hatte ihm nämlich mitgetheilt, daß Bem ganz Siebenburgen erobert und darauf den Besehl erhalten habe, durch den Banat an die Donau vorzuruden, um sich mit Görgen zu vereinigen und nun das Commando der Gesammtarmee, die Görgen immer nur noch provisorisch besehligte, an Betters Stelle definitiv zu übernehmen. Bem bringe 16000 M. mit und werde spätestens Mitte April an der Donau sein, in Bereitschaft, diesen Strom an irgend einem passenden Punkte unterhalb Besth zu überschreiten. Bem konnte dann sicherlich Aulich ausnehmen und re konnte, salls Bindischgraß von Ofen auf Gran marschirte, diesem dorthin am rechten User solgen oder auch am linken auf Leva hin die Bereinigung mit Görgen suchen. Wir werden später sehen, wie es sich mit dem Rarsche Bems an die Donau thatsächlich verhielt und daß derselbe aus guten Gründen gar nicht zur Aussührung tam.

Das Gefecht von Baigen; am 10. April.

Die fpeziellen Difpositionen Borgepe fur den 8. April befagten :

Das 7. Corps marschirt nach Foth und betachitt zur Unterbrechung der Baigener Eisenbahn nach Dunaleszi; das 3. Corps ftellt fich bei Moghoród, das 1. bei Kerepes auf, das 2. bei Isaszeg; die Division Asboth (im Ganzen 2000 M. start) gelangt nach Gyömrö und Monor; die Munitionsreserve geht nach Dann; das hauptquartier ist zu Gödöllö, die Brückenequipage des 7. Corps ward von hatvan nach Aszod gezogen.

Fur ben 9. April ward bann weiter beftimmt:

Das 7. Corps bleibt bei Foth und Dunaleszi; das 3. geht nach Berefegnhaga, das 1. nach Cfomab; die drei Corps bleiben in guter Berbindung mit einander, ihr Rudgug ift im Falle eines Ungludes auf Gödöllö, das 2. Corps geht von Ifasjeg nach Czinkota vor und

giebt feine Borpoftenkette von Becgel über Cfaba bis Czömör; die Divifion Asboth ruckt nach Ullo, das Sauptquartier bleibt zu Gödöllö.

Die Befehle fur ben 10. April maren :

Das 7. Corps demonstrirt gegen Palota und nimmt jedes vom Feinde gebotene Gesecht an. Abends um 5 Uhr bezieht das 7. Corps mit Burudlassung einer Brigade in Foth ein Biwat bei Dunateszi. Für den Fall, daß Baigen am 10. in die Sande der Ungarn fällt, ift dieses, sonft Gödöllö Rückaugspunkt.

Das 2. Corps halt fich bis 4 Uhr Rachmittags kampffertig und bezieht nach dieser Zeit sein Lager bei Kerepes gegen Besth, sendet Detachements in die linke Flanke nach Beczel, in die rechte nach Ragyorob und zieht seine Borpostenkette von Ecser über Csaba und Tarczed gegen Magyorob; sein Rückzug geht nach Gödöllö.

Das 3. Corps bricht um 6 Uhr Morgens über Szöb nach Baigen auf, nimmt dieses, sucht den Desterreichern, welche gezwungen werden, es zu raumen, den Rüdzug langs der Donau und über Reograd abzuschneiden und sie gegen Balasia Gyarmath abzudrangen. Es lagert nach der Beg-nahme Baigens nördlich von dieser Stadt. Der Rüdzug im Fall des Mislingens ift über Bereseghaga nach Gödöllö.

Das 1. Corps folgt dem 3. zur Unterstützung bei dem Angriff auf Baigen.

Die Divifion Asboth bleibt ju Ulls; die Munitionereferve tommt nach Gobollo, das Sauptquartier wird, falls Baigen von Damjanich genommen wird, dorthin verlegt.

Desterreichischer Seits ftand in Baigen die Divifion Ramberg, Brigaden Gog und Jablonowell, mit jusammen 7 Bataillone, 71/2 Escadrone und 27 Geschügen. Commandirt ward die Division gegenwärtig vom Geneneral Gog, da fich Ramberg trant ju Ofen besand.

Got hatte feine Bortruppen am Gombasbache unmittelbar fublich von Baigen und ein Detachement an feiner Rudzugsftrage langs ber Donau auf Ragy Maros.

Um 91/2 Uhr naherte fich Damjanich dem Gombasbache, deffen Brude von den Desterreichern besetzt war und es entspann fich alebald das Gesecht. Got hatte nun wohl am besten gethan, die Stadt zu raumen und nordwestlich derselben auf den Uferhöhen Stellung zu nehmen, um die Ungarn dann bei ihrem Debouchiren aus dem Rordende der Stadt zu empfangen; statt dessen beheilt er die Stadt besetzt und zog Truppen südwärts heraus an den Gombasbach.

Damjanich bemertte dieß fehr bald und verabredete nun mit Rlapta,

dieser solle die Stadt oftwarts durch die Berge umgeben, damit man die Desterreicher ganglich einschlösse und ihnen jedes Entrinnen unmöglich mache. Riapka wendete isich zu dem Ende rechts; indessen zeigte es sich, daß die Wege hier außerst schlecht waren und man nur sehr langsam vorwärts kommen konnte. Er ließ daher nur eine Brigade hier weiter gehen und wendete sich mit dem Rest seines Corps gegen die Donau hin zuruck.

Uebrigens hatte der Kampf am Gomdasbach unterdeffen eine Bendung genommen, welche überhaupt der Umgehung keinen Erfolg versprach. Offenbar hatte Damjanich das Gesecht am Gombas nur hinhaltend führen muffen, um Klapka, welcher ohnedieß schon hinter ihm zuruck war, die nötbige Zeit zur Umgehung zu gewähren. Dieß geschah aber nicht, vielmehr ließ Damjanich sich von seiner Sitze hinreihen, und befahl der Polenlegion den Sturm auf die Gombasbrücke. Diese versagte nun zwar den Dienst, dafür aber stürzten die übrigen Truppen der Division Bysocki wetteisernd auf die Brücke los und vor Allem wieder dieselben beiden Bataillone, das 3. und 9. Honved, welche sich schon bei Tapio Bieske an der Brücke des großen Tapio hervorgethan hatten. Die Brücke ward genommen, die Desterreicher wurden gegen das Südende der Stadt zurückgeworfen.

Unterdessen hatte Gos nicht bloß erkannt, daß er es mit einem weit überlegenen Feinde zu thun habe, er hatte auch den Marsch jener Brigade Klapkas erfahren, welche oftwärts um die Stadt herumzog und dessen Absicht nicht leicht zu verkennen war. Er beschloß daher den Rudzug. Jablonowski erhielt Besehl, alle noch in der Stadt befindlichen Truppen nordwärts aus derselben herauszuziehen und mit ihnen quer über die Straße nach Beröcse Stellung zu nehmen. Gost selber deckte mit 2 Baziaillons in der Stadt den Abzug; sobald Jablonowski Stellung genommen habe, wollte er ihm solgen, um sich von ihm ausnehmen zu lassen. In der That gelang es ihm auch, die Südseite der Stadt zu behaupten, bis Jablonowski seine Ausstellung vollendet hatte. Jest aber, da er gerade seinen Ruckung antreten wollte, siel er tödtlich getrossen, seine Bataillone geriethen in Berwirrung, die Ungarn drangen in die Stadt ein und brachten den Desterreichern in der Berwirrung des Straßenkampses große Berluste bei.

Jablonowefi übernahm nun das Obercommando der Division, während die Brigaden die Obersten Straedil und Dreihann zu Commandanten erhielten; er nahm die Trümmer der aus der Stadt flüchtenden beiden Bataislone auf, (heuchte Damjaniche Truppen, welche aus dem Rordende Baigens zur Berfolgung vorgesendet waren, namentlich die Reiterei Ragy Sandors durch das Feuer seiner Artillerie zuruck und trat dann auf der Straffe über Beröcse und Ragy Maros den Ruckzug an die untere

Gran nach Bartany an. Bei Berocfe nahm feine Arriergarde noch einmal Stellung; fein Gros erreichte in der Racht um 121/2 Uhr Szalta am rechten Gipelufer; ebendahin ward am Morgen des 11. auch die Rachhut zurudgezogen und dann die Gipelbrude verbrannt.

Der Berlust ber Desterreicher in dem Gesechte von Baigen betrug an Todten 3 Offiziere und 56 M., an Berwundeten 9 Offiziere und 60 M., an Gefangenen 215 M., im Ganzen 343 M., wozu noch 42 Pferde tamen. Die Ungarn hatten 150 Todte und Berwundete verloren.

Um 3 Uhr Nachmittags war das eigentliche Gefecht beendet gewesen und Baigen in den Santen der Ungarn. Görgen erhielt alsbald die Rachricht und verlegte noch am Abend des 10. April sein Hauptquartier nach Baigen. Er sand hier nicht eben die beste Eintracht zwischen den höchsten Führern. Damjanich beklagte sich über Klapka, gegen den er seit Tapio Bicole und Jaszeg ausgebracht war, daß er ihn nicht gehörig unterstügt, über Nagy Sandor, daß er sich durch ein Paar Kanonenschüffe habe von der Berfolgung abschrecken lassen, wogegen Klapka Damjanich den Borwurf machte, daß dieser sich durch seinen Ungestüm fortreißen lassen und dem 1. Corps nicht die nothwendige Zeit gewährt habe, die beabsichtigte Umgehung auszuführen. Nagy Sandor, dessen Partei auch seine Offiziere nahmen, behauptete, daß Damjanich ihn auf ein Terrain geschieft habe, auf dem Kavallerie nicht zu gebrauchen wäre.

Diefe Streitigfeiten wurden, fo viel es fich thun ließ, beigelegt.

Am 11. mußte nun das 3. Corps, am 12. das 1. Corps von Baigen in der Richtung auf Leva aufbrechen; die beiden Divifionen Poltenberg und Koffuth des 7. Corps, welche am 12. in Baigen einruckten, verließen diefes am 13., mahrend an demfelben Tage die Divifion Rmety hier eintraf.

Am 14. stand im Marsche nach Komorn das 3. Corps bei Ipoly Sagh, das 1. Corps bei Ragy Droszi, die beiden Divisionen des 7. Corps bei Retfag; 4 Escadrons und 2 Geschüße wurden als lintes Flankendetachement vom 7. Corps langs der Donau an die untere Gran gesendet; im weiteren Fortgang der Operation ward am 16. April ein Streiscorps unter Armin Görgeh in die Bergstädte abgeschickt, um diesen Distritt von den daselbst stehenden öfterreichischen Abtheilungen zu reinigen.

Bir verlaffen bier vorläufig Gorgen, um une in das Sauptquartier bes Furften Bindifchgraß zu begeben und jugufeben, was diefer jest dachte und begann.

Die Ereigniffe vor Besth um die Mitte bes April. Plane bes Fürsten Windischgrat dem Entsage von Komorn zu begegnen. Abberufung des Fürsten vom Oberbefehl.

Um 8. und 9. April hatte sich Fürst Windischaras vollkommener Ruhe überlassen; er begnügte sich, einige Patrouillen auszusenden, welche die werthvolle Nachricht brachten, daß feindliche Essonnen über Foth und Palota auf Dunafeszi zögen. Das hauptquartier des Kürsten Windischgräß läßt sich am besten mit einem Erkundigungsbüreau vergleichen, auch in so sern, als man gewöhnlich in einem solchen nicht erfährt, was man gern wissen möchte. Für den 10. ordnete der Fürst eine große Rekognoszirung an, um sich zu überzeugen, ob er die Masse des ungarischen Seeres noch gegen sich habe. Fände sich, daß dieß nicht der Fall wäre, so sollte geschlossen werden, daß Görgen jest über Waisen auf Komorn abmarschirt sei und es sollten dann Maßregeln getrossen werden, um ihm auf seinem Wege dahin zu begegnen. Auf diese Maßregeln kommen wir bald.

Am 10. April Morgens um 7 Uhr rudte nun Binbifchgrat wirklich ju seiner großen Rekognoszirung aus, mit dem rechten Flügel unter Jellachich, die Ravalleridivifion Ottinger an der Spige auf Czinkota; mit dem linken Flügel unter Schlick über den untern Rakos und die Teufelsmuble gegen Palota.

Der Zweck, sich über die Stellung und Stärke der Ungarn gegen Besth Klarheit zu verschaffen, ward durchaus nicht erreicht und konnte nicht gut erreicht werden, da Bindischgraß nichts ernstliches unternahm, folglich auch die Ungarn nicht zwang, bedeutende Kräfte zu entwickeln. Die Ungarn hatten keine Ursache anzugreisen, sie hielten sich in angemessener Entfernung; und da die Desterreicher, welche Ursache zu entschiedenem Drauflosgehen gehabt hätten, ihrerseits warteten, so kam es natürlich zu weiter nichts als einer Wenge ins Blaue hinein verseuerter Kanonenschüsse. Zum Unglück regnete es auch noch stark, so daß man bei der Borrückung der Armee nicht einmal das sehen konnte, was man sonst auch ohne Kanonenschüsse von den Thürmen der Stadt Besth hätte entdecken können. Es ist uns übrigens zweiselhaft, ob Fürst Windischgräß die Thürme von Besth zum Auslugen hätte benugen mögen, da sie jedensalls Rebellenthürme waren. Zum Glück hatte der Regen auch die Bege ausgeweicht, so daß hiermit das verschwenderische Richtsthun entschuldigt werden konnte.

Am 11. April Radmittage um 2 Uhr machte das 2. und 7. ungarifche Corps ihrerseits eine Bewegung gegen bas öfterreichische Lager, welches baburch auf die Beine gebracht warb. An demfelben Tage erhieft Bindischgraß allarmirende Rachrichten über einen Donauübergang, welchen die Ungarn angeblich bei Duna te ezi vorsbereiteten; andere Rachrichten tamen an über einen Uebergang an der untern Donau bei Duna Földvar, wo allerdings augenblicklich nur Landflurm ftand. Bahrscheinlich war das Gerücht dem erwarteten Anmarsche Bems vorausgeeilt und ließ ihn schon an der Donau erscheinen, obwohl er nie an fie gelangte. Auch noch am 11. April trafen dann dunkte Gerüchte über ein Treffen bei Baigen ein, welche Stadt von den Ungarn genommen sei. Aber erst am 12. April erhielt Bindischgraß den offiziellen Bericht Jablonowstis über die Borfalle des 10. April. hienach konnte nun an dem Marsche der ungarischen hauptarmee zum Entsaze von Komorn kaum noch gezweiselt werden.

Windischgrag bereitete fich jest vor, diefem Mariche entgegenzutreten, ebe aber die bezüglichen Anstalten wirklich zur Aussubrung tamen, follte noch einmal eine Rekognoszirung gegen die ungarische Streitmacht von Besth am 13. unternommen werden, damit man ja nicht voreilig handle.

Bir wollen hier junadft die Anstalten im Zusammenhange betrachten, burch welche Fürst Binbifchgraß bem Entsage Komorns einen Riegel vorzuschieben gedachte.

Aus unserer fruhern Erzählung ift hinreichend bekannt, daß Bindischgraß seit lange in der Beforgniß schwebte, die Ungarn wurden von der obern Theiß aus über Losoncz auf Komorn operiren, mahrend er eben an den Straßen nach Erlan und Szolnok ihre Bernichtung suchte. Dieß bannte ihn denn an Besth oder wenigstens entschuldigte er mit der genannten Besorgniß überall hin seine Unthätigkeit in der Ebene; er kampste mit dieser Besorgniß ebenso heldenmuthig gegen die merkwurdigen Ansorderungen seiner Unterbesehlschaber, namentlich des Banns, als ruckwarts nach dem hoflager des Kaisers Franz Joseph hin.

hiedurch wurde dann der lettere am Ende des Marz bestimmt, die Ausstellung eines Reservecorps zu befehlen, welches aus den noch irgend disponibeln Truppen der Biener Garnison, aus Steiermark, Böhmen und Mahren gebildet und unter das Commando des in Italien erprobten Feldmarschallteutenant Bohlgemuth gestellt werden sollte.

Das Refervecorps bestand aus den Brigaden herzinger, Teuchert und Theiffing und sollte in 9 Bataillons, 6 Escadrons und 18 Geschügen etwa 10000 M. jahlen. Borerst mußte, da F.-M.-L. Boblgemuth noch nicht aus Italien eingetroffen war, General herzinger ben Beiehl über das Corps übernehmen. Derfelbe hatte am 10. April sein hauptquartier ju Reuhäusel an der Reitra und ebendaselbst befand fich feine Brigade,

wahrend Teuchert noch im Anmariche aus Mahren, Theiffing im Anmariche von Bresburg ber mar. Berginger suchte sowohl über Gran mit der Sauptarmee bei Ofen, als mit der Divifion Ramberg; die feines Biffens bei Ofen ftand, in Berbindung zu treten.

Gegen Romorn befehligte, wie aus früher Erzähltem bekannt ift, Simunich, welcher am 7. Februar bort eingetroffen war. Simunich nahm fein hauptquartier zu Acs, die Brigade Lederer ftand am rechten Donausufer gegen den Brückentopf und die Kriegeinsel (große Insel in der Donausberhalb Uj Szöny), die Brigade Soffa p beseißte die große Schütt und die Brigade Beigl (früher Lobkowiß) den Raum zwischen dem linten Baguser und der Reitra. Dieser Cordon war die Anfangs März ziemlich geschloffen. Unterdessen hatte Belden zu Wien eifrig an der Beschaffung eines regelrechten Belagerungsparkes gearbeitet und das gegen Leopoldstadt verwendete Belagerungsgeschüß ward, sobald es hier überstüfsig geworden, nach Presburg geschafft, um von dort die Donau abwärts nach Komorn besorer zu werden.

Der gange Belagerungepart marb auf mehr ale 30 Schiffen nach Romorn binabaefabren; bei Lovad mart aus biefen Schiffen eine Brude über die Donau geworfen um die Berbindung gwifden den Brigaden Leberer und Soffan herzustellen und vom 6. Marg ab begannen die Anftalten ju ernfthafter Belagerung bes Blages, junachft bes Brudentopfes am reche ten Donauufer. Indeffen verzogerte der aufgeweichte Boden fomobl die Berftellung ber Batterieen 'ale ihre Urmirung; am 19. Marg tonnten erft 2 Batterieen ihr Feuer gegen die Rriegeinfel und die Stadt bom rechten Donauufer ber eröffnen; am 24. Darg ftanden an Diefem 42 Gefchute, 18pfdr., 24pfdr., Dorfer und Saubigen, in 8 Batterieen bereit. Indeffen aus Bequemlichfeit hatte man jur Unlage ber Batterieen Die alten Berte Des berichangten Lagere gegenüber bem Donaubruckentopfe benutt und die Belagerungebatterieen waren auf Diefe Beife meift um 3000 Schritt von ber Stadt und den innern Berten Romorne entfernt. Es ward eine ungeheure Menge von Munition gegen Romorn verfeuert. Bom 23. Darg bis gegen Ende bes Monate batte Belben 6000 Bomben verfcbiebener Raliber und 1200 Rugelichuß von Bien ju Simunich befordern laffen.

Bie Bindifch grag fich einbildete, nach der Befegung von Befth werde er es nur noch mit dem Auseinandertreiben vereinzelter Rauberbanden ju thun haben, so gab man fich in Bezug auf Komorn ganz ahnlichen Munschen hin. Man gedachte durch den Schrecken aus der Ferne zu fiegen, ohne daß man nothig hatte, irgendwie selbst etwas daran zu sehen. Freilich gaben die Zuftande in ber Festung einiges Recht dazu; am 5. Marz hatte

sich der Commandant Majtenyi bei den öfterreichischen Borposten gestellt; die Bürgerschaft stüchtete aus den verheerten Wohnungen in die Kasematten. Indessen die Garnison, welche nicht einsah, weshalb ungarische Bürger in einem ungarischen Befreiungskampse es besser haben sollten, als ungarische Soldaten, kummerte sich um diese Leiden mit Recht sehr wenig, und das Festungscommando übernahm an Stelle Majtenyis der Oberstlieutenant Török, wenn auch kein besonderes Licht, doch ein ehrlicher Mann, die auf Weiteres. Die Oesterreicher vergaßen vor Komorn, wie an so vielen anderen Orten in diesem Feldzuge, daß, wenn die Schwäche der Gegner oft auch unerhörte und kaum zu erwartende Bortheile gewährt, man doch dieser Bortheile sich doppelt leicht bemächtigt, wenn man nicht auf sie rechnet, daß man sie dagegen sehr häusig ganz verliert, wenn man meint, mit dem Ko-mödiespielen sei es getban.

Much der alte Belden, fo boch er den Werth und die Bedeutung von Romorn anschlug, glaubte halb und halb durch eine Romodie mit ibr fertig zu werden. Alles, was ibm an Truppen unter bie Sand tam und ibm irgendwo andere entbehrlich fchien, hatte er allmalig nach Romorn vorgeschoben, fo daß zu Ende Darg Gimunich etwa über 15000 DR. verfugte. Am 30. Marg fteuerte er dann in Berfon Die Donau abwarte, begleitet von einem Commando Serefcaner, welches er in Bien errichtet batte, ein Drittel Rauber, ein Drittel Spigbuben und ein Drittel Schinderfnechte. - Alles diefes ift gang und gar wortlich ju nehmen, - um am 31. Marg ber Feftung bicht auf ben Leib ju ruden, ber Befagung ju imponiren und fich badurch bee Blages ju bemachtigen. Freilich rechnete er nicht gang und gar auf die Romodie, fondern auch auf Ginverftandniffe, angefnupft mit ehemaligen öfterreichischen Artilleriften, die entweder nicht den Einfluß hatten, welchen gu haben fie fich einbildeten oder die im enticheis denden Augenblid ben Duth jum Berrathe verloren, vielleicht nur, weil die Anftalten ber Defterreicher nicht ernftlich genug waren. Ginigen Rachrichten aufolge mare auch der Artilleriemajor Dack, ebemaliger öfterreichischer Oberfeuerwerter, in bas Complott verwickelt gemefen.

Die Brigade Soffat follte in der Schutt in drei Colonnen eine Demonstration gegen die Palatinallinie machen; die Brigade Lederer am rechten Donauufer follte ein hestiges Feuer gegen den Brudentopf, das Dorf Uj Szönt, die Rriegsinsel und die Schiffbrude unterhalten, eintretende gunstige Umftande aber benutzen, um den Brudentopf etwa mit Sturm zu nehmen; die Brigade Beigl endlich sollte zwischen der Neitra und Donau in drei Colonnen vorrudend den Bagbrudentopf angreisen. Diesen durch Einverständniß wegzunehmen, darauf rechnete man besonders.

Um Morgen des 31. Mars mit Tagesanbruch eröffneten die Defterreicher eine lebhafte Kamonade. Die ungarifche Artillerie war fogleich zur
eben so lebhaften Antwort bereit, erwiderte das öfterreichische Feuer unbeirrt
auf allen Bunkten und nichts zeigte sich, was als eine Reigung zur Uebergabe hatte gedeutet werden konnen. Am Abend mußten die Defterreicher .
ichon wegen Munitionsmangels die Kanonade einstellen.

Der ganze österreichische Berluft bestand in 13 Tobten und 46 Berwundeten, jener der Ungarn war kaum so groß; doch war im Bagbrückentopf ein Pulvermagazin aufgestogen und in der Stadt an mehreren Orten Gener ausgebrochen. Der Zweck Beldens war nicht im Geringsten erreicht, und nachdem man bisher ziemlich planlos immer darauf gerechnet hatte, durch gener auf die Stadt und Einschückerung den Platz zu nehmen und damit viel Zeit unnüt verloren, begann man nun in den nachsten Tagen förmlicher zu arbeiten, um einen der Theile des Blazes nach dem andern wegzunehmen. Der Ansang sollte mit dem Donaubrückentopf gemacht werden, gegen welchen seit dem 4. April 36 schwere Geschüte arbeiteten. Diese unterbrachen in der nachsten Zeit die Berbindung zwischen der Stadt und dem Brückentopf mittelst der Schistrucke, während die Desterreicher am 31. Raz ihre Brücke, entsprechend der engern Einschließung, die mit diesem Tage eingekreten war, von Lovad nach Remes Örs hinabgebracht hatten.

Mitte bes Monats lebte nun Simunich der hoffnung, daß er in ben nachsten Tagen ben isolirten Brudentopf werde mit Sturm nehmen können; auch wußte er, daß bereits Mangel an Lebensmitteln im Plate herrsche und Rrantheiten in Burgerschaft und Besatzung wutheten; aber gerade zu berselben Zeit drang auch die Runde vom nahenden Entfate nach Rommorn und belebte von Reuem den Muth der Garnison.

Die Absicht des Fürsten Bindifchgras war nun, außer den drei Brigaden herzinger, Teuchert und Theisting ju dem Corps des F.-R.-L. Bohlgemuth auch die Brigade Beigl vom Einschließungscorps vor Romorn ftoßen zu lassen, welche an der Bsitwalinie nur ein schwaches Detachement jurudlassen sollte. Außerdem wollte er auch noch die Division Jablonowski (früher Ramberg) mit dem Bohlgemuth'ichen Corps vereinigen, welches dadurch auf etwa 20000 R. tam, und dieses Corps an der Gran zur Deckung der Einschließung Komorns den Ungarn, die von der Eipel her zum Entsage vorrudten, entgegenstellen. \*

Auf die Rachrichten vom 12. April nun, welche teinen 3weifel mehr

<sup>\*</sup> G. Beilagen D. und E. zu diesem Abichnitt. Ruftow, ungar. Krieg. 1.

darüber ließen, daß die ungarische Hauptmacht im Marsche auf Komorn sei, beschloß der Fürst Windischgrat auch noch den größten Theil des 2. Corps und das ganze 3. Corps über Gran an das linke Donauuser abrücken zu laffen, welche der Rechnung nach ungefähr gleichzeitig mit dem Wohlsemuth'schen Corps hinter dem Granflusse eintressen und mit diesem zusammen eine Masse von mindestens 35000 M. bilden würden.

Das 1. Corps, Zellachich, follte bei Ofen am rechten Donauufer fteben bleiben, Dfen felbst mit 4 Bataillons vom 2. Corps beseht werben.

Segen diese Anftalten wird fich mohl unter ben obwaltenden Umftanden nichte Erhebliches einwenden laffen.

Der wirkliche Abmarfch bes 2. und 3. Corps über Gran follte, wie fcon oben beiläufig ermahnt worden ift, erft erfolgen, nachdem am 13. noch eine forcirte Rekognoszirung vorwarts Befth unternommen fein murbe.

Da die Ungarn von Baigen bis Leva an ber Gran nur drei kleine Mariche hatten und am 11. theilweis schon von Baigen abmarschirt waren, konnte diese Bergögerung, wie man fieht, unter Umftanden die Folge haben, daß die erwähnten Truppen wieder einmal zu spat kamen.

Bei der Rekognoszirung am 13. kam ebensowenig und aus denselben Gründen ebensowenig etwas heraus als bei allen früheren. Aulich benahm sich in der ganzen Zeit seines Commandos vor Besth mit großer Geschick-lichkeit. Sobald ihm die Desterreicher nahe rücken, zog er seine Detachements in rückwärtige seste Stellungen zurück und die Desterreicher, welche sich nicht getrauten, ihm weit von Pesth zu solgen, weil sie eine Falle hinter solchem Zurückgehen vermutheten, beschränkten sich dann regelmäßig darauf, ihm einige hundert Kanonenkugeln nuplos aus der Ferne nachzusenden.

Bir haben gesagt, daß fich gegen die neue Absicht des Furften Bindischgrag, eine ansehnliche Streitmacht hinter der Gran zu vereinigen,
nichts Erhebliches einwenden ließ, wenn fie nur eben mit Schnelligkeit und Kraft ausgesuhrt ward und die That dem Beschluffe — Entschluß kann
man kaum sagen — auf dem Kuße folgte.

Indeffen der Banus war anderer Meinung; er trat am 12. April dem Projecte des Furften Bindifchgras mit einem andern gegenüber, welches feines Gleichen fucht.

Mit 35 Bataillons, 44 Escabrons und 150 Gefchügen unter bem Ramen der "Sudarmee" wollte er selbst die Officnstve auf Teresiopel ergreisen, und über die Theiß auf Großwardein und Debregin marsichiren; 6 Bataillons und 6 Escadrons sollten bei Besth bleiben; 10 Bataillons und 6 Escadrons vor Romorn; der dann noch versügbare "Rest" der Armee — worunter jest lediglich das Bohlgemuthsche Corps verflanden

werden tann, denn einen andern Reft fucht man nach dem Abjug ber Gudarmee vergebens - follte als "Rordarmee" vorläufig rein befenfiv gur Dedung von Besth und der Belagerung Komorns verwendet werden.

Man bedente, daß dieser Borichlag gemacht wurde Angesichts der ungarischen ziemlich vereinigten hauptarmee, welche eben erst bei Isaszeg und Gödöllö gesiegt hatte ober welcher der Sieg mindestens von den Desterreichern zuerkannt war und die jest im Marsche auf Romorn war, und man wird gestehen muffen, daß die Ungarn sich nichts Besseres hatten wunschen können als die Ausführung dieses Borschlages. Bindischgraß ging denn doch auf den banalen Unfinn nicht ein.

Die Relognoszirung vom 13. gab, wie ermähnt, tein Resultat; bagegen lief ein Rapport des Oberst horvath, welcher von Ofen über Sz. Endre das rechte Donauuser auswärts zur Beobachtung der Ungarn und Berhinderung eines Brudenschlags bei Dunaleszi detachirt war, ein, demzufolge man westlich von Baipen deutlich ein ungarisches Lager bemerke, welches auf 12000 bis 15000 M. geschätt werde. Görgen, Damianich und Rlapfa befänden fich dort.

Test zweiselte Bindischgrat auch nicht mehr, daß er nur noch ein schwaches ungarisches Corps öflich Befth gegen fich habe. Die Anftalten zur Bersammlung der Streitkrafte am rechten Granufer, welche am 12. besichloffen worden war, hatten nun also unverweilt ins Leben treten tonen und muffen.

In-der That sette auch Windischgraß noch am 13. sammtliche Bruckenequipagen der Armee nach Dorog, sublich von Gran, in Marsch, um bei Gran über die Donau, vorkommenden Falls über den Granfluß so viele Brucken als möglich schlagen zu können, und er wies den Intendanten der Armee an, in der Gegend von Gran die Berpflegung für 35000 M. und 8000 Bferde zu beschaffen.

Doch die Truppen wurden keineswegs auch sogleich auf Gran in Marsch gesetzt, vielmehr sollten sie am 14. noch einmal oftwärts Besth Arbeit bestommen; Bindischgräß hatte fich vorgenommen, Aulich eine Lehre zu ertheilen, dafür daß derselbe sich unterfangen hatte, den Fürsten zu hanseln. Um 3 Uhr Morgens sollten zu diesem Behuse das 1. und 3. Corps aus ihren Lagern gegen Aulich aufbrechen. Die Detailanordnungen für den Angriff wurden nach Bindischgräßens beliebter Manier der Berein barung der beiden Corpscommandanten, Jellachich und Schlick, überlassen.

Raum hatten diese den Befehl erhalten, als fie fich auch schon Rachts um 111/2 Uhr bei Bindischgraß einfanden, um ihm das Resultat ihrer 24 \* Bereinbarung mitzutheilen. Es war der Rath, bas Unternehmen bei Seite ju laffen, da bas Defile von Reresztur von den Ungarn fo ftart befest fei, daß feine Forcirung jedenfalls viele Schwierigkeiten bereiten werde.

Dieg mar bas lette der Feldherrnleiden des Furften Bindifdaras. Amei Stunden fpater, am 14. April Dorgens 11/2 Uhr brachte ber fais ferliche Alugeladjutant Gr. Brbna ein Sanbichreiben bee Raifere Frang Joseph, durch welches Furft Bindifchgras vom Obercommando ab und an das taiferliche Boflager nach Ollmus berufen ward. Daß Furft Windifchgras einen boben Grad von Unfabigfeit ju bem Boften eines Dberfeldberrn erwiesen batte, gebt aus unferer Ergablung mit bochfter Rlarbeit bervor. Bindifdgrag hatte niemals an die Spige einer Armee geftellt werden follen, Die etwas Anderes ju thun hatte, ale einen Stragentumult "energifch" ju unterbruden; aber um ihm gerecht ju werben, mußte man jugeben, daß er immer noch mehr werth war ale ber phantaftifche Bofintriquant Jellachich und daß Diefer lettere bem Furften bas Leben und Birten mahrhaftig nicht leicht machte. Der Bechfel im Obercommando gerade in dem enticheidenden Momente, in welchem wir jest die Armee miffen und in welchem fie auch ber bof miffen mußte, war jedenfalls eine Diefer Dagregeln, bei welchen alle Rritif aufhort.

Bin difchgrat gab fogleich fein Commando proviforifc an Bellachich ab.

Der wirkliche neue Obercommandant war der Feldzeugmeifter Belden, der erfte Besteiger des Monte Rosa, deffen wir auch schon öfter in biesen Blattern Erwähnung gethan haben.

Geboren 1782, trat Welden schon 1798 in den Militärdienst und zwar in den würtembergischen, in welchem er die Feldzüge von 1799 und 1800 gegen die Franzosen mitmachte. Aus demselben ging er in kaiserlichen Dienst über. Er nahm in diesem an den Feldzügen von 1805, 1809, 1813 in Italien, 1815 an der Alpengrenze gegen Suchet, 1821 gegen Biemont, stets im Generalquartiermeisterstade Theil, ward 1828 Generalmajor, 1836 Feldmarschallieutenant, und erhielt 1844 das Generalcommando in Thyrol. Obgleich ebensogut dem alten Regime angehörig als der Kurst Windischgräß war Welden doch ein Mann von freierem Blick und von wirklich militärischer Bildung. Wie allen Generalsstadsossischer des alten Regimes klebte freilich auch ihm die Neigung an, die ganze Kriegsschrung vom Terrain allein abhängig zu machen, mit Borliebe vertiefte er sich in Terrainstudien und entwickelte aus diesen Operationsmaximen und Operationspläne, welche er vielleicht für seine Berson besser verstand als er sie andern verständlich zu machen wußte. Bor vielen Generalstadsossissieren

bes öfterreichischen Beeres batte er ben Bortheil genauer Renntnig Des Details ber Leitung des Beeres in feinen großeren Bewegungen voraus. 3m Sabre 1848 erwarb er fich mabres Berdienft durch die Art, in welcher er die Berbindung der Armee Radeglys bei Berona mit Tyrol eröffnete und offen hielt; er ward barauf an die Spige bes zweiten Refervecorps im Benetianifchen berufen und mußte auch bier mit geringen Mitteln ju leiften, zwar nicht was der Sof erwarten mochte, doch was menschenmöglich war. Endlich im Rovember 1848 erhielt er das Gouvernement von Bien. Er fab bier zwar viele "baffermannifche Bestalten", doch regten diefe feinen Born nicht fo auf, wie etwa benjenigen bes hochmuthigen Furften Binbifcgrag; er war eben ein Mann von freierem Blid, wie ibn die Bildung gibt, und felbft feine Standrechtstheorieen mußte er mit altichmabifchem humor gu murgen, und die unbezwingliche humanitat bes gebildeten Mannes brach bei ibm durch, auch wo er fie guruddrangen wollte und fie gurudgudrangen fur feine Bflicht hielt. Aus feiner humanen Befinnung beraus, wie aus bem Berftandnig, welches dem Stochfoldaten nothwendig abgeben muß, fur allgemeinere Berbaltniffe, that Belden Bieles, mas ihm allerdinge einen Unfpruch auf ben oft lacherlich gemachten Titel "Bater Belden", ben ibm die Biener Burger ertheilten, vollständig gibt. Obgleich über 66 Jahre alt, war er doch auch jest noch forperlich ruftig und von einem unbezwinglichen Thatigkeitetrieb, ben wir ichon aus der Urt, wie er unablagig ben Rrieg in Ungarn zu unterftugen trachtete, zu erkennen vermochten, wenn dabei auch bin und wieder ein Fehlgriff, ein Irrthum der lebhaften Phantafie mit unterlief. Auch ale Schriftfteller ift Belben aufgetreten. Er bat ben Weldzug von 1809, jenen von 1812 in Rugland, dann den Rrieg der Defterreicher gegen Kranfreich 1813 und 1814 beschrieben. Endlich bat er uns in feinen "Episoden aus meinem Leben" Die Ergablung feiner Erlebniffe in den Jahren 1848 und 1849 in Italien. Wien und Ungarn binterlaffen.

So war der Mann beschaffen, welchem in dem hochst fritischen Momente des ungarischen Krieges die öfterreichische heerführerschaft übertragen
wurde. Die Bahl war so gut, als sie unter den obwaltenden Umstanden
nur sein konnte. Bard Belden nicht berufen, war dann nicht ernste Gesahr
vorhanden, daß dem blodfinnigen Banus, der von Führung einer Armee
nicht viel verstand, das heeresobercommando anvertraut wurde? Belden
hat auch in Ungarn während der Beit seines Commandos, um es gleich
von vornherein zu sagen, Alles gethan, was gethan werden
mußte und unter den obwaltenden Umständen gethan werden konnte. Als einen Fehler kann man es ihm etwa anrechnen, daß

auch er die Gefahr der Lage und die Rraft der Ungarn unterschätte. Aber wenn er uns die Erfolge der Ungarn daraus erklart, daß fie eben gegen alle Regeln der Strategie handelten, so daß ein gelernter General ihre Schliche gar nicht fur möglich halten konnte, so gerathen wir schon wieder in Zweifel, ob das Ernft fein soll, oder ob da der schwäbische Schalk dem Alten in den Nacken stach.

## Das Treffen bei Ragy Sarlo.

Bir muffen nun junachft die Bewegungen der Truppen verfolgen, welche nach bem Borigen das Bohlgemuth'iche Corps hinter der Gran bilben follten.

Die Division Jablonowski ging am 12. April bei Remend an bas rechte Granufer zurück und rückte am 13. und 14. ben Fluß auswärts nach Ralna. Die Gran war in dieser Zeit bedeutend angeschwollen, im untern Laufe ausgetreten und bot hier große Schwierigkeiten für einen Uebergang, so daß man mit ziemlicher Bestimmtheit darauf rechnen konnte, die Ungarn wurden einen solchen nur an der obern Strecke zu bewerkstelligen suchen. Eine Escadron der Division Jablonowski war als Arriergarde in Bselast zurückgelassen. Am 13. vereinigte sich mit Jablonowski der größte Theil der Brigade Teuchert.

In ber Racht vom 13. auf ben 14. trafen im hauptquartier gu Ofen verschiedene Rapporte ein, aus denen hervorging, daß am 13. Mittags 2 bis 3 ungarische Brigaden oder Divifionen in Ipoly Sagh eingeruckt seien, eine weitere in Baigen stehe und die ungarische Armee durch das Gebirge gegen Leva in Bewegung sei, um bei Ralna die Gran zu überschreiten.

Auf diese Rachrichten hin sendete der provisorische Armeecommandant Bellachich, der jest wohl an nichts anderes dachte, als die Armee in seinen samosen Offensivplan — Operation an die untere Theiß — so weit als möglich hineinzureiten, damit sie Welden dann nicht wieder herausziehen könne, dem Fürsten Jablonowski den Besehl, sich sogleich von der obern Gran an die untere hinadzubegeben. Da der Feind sich mit bedeutenden Raffen an die obere Gran bewege, sei es zweckmäßiger, den Fluß nur zu beobachten.

Jablonoweti remonstrirte bagegen, indem er anführte, daß über die untere Gran ein Uebergang des Feindes jest taum möglich, über die obere immerhin noch ichwierig fei und daß folchergestalt auch eine kleinere Streitmacht hier genügen konne, ihn gang zu verhindern. Indeffen wiederholte Jellachich feinen Befehl und Jablonowott leiftete ibm benn Folge. Am 16. April traf er wieder in Remend ein. hier waren unterdeffen am 15. auch die beiden Brigaden herzinger und Theiffing eingetroffen.

Die Brigade Beigl erhielt am 12. April ben Befehl, von der Bfitwalinie junachft uber Berbete nach Röboltut abzuruden, fie ward dann in ben folgenden Tagen nach Bartanb gezogen.

Das gange Bohlgemuth'iche Corps, welches wir von nun ab das 4. Armeecorps nennen wollen, war also beisammen.

Belden begab fich am 16. Abends von Bien nach Breeburg. hier traf er mit Bohlgemuth jusammen und ertheilte demselben seine Infruttionen. Bohlgemuth sollte vor allen Dingen fich genau über die Lage der Sachen, die Stellung des Feindes zu unterrichten suchen; unter allen Umftanden aber seine Krafte gegen die obere Gran, als denjenigen Theil des Fluglauses richten, an welchem ein Uebergangsversuch des Feindes am wahrscheinlichften war.

Doblgemuth reiste nun noch in der Racht ab und übernahm am 17. April ju Remend bas Commando des 4. Armeecorps.

Es war ficherlich nicht vortheilhaft fur ihn, so in ber eilften Stunde auf einem ihm gang fremden Rriegstheater wie ein deus ex machina ersichenn zu muffen. Wenn er überhaupt Fehler gemacht hat, so trifft die Schuld baran nicht ihn, sondern diejenigen, welche mit ihren Windischgratz und Jellachich so lange wirthichaften, als es irgend möglich scheint und dann endlich, wenn es zu spat ift, die tuchtigen Manner ruft, die fich jest auch nur noch blamiren können.

Bohlgemuth, nachdem er taum Beit gewonnen, fich halbwegs uber die Lage zu orientiren, beschloß, sein Corps auf die beiden Straßen zu verseßen, welche einerseits von Sz. Ghörgy über Ragy Sarló, Csete, Sz. Millós, andererseits Uj Bars (Novy Tetow), Bese, Surany und Reuhausel nach Komorn führen, sich also zu Deckung der Belagerung des letteren Plates dem Feinde grad in den Beg zu legen.

Es ift unzweiselhaft, daß etwas viel Besseres hatte geschehen, daß 3. B. Bohlgemuth das rechte Granuser auswärts concentrirt batte über Bselesz vorrücken können, während er nur den obern Granlauf durch Batrouillen beobachten ließ. Aber wer wollte Bohlgemuth einen Borwurf daraus machen, daß er das nicht that, der nur irgend die Dinge überschaut? Ein neues Obercommando, ein neues Corpscommando im entscheidendsten Augenblick und dazwischen Iellachich als provisorischer Obercommandant zu Ofen!

In ber Racht vom 18. auf ben 19. bimafirte Die Divifion Jablo-

noweti, Brigaden Strasdit und Dreihann — nach Bohlgemuthe erften Anordnungen — an der Straße von Ragy Sarlo bei Ragy und Ris. Malas, dahinter bei Cfele die Brigade Herzinger, hinter ihr, immer an derselben Straße, bei Jaszfalu die Brigade Beigl. Links von Jablonowsti an der Suranyer Straße standen die beiden Brigaden Teuchert und Theiffing bei Beill und Bese.

Belden hatte, nachdem er Simunich vor Komorn besucht und hier Alles in Ordnung gefunden, noch am 17. sein hauptquartier nach Gran verlegt und von hier aus Besehl nach Ofen gesendet, daß die Division Cforich, Brigaden Byg und Colloredo, sofort in einem Marsche nach Gran abzuruden hatten, während die beiden Corps von Schlick und Jellachich sich noch immer am Ratos mit dem armen Aulich abrackerten, der sich sehr wenig um sie bekummerte und fortgesetzt von seinem alten System beständiger Beunruhigung, salls er selbst nicht beunruhigt ward, ruhigen Ausweichens, sobald man ihm auf den Leib rückte, mit eben sogroßem Ersolge als Geschick Gebrauch machte.

Am 18. April tam die Division Cforich in Gran an; auf Befehl Beldens mußte die Brigade Bh f am 19. nach Remend abruden; ein Detachement ward bei Kövest an ber Eisenbahn über die untere Gran nach Salfa vorgeschoben und die Brigade Colloredo blieb in der Stadt Gran.

Ungarischer Geits erreichten am 15. April schon bas linke Granuser auf dem rechten Flügel bas 3. Corps (Damjanich) bei D Bars (Starp Telow), im Centrum bas 1. Corps (Rlapka), bei Ragy und Ris Szecse, auf dem linken Flügel die beiden Divisionen des 7. Corps (Gaspar) bei Bsemler und Naghob.

Die Ungarn fanden ganz unerwartete llebergangsschwierigkeiten. Sie hatten eine einzige Bockbruckenequipage bei sich, welche, da der Fluß angesichwollen und über seine Ufer getreten war, kaum zur Ueberbruckung der balben Breite des Flusses ausreichte. Es mußte also vor Allem Bruckenmaterial beschafft werden. Am Geringsten waren die Hindernisse der Ueberbruckung bei D Bars für das 3. Corps, und überdieß lag es in Görgeps Blan, dieses zuerst übergehen zu lassen, damit es, am rechten Granuser hinabruckend, die Bruckenschlage zwischen Szecse und Kalna für das 1. Corps, bei Zemler für das 7. Corps decke.

Obgleich die Ueberbrudung bei & Bars an fich die geringften Schwierigkeiten barbot, und außerdem alles vorräthige Material dem 3. Corps zur Berfügung gestellt ward, tam boch wegen Unfahigteit des daselbst commandirenden Genieoffiziers der Brudenschlag im Centrum fur bas 1. Corps am frühesten, in der Nacht vom 17. auf den 18. April zu Stande; die

Brude bei Bfemler fur ben linten Flugel follte ber Rechnung nach am 19. fertig werden, wogegen fich über biejenige bei D Bars fur ben rechten Flugel gar nichts Beftimmtes fagen ließ.

Obgleich fich am rechten Ufer der obern Gran bisher die Defterreicher noch nicht gezeigt hatten, ichien es doch, daß man fie jeden Augenblid erwarten mußte, und wenn fie tamen, ehe man eine ansehnliche Macht über den Fluß hatte, tonnten fie noch immer den Uebergang ftoren.

Gorgen ordnete daber an, daß am 18. April nicht bloß das 1., fondern auch das 3. Corps die Brude im Centrum bei Szecfe-Ralna überschreite und vorwärts Stellung nehme; nur die beiden Divifionen des 7. Corps follten noch am linten Granufer bleiben, um fpater auf der Brude von Ziemler überzugehen.

Demgemäß ftand am 18. Abends das 1. Corps bei Löf und Alfó Bell, links davon das 3. Corps bei Dereszlenn und Endröd (Andrejowa), mit einem Detachement an der Gran bei Beszele zur Deckung des Brückenschlags bei Zsemler, die beiden Divisionen des 7. Corps bei Ragyod, Zsemler und Sz. György. Das Hauptquartier war in Leva. Am 19. Morgens sollten das 1. und 3. Corps auf Ragy Sarló vorrücken, das 7. Corps, sobald die Brücke von Zsemler fertig wäre, über diese am rechten Granuser abwärts. Klapka sendete schon am 18. eine Streifschaar nach Ragy Sarló voraus.

Die Rachrichten, welche Bohlgemuth am 18. Abende über die Ungarn hatte, beschränkten sich darauf, daß dieselben bereits am Tage in der Gegend von Ragy Sarlo Lebensmittel requiritt, ihren Uebergang bei Ralna aber noch nicht vollendet hatten. Am 19. wollte er nun gegen Ralna vorruden.

Am Morgen diefes Tages sendete er eine Bartie nach Ragy Sarlo vor, welche dieses von den Ungarn besetht fand, ohne jedoch über die Starte etwas beigubringen. Morgens um  $5^1/_2$  Uhr erhielt nun die Brigade Dreibann Befehl den Ort ju nehmen und vertrieb naturlich das schwache ungarische Detachement mit leichter Rube.

Das 1. und 3. Corps ber Ungarn hatte fich schon vor Tagesanbruch in Marich geset; der rechte Flügel, die Division Desemss vom 1. Corps, sollte von Alfo Bell auf Ragy Sarlo gehn, der Rest des 1. und das gange 3. Corps über Endröd und Hölveny gleichsalls nach Ragy Sarlo und von dort auf Jaszfalu.

Rlapta befand fich bei der Avantgarde der hauptcolonne; bald tam ibm das von Nagy Sarlo vertriebene Detachement mit der Rachricht entgegen, daß der Ort von den Defterreichern befest fei.

Er eilt darauf nach bolvenn vor, von wo er Ragy Sarlo und bie noch in der Entwidlung begriffenen Defterreicher überfieht.

Rlapta beschloß, fie daran ju verhindern und Ragh Sarlo angugreifen; er ließ Dam janich um Unterflugung bitten, worauf dieser auch sogleich die Diviston Bysocki vorsendete. Auch die Divisionen des 7. Corps wurden von dem Rampse, der zu erwarten ftand, in Renntniß gesetzt.

Etwa um 9 Uhr erschien die Brigade Dipold von der Division Desemsty in dem Balde nordwestlich Nagy Sarlo, also auf dem äußersten rechten Flügel der Ungarn; gleichzeitig rückte die Division Razinczy (früher Mariásy) vom 1. Corps gegen die Front von Nagy Sarlo vor, und links von ihr die Division Bysocki vom 3. Corps gegen die Ostsseite der Stadt. Nagy Sandor mit der Ravallerie des 3. Corps erhielt den Beschl, die linke Flanke gegen die Gran hin zu sichern; die Brigade Bobich der Division Desemsty und die Division Knezich vom 3. Corps wurden als Reserve nach hölven pagagen.

Um 10 Uhr Morgens begann der Angriff auf Nagy Sarlo; Artifleriefeuer eröffnete ihn; nachdem diefes über eine Stunde gedauert hatte, gingen Razinczh und Bhodi in Sturmcolonnen vor und drangen in den Ort ein; in diefem tam es zu einem heftigen Strafenkampfe. Endlich ward die Brigade Dreihann hinausgeworfen.

Bohlgemuth ließ nun die Brigade Strasdil vorruden, mahrend Dreihann fich von Reuem sammeln und als Reserve folgen mußte. Roch einmal drangen die Desterreicher in die Stadt, mußten indessen dieselbe doch bald wieder raumen. Bohlgemuth gab jest vorerft einen nochmaligen Bersuch auf und ordnete die Division Jablonowski auf den beherrschenden Boben sudwestlich der Stadt.

Damjanich und Rlapta, nachdem fie die Stadt besetzt hatten, dachten jest daran, Bohlgemuth auch aus seiner neuen Aufftellung zu verstreiben und Ragy Sandor erhielt Besehl, mit seiner Ravallerie an dem Angriff gegen Jablonowstis rechte Flante Theil zu nehmen, als gerade in entgegengesetzter Richtung, in der rechten Flante der Ungarn im Balde von Hollveny ein neuer Rampf entbrannte.

Die Brigade herzinger namlich, bei Cfete, war, ale fie das Geschusfeuer von Ragy Sarlo ber borte, von dort aufgebrochen und in der Richtung auf Endröd vorgeruckt, um solchergestalt die Berbindung zwischen
der Division Jablonowafi und den beiden Brigaden Teuchert und Theissing,
welche ganz isolirt an der Suranper Strafe bei Bese kanden, berzuftellen.

Berginger fließ nun auf Dipold im Bolvenyer Balbe und trieb benfelben gegen die Brigade Bobich jurud. Gunon, ber wie befannt

schon zu Tisza füred vor bem Beginne der gegenwartigen gludlichen Offenfive zu einem der beiden eventuellen Commandanten von Romorn ernannt
war, dem es aber noch nicht hatte gelingen wollen, durch das öfterreichische Cernirungscorps in den Plat zu gelangen, befand fich als Freiwilliger auf
dem Schlachtfelde. Er führte sofort die Brigade Bobich vor; auch Rlapta
eilte herbei und den vereinten Anstrengungen beider gelang es, herzinger
wieder aus dem Walbe heraus in der Richtung auf Cfete zurückzutreiben.

Run, zwischen 3 und 4 Uhr Nachmittags schiedten fich Damjanich und Rlapka an, aus Nagy Sarlo hervorbrechend, der Division Jablonowski den Gnadenstoß zu geben, doch die Anstalten dazu verzögerten sich, da Nagy Sandor in dem schwierigen Terrain mit der Ravallerie nicht vorwärts kommen konnte. Wohlgemuth, der eine bedeutende Uebermacht sich gegenüber sah, hatte den Rückzug schon beschlossen, hielt aber doch in seiner Stellung auf den Höhen noch aus, um die Ungarn hier zu beschäftigen und dadurch den beiden Brigaden zu Bese Zeit zu geben, ihren Rückzug zum Anschlusse an ihn gegen Jäszfalu hin anzutreten und ihnen einen Borsprung zu verschaffen.

Da erichien aber auch Boltenberg mit der Ravallerie des 7. Corps über die fertig gewordene Brucke von Bemler auf dem Schlachtfelbe. Run nach 4 Uhr Nachmittags trat Wohlgemuth den Ruckug über Cfeke auf Reuhaufel an, welches er am 20. erreichte, nachdem er an der Bitwa von der Brigade Beigl aufgenommen war. Die Ungarn verfolgten den weichenden Feind auf Cfeke und Fajkurt. Roch am Abende spat wurden stein ihrem Rucken durch ein Seitendetachement der beiden Brigaden von Bese allarmirt, welches sich in den holvener Bald verirrt hatte, hier aber zum größten Theil gesangen gemacht ward.

Sorgen hatte an dem Rampfe von Ragy Sarlo gar nicht Theil genommen, er war den ganzen Tag auf dem Schlosse von Leva geblieben, von wo er den Gang des Gesechtes am besten glaubte übersehen zu können. Ordonnanzosisziere hatte er theils in den zum Hauptquartier für den 19. bestimmten Ort am rechten Granuser vorausgeschickt, um recht sicher von den wichtigen Borfallen auf dem Schlachtseide unterrichtet zu werden, theils andere nach der Brücke von Bemler, um sobald als dieselbe fertig ware, ihre Bollendung zu erfahren. Dennoch erhielt er die Kunde von dem Aussall des Tressens erst spat Abends am 19. durch eine Meldung von Damjanich, und daß die Brücke von Zsemler fertig sei, ersuhr er zu derselben Zeit erst dadurch, daß über sie am Abend ein Berwundeter-Transport in Leva eintras. Erwähnt muß noch werden, daß der ungarische Obergeneral, sobald er Kanonendonner von Nagy Sarlo her vernahm, ein

Detachement von der Colonne des hauptquartiers an der Ralna er Brude aufftellte, um etwaige ungarische Fluchtlinge vom Schlachtfelde, welche das linte Granufer ju gewinnen suchen mochten, am rechten aufzuhalten. Diese Borfichtsmaßregel erwies fich im vorliegenden Falle als überfluffig.

Ihren eigenen Berluft geben die Ungarn auf 600 M.; ben der Defterreicher ju 2000 M.; die Besterreicher selbst geben ihren Berlust nur zu
800 bis 900 M. Die Wahrscheinlichkeit spricht eher fur die ungarische Angabe, da es sestscheht, daß viele österreichische Einzeltrupps versprengt und
ermudet auf dem Schlachtselbe liegen blieben und dann fast wehrlos in der Racht und am folgenden Tage den Ungarn in die Hande sielen.

In der nacht vom 19. auf den 20. lagerten bas 1. ungarifche Corps bei Fafturt, bas 3. bei Fato Bezetent und Malas, bas 7. bei Bfeles an der Gran.

Am 20. April rudten bas 1. und 3. Corps, bei benen fich unterwegs nun auch Görgen einfand, bis Jaszfalu vor; die beiden Divisionen des 7. Corps aber mußten das rechte Granuser abwärts ziehen. Bei Remend fließen sie auf die Brigade Bys, welche zu einem Ruckzuge gezwungen ward, den sie übrigens ohnedieß schon Beschl erhalten hatte anzutreten. Sie litt auf diesem Ruckzuge nicht wenig von einem zufälligen Umftand. Die Streifcolonne unter Horvath nämlich, welche Görgen von Baigen zur Deckung seiner linken Flanke lange dem linken Donauuser aufwärts entsende hatte, hatte über Szalka die Gran gegenüber Kemend erzeicht und begleitete nun die Brigade Byß auf beren Rückzug gegen Parkan, indem sie von Zeit zu Zeit ihre zwei Geschüge aussahren ließ und mit diesen über die Gran siniber in die österreichische Colonne hineinseurte.

Das Detachement von horvath follte ursprunglich jur Bereinigung mit bem 7. Corps die Gran bei Remend passiren, doch tam der Bruden-schlag hier nicht zu Stande und es mußte am linten Granuser auswarts nach 3 cm ler ziehen, um die dortige Brude zu benuten.

Bohlgemuth ließ am 21. an ber Reitra nur die beiben Brigaden herzinger und Beigl zur Beobachtung zurud und ging mit dem Rest feines Corps bei Sellye hinter die Bag zurud, wo er bei Dealt die Brigade Strasdil, bei Sellye die Brigaden Berrin (früher Teuchert) und Theiffing, bei Bag Kiraly falva die Brigade Dreibann aufstellte.

Da nun ju gleicher Zeit die Brigade Soffan vom Cernirungecorps bes F.-M.-L. Simunich an ber Bagdonau und auf der Schutt ihren Ruckjug antrat, so war fur Gorgen am linken Donauufer kein hinderniß mehr, die Bestung Romorn ju betreten. Am 21. April ruckten bas 1. und 3. Corps nach S. Beter vor und schoben ihre Bortruppen an die Istwa; das 7. Corps mußte fich von der Gran rechts wenden, um über Köbölkut die Bereinigung mit dem 1. und 3. Corps zu suchen. An dem gleichen Tage gelang es Guhon mit 60 Hufaren nach Komorn zu kommen, wohin er die Rachericht des schon ganz in der Rabe befindlichen Entsages brachte und wo er das Festungscommando sogleich übernahm.

In ber Racht vom 21. auf den 22. April wurden die Uebergange über die Bfitwa bergeftellt, und am 22. rudten die ersten Truppen des Rlapta'ichen Corps in Romorn ein, der Rest des 1. und das 3. Corps bezogen ein Lager vor dem Bagbrudentopfe und die beiden Divisionen des 7. Corps tamen von Röböltut zum Theil nach Bator Resti.

Das Streifcorps von horvath hatte Befehl, sobald es bei Zsemler über bie Gran gegangen mare uber Berebelh an die Reitra vorzurucken; vorläufig wurden 4 Escadrons vom Gros der Armee in der Nacht vom 20. auf den 21. April von Jaszfalu nach Berebeli gesendet.

Die Divifion Rmeth erhielt auch unmittelbar nach dem Treffen von Ragy Sarlo ben Befehl, von Baigen nach Bartan ju marichiren.

Als Amety am 23. bei Parkany angekommen war, sollten nun auch die beiden andern Divisionen des 7. Corps von Bator Reszi und Köbölkut nach Romorn gezogen werden, boch auf verschiedene Berichte hin, daß die Desterreicher von der Wag her aufs Neue in die Offenstwe überzugehen drohten, ward dieß dahin abgeandert, daß diese beiden Divisionen, jest unter dem Commando Poltenbergs, da Gaspar eben seinen Abschied genommen hatte, nach Bajcs und Perbete in der Richtung gegen Reubausselb in abrücken mußten.

Der Entsat Romorns am linken Donauufer war am 22. April vollendet. Es fehlte jest noch daran, den Entsat auch am rechten Ufer zu
bewerkstelligen, an welchem noch immer Simunich mit der Brigade Lederer
bem Donaubrudentopfe gegenüberftand.

Bare die Shiffbrude, welche ben Donaubrudentopf mit der Stadt verband, noch im Stande gewesen, so hatte es nichts Leichteres gegeben, als noch am 23. April das ganze 1. und 3. Corps mit einem Theile der Festungsbesagung, welchen dann bald auch das 7. Corps folgen tonnte, an das rechte Donauuser hinüber zu werfen, um die einzige Brigade Lederer zu vertreiben und Alles abzusangen, was österreichischer Seits von Ofen her sich langs des rechten Donauusers zuruckzog. Indessen, wie uns bekannt, war die Schiffbrude durch das Feuer der Batterieen Simunichs zerftort.

Borgens erfte Arbeit war es nun, die Schiffbrude durch etwas Soliberes, der Zerftorung weniger Ausgesettes, namlich eine Blogbrade, fo schnell als möglich ersesen ju laffen. Das Borurtheil der Technical hatte den Grundsat ausgebrutet, daß über die Donau bei Komorn wie Flogbrude eine. Un möglichteit seil Mit Muhe mußte daher erft das Material zu einer solchen herbeigeschafft werden, da Gorgen sich vorgenommen hatte, einmal dem Borurtheil der Techniker nicht allzwiel zu trauen, woran er jedensalls sehr recht that. Es war jedensalls eine große Leiftung, daß trog der erschwerenden Umftande schon in der Nacht vom 25. auf den 26. April die Flogbrude fertig wurde.

Belden Unterschied es aber gemacht haben wurde, wenn an die herstellung dieser Brude früher gedacht und auf tieselbe aller Fleiß, alle Muhe, wie dann auf ihre Erhaltung verwendet worden ware, so daß fie schon am 23. April benuft werden konnte, dieß werden wir alebald zu beurtheilen vermögen, wenn wir une jest zu dem öfterreichischen hauptquartier wenden.

## Mudzug der Defterreicher von Ofen-Befth; Entfag Romorns auf bem rechten Donauufer.

Am 19. April, dem Tage des Treffens von Nagy Sarlo hatten Bellachich und Schlick noch einen Ausfall von Besth gegen Aulich gemacht, bei welchem fie nun endlich die wohlbegrundete Ueberzeugung gewonnen hatten, daß diefer fie vollständig an der Rase herumgeführt habe.

- Belden, der sich noch am 20. April Bormittage zu Gran befand, erhielt hier diejenigen Rachrichten über das Treffen von Ragy Sarló, welche ihm zeigten, daß die öfterreichische Armee mit der Wiedererobes rung Ungarns von Reuem anfangen muffe.

Er ertheilte der Brigade Buß den Befehl, fich vom linken Donaunser sogleich nach Gran zurudzuziehen, dann die Donaubrude abzubrechen. Die Brigade sollte darauf nach Tata (Dotis) marfchiren, um fich mir Simunich oder vielmehr mit der Brigade Lederer in Berbindung zu sesen; Colloredo sollte vorläufig in Gran bleiben; die Division Edmund Schwarzenberg, des 2. Armeecorps, welches jest unter den Befehl Cforiche gestellt war, von Dien gegen Gran aufbrechen.

Am Rachmittage bes 20. April begab fich bann Belten felbft nach Dfen, wo er am Abende eintraf, fich möglichft Ginficht in tie Berhaliniffe ter Armee zu verschaffen suchte und banach feine Blane machte.

Ueber bie Starte ber Armee erfuhr er folgendes:

Das 1. Armeecorps, Jellacich, welches vor Best ftand, jabite 141/3 Rataillons, 21 Escadrons, 54 Geschütze oder 12500 DR. (einschließ-lich der & Trie).

Das 2. neccorps, Cforich, welches ben neueften Anordnungen gufolge bei Dotis, Gran und zwischen Gran und Dien fteben follte, 111/3 Bataillons, 17 Gecabrons und 57 Befchute, 12000 M.

Das 3. Armeecorps, Solte, vor Befth 151/3 Bataillons, 6 Escadrons, 45 Gefchuge oder 14200 DR.

Das 4. Armeecorps, Boblgemuth, im Rudjug hinter Die Bag, 16 Bataillons, 11 Escadrons, 30 Gefduge ober 13200 DR.

Die Artilleriegeschüpreserve, einschließlich 72 Belagerungegeschügen vor Romorn 102 Gefduge mit 2000 D.

Simunich vor Romorn ohne die Brigade Beigt, jedoch einschließlich eines tleinen Corps, welches unter F.- M.- L. Burich im Batonber Balbe fireifte, 122/3 Bataillons, 7 Escadrons und 31 Feldgeschute oder 8900 D.

Das galizische Corps des F.-M.-L. Bogl, noch in Galizien, 11 Battaillons, 8 Escadrons und 24 Geschütze oder 7800 M.

Dieß war der Beftand der Truppentheile, welche man jur haupfarmee ju rechnen pfiegte. Er belief fich alfo auf wenig mehr als 60000 M. Der Krantenftand betrug ju dieser Beit 10068 M. und die Krantheiten nahmen in Folge der Strapaben, der schlechten Berpflegung und Bekleidung, auch wohl der Witterungswechsel im Fruhling beftandig zu.

Bon ben abgetrennten Corps Rugents, Toborovichs auf bem ferbifchen Rriegsschauplage, Maltowstis, früher Buchners, auf bem fiebenburgifden Rriegsschauplage, wußte man wenig mehr, als daß es ihnen schlecht ging und wenig auf fie zu rechnen fei.

Eine Armee von 60000 DR. ift allerdings eine nicht zu verachtende Streitkraft, — wenn fie zusammen und unter der hand eines Führers ift. In Bezug auf die öfterreichische Armee war indessen diese Bedingung nicht im Mindeften erfüllt. Die eigentliche zusammenbesindliche hauptarmee bildeten am 20. April das 1. und 3. Corps, etwa 26000 DR., wogegen die Ungarn im 1., 3. und zwei Divisionen des 7. Corps, ungefahr 32000 DR. beieinander hatten, die sich noch durch Theile der Komorner Besatung versstärten konnten. Bedenkt man nun noch die Masse von Kranken, mit welcher die öfterreichische Armee belastet war, die mangelhaste Berpstegung, den Biderspruchsgeist bei den Unterbesehlschabern, beides Dinge, welche ebenso wie die Zerpslitterung des Heres die verkleidete Große-herrn-Kriegführung des berühmten Feldmarschalls Windischgräß herbeigeführt hatte, so wird wohl

tein Berftandiger ben alten Belben tabeln, wenn er nach dem erften Blicke, den er in den abscheulichen Sumpf gethan hatte, als nachstliegendes Bedursniß erkannte: du mußt vor allen Dingen suchen, zuerst die Armee wieder unter deine hand zu bringen, so daß du sie wirklich commandirst und nicht Beter und Baul alle Augenblicke sich bemüßigt sinden können, mit drein zu reden und Anträge zu stellen, wie es bald nachher in der badischen Insurrectionsarmee Mode war, worüber von den Leuten, die es um kein haar besser machten, so viel gelächelt worden ist.

Die Armee unter die Sand des Führers zu bringen, das war nicht anders zu bewerkstelligen als durch einen Ruck zu g. Diefen ordenete Belden sogleich an und dafür, daß er diesen Entschluß überhaupt faßte, dann daß er ihn unentwegt durchführte, endlich dafür, daß er diesen Rückzug in seinen Einzelheiten so zweckmäßig regelte als es unter den obwaltenden Umständen nur möglich war, verdient Welden das bochfte Lob.

Schon bei bem Entichluffe batte er einen fcweren Rampf ju befteben. Sein Commando mit einem Rudjuge beginnen, bas ift mabrhaftig feine leichte Aufgabe, und gar mancher Beneral gewöhnlichen Schlages mochte es taum über fich gewonnen haben, felbft wenn er die Rothwendigkeit ertannte, ibr ohne Befinnen nachzugeben, ohne etwa noch eine Brobe ju machen, ob fic Die Dinge doch nicht andere gestalten liegen. Run tam aber bie Ausfubrung. Und dieg war das noch fdwierigere. Dan ftelle fich nur recht lebhaft vor, daß Jellachich fowohl ale Schlick unter bem Commando des Rurften Bindifchgrat baran gewöhnt maren, jeden Befehl, ten Diefer gab ihrer Rritit ju unterwerfen, bag ber Banue babei fortmabrend auf feine Sofbekanntichaften pochte, fo dag Binbifdgrat es gar nicht einmal magte, Diefem Batron die Bege ju meifen, felbit wenn er ben blubendften Unfinn jum Borfchein brachte. Die öfterreichifden Golbaten, man muß es jugeben, maren eigentlich niemals von ben Ungarn gefchlagen; fie batten Roth und Strapagen auszufteben gehabt, aber auf ben Rudzugen, Die ohne Berfculben ber Goldaten bis jum Brigadegeneral einschließlich aufwarte, bon ben boberen Subrern angeordnet maren, mabrhaftig nicht meniger ale beim Borgeben. Die Goldaten bis jum Brigadegeneral aufwarte tonnten baber bie Rothwendigfeit eines augenblidlichen, entschiedenen Rudjugs gar nicht begreifen. Belben mußte, daß er bier eine ftille, aber machtige namlich innere Opposition ju überminden batte, und bennoch fcredte ibn bieg nicht Aber felbft bei ber innern Opposition batte es fein Bewenden nicht; naturlich machten fich die boberen Generale ju beren außeren Organen und auch natürlich der blubende Banus an der Spige, er, der am meiften dazu beigetragen hatte, daß der Ruckjug nothwendig geworden war, der stets die hauptursache der Lählnung jeder Angriffsoperation war, der immer zuerst zum Ruckjug geblasen hatte, wo es einmal an ihm lag, auszuharren.

Diefer ware fur jeden Obergeneral, der auf hofgunft rechnete, ein schweres hinderniß gewesen, ja er war von einem folden nicht einmal zu befeitigen. Be lden wußte ibn, wie wir feben werden, zu befeitigen und junachft kehrte er fich nicht an feine poctischen Einreden.

Die Anordnungen, welche Belden traf, um die Armee, wie er fich ausdruckt, "in eine geregelte Stellung jurudzuführen", um fie, wie man fich beffer ausdrucken tonnte, unter seine Sand zurudzubringen, laffen fich mit Allem, was darum und daran hangt, auf dreierlei reduciren.

Erftene follte ber Banus mit feinem auf 15 Bataillone und 26 Gecabrone ober, einschließlich ber Artillerie, auf etwa 15000 D. verftartten Corpe bon Dfen am rechten Donauufer nach bem Guben binabrucken, bort in Glavonien, bem Banat und Gerbien alle verfügbaren Rrafte an fic gie a und foldergeftalt eine ftarte Gudarmee bilden. Ausruftungeftude und Material, um diefe " Gudarmee" wirklich folbatifch formiren ju tonnen, wurden in möglichft großer Menge aus den Ofener Borratben entnommen, auf 5 Dampfern und 11 Schleppfdiffen verladen und nach Effet in Bewegung gefest. Bunachft follte bann bas 1. Armeecorpe, che es biefem Eransporte folgte, bei Befth und nachher fublich Dfen bei Bromontorium noch eine Zeitlang fteben bleiben, um die übrigen Anftalten gur Raumung ber Sauptftabte ju beden. Das Berfahren Belbens mit bem Banus mar ein bochft zwedmäßiges. Erftens namlich murbe man Diefen Storenfried bei ber Sauptarmee los und zweitens murbe man ibn auf eine Manier los, gegen die er felbft nichts batte einwenden tonnen. Gein ewiger Drang nach dem Guden murbe jest befriedigt. Er tonnte nun zeigen, ob er bort, und zwar fich felbft überlaffen, fo viel murbe ausrichten tonnen, ale er versprochen und andern Leuten glauben ju machen gefucht hatte. Bielleicht nutte er bort fogar etwas. Rutte er aber auch nichts, wie es nach feinen abgelegten Broben allerdinge vorauszusehen mar, fo konnte er bod feinen ftanterhaften Ginfluß auf Die Operationen ber Sauptarmee nicht mehr ausuben. Belden leiftete fich bier felbft, wie feinem etwaigen Rachfolger im Commando und bamit Defterreich einen noch lange nicht boch genug gefchatten Dienft.

Bweitens befchloß er, daß die Festung Dfen befest bleibe. Diefelbe erhielt eine Garnifon, bestebend aus bem 3. Bataillon Ergb. Wilhelm Rr. 12,

Ruffow, ungara Rrieg. 1.

25

dem 1. Bataillon Seccopieri Rr. 23, dem 3. Bataillon Barasbiner Grenger, dem 1. Bataillon vom Banalgrenzregiment, 1 Compagnie des 5. Artillerieregiments, 1 Abtheilung des Bombardiercorps, 1 Abtheilung Garnisonsartillerie, 100 M. vom Regiment Hohenlohe Rr. 17 als handlanger für die Artillerie, 1/2 Sappeurcompagnie, 1/2 Pionnircompagnie, 1 Detachement von Erzh. Iohann Dragonern Rr. 1; im Ganzen 3500 M. 51 Geschütze konnten für die Bertheidigung benust werden, Munition für sie war vorhanden, Proviant für die Mannschaft ward auf wenigstens 6 Wochen beschäft und die Wasserleitung in der Wasserstadt durch Pallisadirungen und Geschützusgen gesichert. Allen Einwohnern der Stadt, welche bleiben wollten, ward besohlen, sich mit Lebensmitteln zu versehen.

Das Commando bes ichlechten Blages vertraute Belden bem General Beinrich Bengh an. Beinrich Bengh mar ber Entel jenes Samuel Bengh, Sauptmanne ber Stadtwache von Bern, welcher 1749 an ter Berfcmorung gegen bas Regiment ber bernerifchen Ariftofratie betheiligt, nachdem Diefelbe entbedt mar, bingerichtet wurde. Seinrichs Bater mar in ofterreichifden Dienft getreten und batte eine Ungarin gebeirathet. Beinrich Benty mar 1785 geboren und 1804 in bas öfterreichifche Geniecorps eingetreten, in welchem er fich bald ben Ruf eines pflichteifrigen und geschickten Offiziers erwarb. Richt unermahnt mag es bier bleiben, bag er, nachdem er am 9. Dai 1848 jum Generalmajor ernannt mar, fic bei ber bernerifden Cantoneregierung um die Aufhebung ber auf feines Grogvatere Rachtommen haftenden Strafe der emigen Berbannung bewarb. 3m Juli 1848 marb er jum Commandanten von Beterwardern ernannt. Er trat bier ale enticbiebener Feind der Ungarn auf, Die Befagung aber erflarte fich fur Ungarn, Bengy ward gefangen genommen und in Dfen feftgefest. Das Borruden des Furften Bindifcgras befreite ibn aus ber ungarifden Gefangenicaft und ben Blat, in welchem er fie uberftanden, follte er nun, gang fich felbft uberlaffen und jeder hoffnung auf nabe Gulfe baar, fur Defterreich behaupten. Das Bertrauen, welches man in feine Renntniffe, in feine Thatigfeit und feinen eifernen Charafter feste, bat er pollfommen gerechtfertigt.

penthy ward von Belben angewiesen, sobald Besth von den Defterreichern ausgegeben und, wie dann zu erwarten stand, von den Ungarn besett ware, alle Uebergangsversuche der letteren so weit möglich zu verhindern,
in der Richtung auf Besth hin jedoch nur mit Rugeln und Rattatschen.
Rur in dem Falle, daß die Ungarn vom linken Donauuser her eine Beschießung Ofens versuchten oder daß die Bevölkerung von Besth selbst eine
entschieden seindselige Saltung gegen die Besatzung annahme und der ungarischen Armee einen Borschub leistete, zu dem sie nicht geradezu gezwungen

wurde, follte Benty fich auch nicht geniren, die Sauptstadt mit Sohlgeschoßen und Raketen zu behandeln. Gegen jeden Angriff auf Ofen am rechten Ufer ber Donau follte henty von allen seinen Mitteln ohne irgend eine Rücksicht Gebrauch machen, um den Plat so lange zu behäupten als beffen Berproviantirung es erlaubte. Einen Kriegsrath sollte er zwar in außerordentlichen Fällen berufen können, aber ohne durch dessen Aussprüche irgendwie beschränkt zu werden.

Bis jum 23. Abende hatte henpy die nothwendigften Bortebrungen jur Bertheidigung des Blages getroffen und begab fich nun selbst noch nach Befth hinüber, um unter passenden Drohungen dem Magistrate die zahlreichen Kranten und Berwundeten ans herz zu legen, welche die öfterreichische Armee bei ihrem Ruckuge dort zurucklassen mußte.

Das Dritte, mas Belben ju ordnen batte, mar nun eben biefer Rud. aug ber Sauptarmee; er follte in eine Stellung angetreten merden, in welcher man Bien beden, aus welcher man bie Reftung Romorn beobachten tonne, und in der die von Beft gurudgebenden Corpe in eine fichere burch die Donau nicht unterbrochene Berbindung mit bem 4. Armeecorps und mit ben etwa aus Baligien berabzugiebenden Truppen treten tonnten. Gine folde Stellung fand fich nur in ber Begend von Breeburg. Dorthin alfo mußte der Rudjug geleitet werden. Man bot mabrend bes= felben ber Reftung Romorn Die Alante und in einigen Tagen vom 20. April ab tonnte Die ungarifche Sauptarmee bei Diefem Blage angelangt fein, tonnte fie moglicher Beife aus ihm bervorbrechen. Dan mußte alfo jedenfalls einen Theil der Sauptarmee der Feftung Romorn gegenüber auf= ftellen, um den Bug der Bagagen und Trains ju fichern, welcher nur langfam von Statten geben tonnte. Derfelbe Theil ber Sauptarmee bedte bann Die Aufhebung ber Belagerung, welche nothwendig fattfinden mußte. Dieg maren die bestimmenden Gefichtepuntte fur Die Anordnung bes Rudauges. Welden leitete benfelben fcnell und umfichtig ein, bennoch mußte ce ale ein Blud fur Die Defterreicher betrachtet werben, daß Die Romorner Brude gerftort war und Gorgen nicht fruber als wirtlich gefcab, mit ber hauptarmee an das rechte Ufer der Donau übergeben tonnte.

Bahrend, wie wir bereits gesehen haben, der größte Theil des 2. Armeecorps schon im Mariche von Ofen und Gran über Dotis zum Belagerungscorps vor Komorn in Marich geseht war, wurde am 21. April sofort mit
der Raumung der Spitaler, Magazine, Beughäuser in Ofen und Besit,
soweit dieselbe überhaupt thunlich erschien, begonnen.

2m 22. und 23. gingen bann in zwei einander folgenden Erans, porten bie nicht gurudgulaffenden Rranten und Bermundeten, Die große

Artilleriereferve, die Kaffen, die werthvollen Armeebedurfniffe, soweit fie nicht für den Banus eingeschifft waren, das schreibende Sauptquartier und — ein weniger löbliches Ding — auch eine Anzahl von gegen Desterreich politisch compromittirten ungarischen Civilpersonen, auf Stuhlweißen-burg ab, um von da über Besprim, Papa und Debenburg weiter zu ziehen.

Darauf begann am 23. das 3. Armeecorps (Schlidt) Befth ju raumen; die Division Lichtenstein tam noch in der Racht vom 23. auf den 24. in Bia an; am 24. marschitte dann das ganze Corps an der Bleischhadterstraße weiter nach Banbida, am 25. nach Ragy Igmand. Das 2. Corps concentrirte sich unterdeffen bei Mocfa; auch die Brigade Colloredo marschitte jest von Gran und Dorog über Reudorf (Rherges Uffalu) dabin ab. Die Brigade Lederer zog sich bei Acs zusammen.

Rachtem bas 3. Corps von Dfen abgezogen war, raumte in der Racht vom 23. auf den 24. auch das 1. Corps, Jellachich, Befth; die Schiffbrude ward abgefahren, die Rettenbrude jum Theil abgebedt und auf ihre Mitte ließ der alte Belden in einem Anfalle guter Laune einen großen Leeren Bulverkaften aufstellen.

Der Banus zog noch am 24., nachdem er die Festung Ofen mit Schlachtvieh versehen hatte, auf Abonh ab und seste in den folgenden Tagen seinen Marsch langs der Donau über Duna Bentele und Duna földbar nach Esseg fort, bei welchem Plage die vorausgesendete Dampferund Schleppschiffstottille ohne Unsall schon am 25. April eingetroffen war.

Am 24., unmittelbar nach dem Abzuge des Banus, rudten die erften hufaren von Aulichs Corps unter dem großen Jubel der Einwohner in Besth ein und am 25. ließ Aulich sein ganzes Corps das Lager unmittelbar öftlich von Besth aufschlagen.

Belben hatte sein Sauptquartier am 24. 30 Babolna, hier ersuhr er, daß der Bug der über Stuhlweißenburg entsendeten Trainscolonnen glücklich bis Besprim gekommen, daß der Beg über den Bakonher Bald frei sei und die Colonnen am 25. in Baros Löd eintreffen wurden. Es war also für diese nichts mehr zu besorgen. Bon Colloredo kam die Weldung, daß alle Uebergangsmittel bei Grau zerftört seien und er sich im Marsche über Almas nach D Szöny besinde.

Am 25. verlegte Belden das Sauptquartier nach Raab; Simunich ward angewiesen, die Belagerungebattericen ju entwaffnen, was auch bis jum 26. Morgens fast vollständig beweckftelligt war, nur 4. 24pfdr. und 3 18pfdr. in einer großen Batterie gegenüber Uj Sonn mußte man stehen laffen. Die geretteten Gelchüge wurden nuch Gönn vo geschafft und dort theils auf

der Donau zunächft nach Presburg eingeschifft, theils zu Lande über Raab nach Dedenburg in Marsch gesetzt.

Die Brigade Bog mußte noch am 25. über Raab und hochstraß in die Eleine Schutt abmarichiren, Die Brigade Colloredo rudte bafür in die Stellung von D Sionh ein.

Am 25. hatten fast alle Truppen die ihnen vor Romorn zugewiesenen Boften erreicht, nur die Rachhut des 3. Corps, die Brigade Montenuovo, war noch zwischen Banbiba und Rocs zurud.

Am 23. April hatte Lenten mit einer Divifion der Romorner Befatzung einen Ausfall in die große Schutt gemacht und dadurch die Brigade Soffan vollende jum Ruckzuge bestimmt.

In der Racht vom 25. auf den 26. follte nun die Flogbrude über die Donau fertig und dann am 26. Morgens ein großer Ausfall aus dem Donaubruckentopfe gemacht werden, um den Entsat nunmehr auch auf dem rechten Donauufer vollständig ju machen. Man fieht sein, daß trot aller Borsicht Weldens und so viel Lob man deffen Anordnungen für den Rückzug auch muß zu theil werden lassen, der Ausfall von den nachtheiligsten Folgen für die Desterreicher hatte sein muffen, wenn er nur zwei Tage früher erfolgen konnte.

Görgen ließ am 25. April durch Rlapta die Disposition ju dem Ausfalle anfertigen. Dieselbe bestimmte, daß junacht 5 Brigaden unter Knezich den Angriff beginnen sollten. Die Brigaden Riß und Röten welfi sollten um Mitternacht über die Floßbrude in den Brudentopf geben und sich an deffen mittleren Linien aufstellen; diesen Brigaden des 3. Corps sollten dann Schulz und Zato vom 1. Corps über die Floßbrude solgen und sich im Brudentopf rechts von jenen gegen Uj Szöny hin formiren, während zugleich die Brigade Dipold schon vor Mitternacht auf Schiffen den Uebergang in den Brudentopf begänne, um sich links von Kis und Kölenvessi gegen D Szöny hin aufzustellen.

Rig unterftügt von Roten peffi foute auf erhaltene Anweisung fubwarts gegen den Sandberg vordringen, die dortige Batterie ftormen, dann eine Besahung in ihr laffen und sich nun westlich gegen den Monostor wenden; gleichzeitig mit Riß soute Schulz gegen Ui Szön p vordringen und über dieses auch gegen Monostor vorgehen. Bur Unterflügung dieses Angriffes sollten zwei Bataillone der Festungebesahung oberhalb der Palatinallinie aus der großen Schutt mittelft Schiffen über die Donau segen.

Bahrend des Angriffes auf den Mone for hatte auch Dipold gegen D Sjöny vorzugehen.

Der Reft des 1. und 3. Urmeecorps follte den 5 fruber genannten

Brigaden über die Flogbrude und durch den Brudentopf folgen, fobatb die öfterreicififchen Batterieen und die dortigen Goben genommen feien.

Entwickle fich nun eine formliche Schlacht, so sollte in diefer Rtapta ben linten Flugel gegen D Sjönn und Mocfa. Damjanich das Eentrum gegen Cfem und Hartaly, Görgen ben rechten Flugel gegen Ace commandiren.

Für diesen Fall rechnete man auch auf die beiden Divifionen des 7. Corps, welche, wie wir saben, erft turz vorher nach Bajes und Perbete, gegen die Reitra vorgeschoben waren; sie wurden am 25. durch einen Befehl über Sz. Peter nach Komorn zurudgerufen, um hier als Reserve zu bienen.

In der Schlacht wollte man hauptfachlich die Raaber Strage ju gewinnen fuchen, um wo moglich Belben fudwarts abzudrangen.

3wifchen 2 und 3 Uhr Morgens begann Knezich ben Angriff; die Brigade Riß nahm den Sandberg füdlich des Donaubruckentopfs und die dortige, noch mit 7 Geschüßen bewaffnete Batterie; er wendete sich darauf links und vereinigte fich mit Schulz, welcher unterdessen, wenn auch nach härterem Rampse Uj Sonn erfturmt hatte. Beide, gefolgt von ihren Reserven, richteten sich nun gegen den Monostor; der Rudenangriff der beiden Besatungsbataillone, welche oberhalb Komorn den Strom überschritten hatten, traf ziemlich mit dem Frontangriff von Riß und Schulz zusammen, doch bemerkte der außerste linke Flügel der Desterreicher, die Brigade Lederer, seine Entwickelung zeitig genug, um sich ungesährdet auf Ace zurücksiehen zu können, wo sie fich hinter dem Czonczóbach ausstellte.

Sobald diese Erfolge der Ungarn in Romorn bekannt waren, ruckten die noch dort juruckgebliebenen Theile des 1. und 3. Corps über die Flohbrücke und durch den Brückenkopf ins Feld hinaus. Zuerst wurden die Truppen des 3. Corps vorgezogen, um sich im Centrum gegen Cfem und Hartalp ju formiren. Damjanich zog hier Alles zusammen, was nur möglich war; außer den Brigaden Kiß und Kölenvesst seigenen, auch Abtheilungen von den zuerst gegen Uj Stöny verwendeten Truppen des 1. Corps.

Andere Truppen bes 1. Corps leitete Gorgen, fowie fie herübertamen, auf ben rechten Flugel, wo es gleichfalls nach dem Abgange der von Damjanich ins Centrum gezogenen fehlte, so daß fur Rlapta auf dem linken Flugel gegen D Szöny und Mocfa eigentlich nur die Brigade Dipold übrig blieb.

Der Uebergang bes 3. Corps über bie Flogbrude hatte zwifchen 5 und 6 Uhr begonnen; er bergogerte fich, ba bie Flogbrude nur mit Borficht benutt werben konnte; das weitere Borruden gegen Sarkaln und Cfem ward gleichfalls aufgehalten, theils durch die Rothwendigkeit, die Truppen aus den Berken herauszuziehen, theils durch die von den Oefterreichern gegen den Brudenkopf angelegten Laufgraben, welche an einzelnen Stellen erft abgegraben werden mußten, damit die Reiterei und Artillerie vorwärts konne.

So mochte es 9 Uhr geworben fein, ale Damjanich jum Befechte gegen Schlid tam, welcher bei bartalp und Cfem das gange 3. Corps und rechts davon gegen Docfa bin Theile des 2. jufammengezogen batte.

Anfänglich tam Damjanich in entschiedenen Rachtheil; Gorgen, der jest eben auf bem rechten Flügel des Schlachtfeldes erschien, auf welchem er so gut als keine Truppen vorsand, da diese meist von Damjanich herangezogen waren, andererseits dicht an der Donau steckten, der folglich erst Bataillone für sich aus dem Brückenkopfe heranziehen mußte, ließ, um Damjanich Luft zu machen, eine halbe Batterie und deren schwache Ravalleriebedeckung, die er mit sich gebracht hatte, an der Acser Post ftraße schnell vorgehen. In der That schafte dieß, so wunderbar es klingt, dem Centrum unter Damjanich Luft; doch versteht es sich von selbst, daß die Abtheilungen, welche Schlick gegen jenes Görgeb'sche Detachement sendete, dasselelbe sofort zurücktrieben.

Bis gegen Mittag blieb Damjanich nun in entschiedenem, wenn auch langsamem Borruden. Schlick mußte allmälig Raum geben. Auch der linte ungarische Flügel trug troß feiner Schwäche, er bestand nur aus 2 Bataillonen und wenigen Escadrone, das Seinige zu dem Erfolge des Centrums bei.

Die Brigade Dipold war, da das Ueberseten mit Kahnen in den Brudentopf sehr langsam von Statten ging, erst am hellen Morgen zum Angriffe auf D Szönh gekommen. Die österreichische Besahung von D Szönh raumte diesen Ort nach schwachem Biderstande und zog sich auf Mocsa zurud, doch ward ihre Rachbut von Dipolds husaren eingeholt und zum Theil zum Niederlegen der Wassen gezwungen; unter anderm machten die Ungarn hier zwei ganze Compagnieen vom Regiment Deutschmeister Rr. 4 gesangen.

Rlapta jog nun die schwachen Rrafte, welche ihm jur Berfügung blieben, gegen Mocfa jusammen, wo der öfterreichische rechte Flügel sich geseth hatte und manövrirte gegen diesen so geschieft, daß derselbe lange in Ungewißheit über die Schwäche des ihm gegenüberstehenden Feindes blieb. Endlich aber verließ er doch seine gunftige und gedeckte Stellung, um den linken ungarischen Flügel gegen den Brückeltopf zuruckzutreiben; Rlapka ließ

seine Eruppen schleunig und so gurudigehen, daß er die Batterieen des Brudentopfes demaskirte. In deren Feuer tamen nun die verfolgenden Defterreicher und wichen mit verhaltnismäßig großem Berluft und in Unserdnung gegen Mocsa gurud, worauf Klapta die Seinen sogleich wieder vorruden ließ.

Co ftanden die Dinge gegen Mittag, ale Schlid fich anschiette, feinerfeite die Offenfive ju ergreifen. Allerdinge follte ber Rudjug unter allen Umftanden angetreten werden, boch war es fur die Defterreicher bon bochfter Bichtigfeit, die Stellung gegen Romorn bis gum Abende gu behaupten, einmal damit ber Belagerungepart, ber fich erft langfam gegen Bonpo bewegte, einen Borfprung gewinne und nicht etwa von ben verfolgenden Ungarn abgefangen werden fonne, andererfeite, damit auch ber Rudgug der Urmee fo ficher ale moglich in ber Duntelbeit bewertstelligt werden tonne. Aus Diefen Grunden hatte Gimunich Die Brigade Lederer wieder in ben Acfer Bald vorgeben laffen, fo daß Schlick fur feine linte Flante unbeforgt fein tonnte, obgleich Borgen allerdinge nun auch 4 Bataillone und 10 Gecadrone allmälig gegen ben Balb jufammengezogen batte. Bas die rechte Rlante Schlide betraf, fo mar man nachgerade ber Schmache bes ungarifden linten Klugele inne geworden und außerdem erhielt Schlid Radricht von bem Berantommen ber Ravalleriebrigate Dontenuovo, melde, wie mir miffen, am 25. noch zwifden Banbida und Roce jurudgemefen mar und jest über letteren Ort in der Hichtung auf Mocfa beranrudte. Bufallig follte Diefe Berftarfung noch eine einflugreichere Rolle fpielen, ale ee Schlid poransfegen fonnte.

Ragy Candor namlich, welcher die Reiterei des Centrums commandirte und bis jest hinter Damjanich gehalten hatte, glaubke, als er ten rechten öfterreichischen Flügel auf Mocsa weichen und ben linken ungarischen wieder vorgehen sah, den Augenblick gekommen, wo auch er mit Eriolz in den Gang des Gesechtes eingreisen könnte. Er wollte zu dem Ende links von Damjanich auf der Straße nach Nagy Igmand vorzehn und Schlick in der rechten Flanke und im Rücken zugleich packen. Er sammelte also 16 Escadrons Husaren und polnische Lanciers, sorderte das 47. Honvedbataillon vom linken Flügel, zur Brigade Bobich gehörig, und eine halbe 12pfor.-Batterie, gleichsalls vom linken Flügel, auf, ihm als Unterflügung zu solgen, was diese auch thaten, und brach nun mit seinen Reitern vor.

Schlid warf ben Sufaren fofort die fammtliche Reiterei, über welche er augenblicklich verfügte, Ruraffiere unter Oberft Riflinger in Front entgegen, eine Raketenbatterie, welche links von den Ruraffieren auffuhr, trug icon Bermirrung in Die Reiben der Sufaren. Run ericbien aber auch noch in deren linter Rlante von Roce berangiebend, Die Brigade Montenuovo und griff in Daricolonnen ohne Beiteres an; in wilder Rlucht murden Die Sufaren gurudgetrieben und Die öfterreichifden Reiter wendeten fich fofort gegen das 47. Sonvedbataillon, welches fie vollftandig auseinanderfprengten. Auch die balbe 12pfor .- Batterie mar bereite fo gut ale von ihnen genommen, da rudte das 26. Sonvedbataillon, ohne Befehl, nach dem fcnellen Entichluß feines Commandanten jur Unterftugung por; mit feinem Feuer vereinte fic das ter wenigen noch übrigen Befduge des linken Rlugele, welche Rlapta, der den Borfall bemertte, fofort vorgeben lieg. Die Rartatichiduffe Diefer Beidute murden endlich burch Raan Gandors bufaren, welche fich an ber Strafe von Ace nach Dotis wieder gefammelt hatten, unterftugt. Die Defterreicher hatten überdieß ju einem entschiedenen Borruden feine Beranlagung. Doch nahm Solid bes gunftigen Augenblide mahr, um auch feinerfeite mit ber Infanterie vorzuruden, und Damjanich bas von biefem gewonnene Terrain theilmeife wieder abzunehmen.

Damjanich zeigte auch hier die alte Standhaftigleit. Die Meldungen aber über die Lage, in welcher er fich befand, bewogen Gorgen, zusammen mit den andern herrschenden Berhältniffen, das Gesecht abzubrechen. Görgens Ansicht von den Planen der Defterreicher war gewesen, daß sie das verschanzte Lager zurückerobern und sich von Neuem ror Komorn festsehen wollten. Sobald er die Ueberzeugung gewann, daß dieß nicht der Fall sei, hielt er die Ausgabe des Gesechtes für gelöst.

Bir tonnen naturlich nad Renntnig ber Sache Diefe Anficht auf teinen Rall theilen, aber es ift une auch fcmer begreiflich, wie man Diefelbe por vollftandiger biftorifder Renntnig ber Gade baben tonnte. Benn die Defterreicher bas verichangte Lager nicht guruderobern wollten, fo tonnten fie nur noch eine wollen, namlich ihren Rudjug, inebefondere aber ben Ruding bes Belagerungepartes beden und es lag baber im Intereffe der Ungarn, gerade Diefes ju bindern, alfo auf alle Beife nachjubrangen. Allerdings maren die Ungarn febr fcmach, nicht einmal fo ftart ale Die Defterreicher (bie boch auch taum 25000 DR. por Romorn haben fonnten), weil das 7. Armeecorps eben giemlich unnuger Beife gegen Die Reitra vorgeschoben mar und erft mit Dube uno Beitverluft in ber eilften Stunde jurudgerufen werden mußte. Dieß ift die einzige Entichulbigung dafür, daß Gorgen das Befecht abbrach. Aber man wird fich wohl fcmerlich verhehlen fonnen, daß die Rlapta'ichen Difpositionen von vornherein den Reim ber Berfplitterung in bas gange Sandeln ber Ungarn bineintrugen. Recht deutlich wird man bieg begreifen, wenn man bas Gefecht vom 26. April fo auffaßt, wie es von ungarifcher Seite allein verftanden werben tonnte, ale einen großen Ausfall, bei welchem, man mag fich breben und menden wie man will, alle Bortheile fur den Ausfallenden eben barin liegen, daß er auf einem Buntt von vornberein mit fo großer Rraft als irgend moglich ericeint, mabrend eben ber Begner ibn auf vericbiedenen Buntten, folglich mit getheilter Rraft erwarten muß. Ueber den enticheidenben Bunft tonnte am 26. April fur die Ungarn gar fein Zweifel obmalten. Un und fur fich lag er auf ihrem außerften rechten Rlugel, Die Dongu aufmarte. Bar bort bas Terrain einem rafchen Bordringen ungunftig, fo lag er fo nabe ale moglich an dem rechten Rlugel. Run tritt biefer Rall bier wirklich ein. Der Ucfer Bald ift wie jeder andere Balb einem rafchen und enticheidenden Bordringen gumider, weil es an Ueberficht über die thatfablich gewonnenen Gingelenticheidungen fehlt. Die Saupthandlung marb bemnach auf Die Begend von Sarfaly und Cfem verwiesen. In Der That faben auch die Ungarn, mas ju feben fie nicht vermeiden tonnten. Allein ber Fehler mar, daß fie biefe Bewegung von dem Erfolge bes Rnegich'ichen Avantgarbequefalle erft abbangig machten, wodurch bauptfachlich bie toftbare Beit verloren ging , bann auch bewirft murbe , bag bie Corps auseinandergeriffen maren und erft mubfelig mabrend bes Gefechtes felbft wieder gufammengefucht werden mußten.

Um 1 Uhr Rachmittags hörte der Rampf im eigentlichen Sinne des Wortes auf; nur eine unfruchtbare Ranonade dauerte noch fort. Die Defterreicher hatten teine Ursache, das Gesecht wieder anzuknupfen. Der Tag war ohne alle Frage für sie. Sie hatten nichts weiter gewollt, als ein Ruckzugsgesecht liesern und das hatten fie in der That sogar glansend bestanden, sobald der Feind in eine abwartende Haltung zuruckgescheucht war. Erft in der Dunkelbeit gingen fie an das linke Ufer des Czon czobaches zuruck, von wo fie am 27. April den weiteren Ruckzug antraten.

Die Avantgarde des 7. Corps traf erst am Abend des 26., nachdem Alles vorbei war, bei Komorn ein; das Gros der beiden Divisionen, welche überhaupt vom 7. Corps herangezogen werden konnten, in der Nacht vom 26. auf ten 27. April. Am Morgen des 27. standen die beiden Divisionen des 7. Corps vollständig im Lager von Ó Szöny und ein Theil derselben ward nun zur Berfolgung der Oesterreicher entsendet, welche indessen nicht mehr eingeholt wurden.

Mit bem Ende des April tritt eine neue Periode des Rrieges ein. Die glangenden Erfolge der Ungarn rufen neue Feinde gegen fie auf die Buhne; da die Ungarn ihre glangenden Erfolge des April nicht ausbeuten, gewinnen diese neuen Feinde die Zeit, ihre Krafte zu sammeln und zu

entwickeln. Gine Art Ruhepause tritt auch auf dem Sauptkriegeschanplage ein. Diese Ruhepause ift eine außerft wichtige. Bir werden ihr einen eigenen Abschnitt zu widmen haben. Ehe wir aber diesen beginnen, schalten wir noch die Begebenheiten ein, welche unterdessen auf dem Nebenkriegeschauplaß, dem südlichen, in der letten Zeit vorgekommen sind. Bir haben diesen Rebenkriegeschauplaß für die letten Monate ganz vernachläßigt und konnten es, da die Ereignisse auf ihm nicht im Mindesten von Bedeutung für die Sauptentschung waren, diese sich vielmehr durchaus an der obern Theiß und der obern Donau concentritte. Bir muffen aber jest allerdings auf den Rebenkriegeschauplaß zurücksommen, da er auf die Folgezeit wieder einen Einfluß gewinnt.

### A.

Gintheilung und Stärfe der ungarifden Sauptarmee, juerft unter General Better, dann unter General Görgen Ende Marz und Anfangs April 1849.

### 1. Armeecorps, General Rlapfa.

- 1. Divifion, Defemffy.
  - Brigade Bobich: 28., 46., 47. honvedbataillon, 1 Gecadron Lehel hufaren Rr. 14, 8 Spfdr.
  - Brigade Major Dipold: 6., 26., 52. honvebbataillon, 1 Escadron Lebel Sufaren, 8 Spfor.
- 2. Divifion, Dberft Dariafy, fpater Ragincay.
  - Brigade Major Bato: 19., 34. honvedbataillon, 1/2 Escadron Hunyaty Hufaren Rr. 13, 4 12pfbr.
  - Brigade Major Soulg: 17. honvebbataillon, 3. Bataillon Dom Miguel Rr. 39, 1/2 Gecadron hungaby hufaren, 4 12pftr.
- Ravalleriebrigabe Dberft Meszterhagn: 8 Escabrons Raifer Rr. 1, 4 Escabrons Coburg Sufaren Rr. 8, 8 6pfbr.
- Artilleriereferve: 8 6pfbr.
- 3m Sanzen 10 Bataillons, 15 Escatrons, 40 Gefdunge oder 9200 M. Infanterie; 1600 M. Ravallerie, 800 M. Artillerie oder 11600 M.
- 2. Armeecorps, General Aulich.
  - 1. Divifion, Oberftlieutenant Szetulite.
    - Brigade Oberftlieuten ant Dihaln: 25., 54. und 56. Gonvedbataillon, 1/2 Gocabron Rebel Gufaren, 8 6pfbr.

- Brigade Dajor Graf Buttler: 48., 60. und 61. Sonvebbataillon, 1/2 Escadron Lebel Sufaren, 8 12pfdr.
- 2. Divifion, Dberft Bertelenbi.
  - Brigade Major Collig: 1. Bataillon Dom Miguel Rr. 39, 52. Honvebbataillon (Bocetai), 2 Compagnicen Béregher Freiwillige, 1 Compagnie Wiener Legion, 7 Spfdr.
  - Brigade Oberft Dandy: 6 Escadrons Burtemberg Sufaren Rr. 6, 7 6pfor.
- Artilleriereferve: 6 3pfbr.

Im Ganzen 81/2 Bataillone, 7 Escadrone, 36 Geschütze oder 8000 M. Infanterie, 1000 M. Kavallerie, 800 M. Artillerie. Total 9800 M.

- 3. Armeecorpe, General Damjanich.
  - 1. Divifion Oberst Whoodi.

    Brigade Rajor Graf Leiningen: 3. und 42. honvedbataillon, 3. Bataillon heffen Infanterie Rr. 54, 1 Escadron Kerdinand Gusaren Rr. 3. 8 Guftr.
    - Brigabe Dberftlieuten ant Baul Rig: 9. Sonvebbataillon, Bolenlegion, 3. Bataillon Basa Infanterie Rr. 60, 1 Escatron Ferdinand Sufaren, 8 Spfbr.
  - 2. Divifion, Oberft Ragy Canbor.
    - Brigade Oberft Rnegich: 60. honvebbataillon, 2. Bataillon Bring von Breugen Infanterie Rr. 34, 8 6pfbr.
    - Brigade Oberft Rasjonni: 8 Escadrons Sannover Susaren Rr. 2, 4 Escadrons Ferdinand Susaren Rr. 3, 1 Escadron polnische Ulanen, 8 Spfdr.
  - Artilleriereferve: 8 6pfor.

3m Ganzen 9 Bataillons, 15 Escatrons, 40 Gefchüse ober 9200 D. Infanterie, 2000 DR. Ravallerie, 800 DR. Artillerie, gleich 12000 DR.

- 7. Armeecorps, General A. Gorgen.
  - 1. Divifion Oberft Gaspar.
    - Brigade horvath: 39. Sonvebbataillon, 6 Escabrons Raifer-Ricolaus hufaren Rr. 9, 5 Spfdr. (Ravalleriegefcut).
      - Brigade Major Baldberg: 1. Bataillon Basa Insanfanterie Rr. 60, 8 6pfbr.
    - Brigabe Major Bethed: Resgrader Bataillon, 2 Compagnieen Bionnire, 2 Compagnien Ujhan Jager, 5 6pfbr.
  - 2. Divifion, Dberft Rmety.
    - Brigade Major Gergely: 10. und 23. Honvebbataillon, 1 Compagnie Bionnire, 7 Spfor.

- Brigade Major Ujvarn: 45. honvedbataillon, 2 Compagnicen ungarifche Jager, 4 Cecabrone Ronig von Breugen Sufaren Rr. 10, 8 Spfor.
- Brigade Major Uechtrig: 33. Honvebbataillon, 2. Bataillon Reusohl, 2 Escadrons Balatinalhusaren Rr 12, 6 6pfdr. (Ravalleriegeschütze).
- 3. Divifion, Dberft Boltenberg.
  - Brigade Major Roffuth: 1. Sonvedbataillon, 1. Bataillon Reufohl, 2 Escadrons Großfürft Alexander Sufaren Rr. 4, 7 Spfor.
  - Brigade Oberfelieuten ant Bambely: 14. honvebbataillon, 1. Besther Bataillon, 4 Gecadrone Alexander hufaren Rr. 4, 7 6pfor. (Ravalleriegeschuse).
- Colonne des hauptquartiers, Dberftlieutenant Simon.
  - Brigade Oberftlieutenant Beiffel: 4 Compagnieen Grenadiere, 3. Bataillon Ergh. Ernft Infanterie Rr. 48, 1 Compagnie deutsche Legion, 6 Saubigen.
  - Brigade Oberftlieutenant Liptay: 4 Compagnien Throler Schugen, 1 Compagnie Bionnire, 5 Saubigen (Ravalleriegeschuge), 2 Raletengestelle.
- Deta dem ent Benigt : 3 Compagnieen vom 15. honvebbataillon, 2 Compagnieen Benigt, 1/4 Cecabron Balatinalhusaren Rr. 12, 2 Geschüße.
- Deta hement in Tiega füred und Gegend: 13. Sonvebbataillon, 1. Bataillon Raifer Alexander Infanterie Rr. 2, 2 Compagnieen Bionnire, 2 Escadrons Raifer Ricolaus Rr. 9, 2 Gecadrons König von Breußen husaren Rr. 10, 2 Escadrons Großfürst Alexander Rr. 4, 2 Escadrons hunhady husaren.

3m Ganzen 18 Bataillons, 261/4 Escadrons und 68 Geschüße ober 14400 M. Infanterie, 3150 M. Kavallerie, 1360 M. Artillerie, gleich 18910 M. Die beiden Detachements betragen zusammen 31/2 Bataillons, 81/4 Escadrons und 2 Geschüße oder 2600 M. Infanterie, 1000 M. Kavallerie, 40 M. Artillerie, gleich 3640 M., so daß beim Corps verfügsbar bleiben 15300 M.

### Mecapitulion.

| 1.    | Corps | 10    | Bataillone | 15  | Escabrons | 40  | Befduge | = | 11600 | M. |
|-------|-------|-------|------------|-----|-----------|-----|---------|---|-------|----|
| 2.    | Corps |       |            | 7   |           | 36  |         | = |       |    |
| 3.    | Corps | 9     |            | 15  | =         | 40  |         | = | 12000 |    |
| 7.    | Corps | 18    | 18         | 261 | /4 =      | 68  |         | = | 18910 |    |
| Summa |       | 451/2 |            | 631 |           | 184 | 2       | = | 52310 | =  |

#### B.

# Gintheilung bes Colid'ichen Corps am 1. April und für die nachftfolgenden Tage.

Dibifion &.= DR .= 2. Lobtowis.

- Brigade G.=M. Parrot: 2 Compagnieen vom 2 Jägerbataillon, 3. Bataillon Erzh. Carl Rr. 3, 1. Bataillon Erzh. Bilhelm Rr. 12, 1. Landwehrbataillon Barma Rr. 24, 3. Bataillon Rugent Rr. 30, 1 Escadron Kaifer Chevauxlegers Rr. 1, 6pfbr.=Batterie Rr. 36.
- Brigade Ob.-E. Runigl: 3. Bataillon Erzh. Wilhelm, 3. Bataillon Rubella Rr. 40, 2. Bataillon Latour Rr. 28, 1 Escabron Raifer Chevauxlegers, 6pfbr.-Batterie Rr. 34.
- Divifion F.= DR.= 2. Furft Frang Lichtenftein.
  - Brigade G.-M. Fiedler: 3. Bataillon Erzh. Stephan Rr. 58, componirtes Bataillon Ecker (4 Compagnieen), 2. Bataillon hartmann Rr, 9, 3. Bataillon Mazzuchelli Rr. 10.
  - Brigade Ob. Montenuovo: 2 Escadrons Kaiser Chevauglegers, 6 Escadrons Brinz Carl von Preußen Kürassiere Rr. 8, 2 Escadrons Sunstenau Kürassiere Rr. 2, 2 Escadrons Kres Chevauxlegers Rr. 7, 2 Escadrons Erzh. Johann Dragoner Rr. 1, Kavasseriebatterie Rr. 3.
- Corpegeidung referve: 6pfbr.-Batterie Schlidt, Ratetenbatterie Rr. 11 und halbe Ratetenbatterie Rr. 12.

3m Gangen 11 Bataillone, 16 Escadrone und 51/2 Batterieen (33 Gefcoute) oder ungefahr 11000 DR.

Unmertung. Schlid batte feine (3) Grenzbataillone an Bellachich abgeben muffen und bafur bas 3. Bataillon Erzh. Carl und bas componirte Bataillon Erter (fpater Braifach) erhalten.

C.

Bufammenfetung des vom General der Kavallerie Baron Sammerstein Anfangs April 1849 in Galizien zusammen: gezogenen Corps, welches Anfangs unter F.: W... Bogel über Kaschan südwärts operiren sollte, später an die Sauptarmee herangezogen ward.

Brigade G.-M. Benebef: 2 Bataillons Palombini Rr. 36. 1 Bataillon Parma Rr. 24, 2 Cecabrons Ergh. Carl Ludwig Chevauxlegers Rr. 2, 1 6pfbr.-Batterie.

- Brigabe G.-M. Basco: 2 Bataillone Deutschmeister Rr. 4, 1 Bataillon hartmann, 2 Gecadrons Raifer Chevauxlegers, 1 6pfbr.= Batterie.
- Briga be G.-M. Lud wig: 1 Bataillon Belben Rr. 20, 1 Bataillon hannau Rr. 57, 1 Bataillon Erzh. Bilhelm Rr. 12, 1 Bataillon Bianchi Rr. 63, Trent, Grenadierbataillon, 2 Escabrons Sunstenau Kurassiere, 2 Escabrons Kaiser Chevauxlegers, 1 Spfdr.-Batterie, 1 Kavalleriebatterie.

3m Gangen 11 Bataillons, 8 Escadrons, 24 Gefchute, oder ungefabr 11000 DR.

### D.

Bufammenfetung der brei Brigaden, welche aus Böhmen, Mahren, Desterreich und Steiermark Anfangs April 1849 von Welden nach Ungarn vorgeschoben wurden und den Rern bes Wohlgemuth'ichen Corps bilbeten.

- Brigabe G.-M. herzin ger: 3. Bataillon Paumgartten Rr. 21, 1. Landwehrbataillon Khevenhuller Rr. 35, 4. Bataillon Oguliner, 2 Cecadrons Wrbna Chevauxlegers Rr. 6, 6pfdr.-Batterie Rr. 18.
- Brigabe Db. Teuchert: 1. und 2. Bataillon Magguchelli Rr. 10, Grenadierbataillon Sora, 2 Escadrons Raifer Ferdinand Ruraffiere Rr. 4, 6pfdr.-Batterie Rr. 20.
- Brigabe G.-M. Theiffing: 4. Bataillon Ottochaner, 1. Candwehrbataillon Erzh. Stephan Rr. 58, 2. Bataillon Erzh. Ferdinand d'Efte Rr. 51, 2 Cecadrone Civallart Ulanen Rr. 1, 6pfbr.-Batterie Rr. 19.

3m Ganzen 9 Bataisons, 6 Escadrons, 18 Gefchütze oder gegen 10000 M.

### E.

## Bufammenfetung bes Corps des F.-M.-L. Simunich vor Romorn Ende Marz.

Truppentheile: 3. Bataillon Welden Rr. 20, 3. Bataillon beß Rr. 49, 2 Compagnicen vom 1. Landwehrbataillon beß, 1. und 2. Landwehrbataillon Khevenhüller Rr. 35, 1. Landwehrbataillon Großfürst Constantin Rr. 18, 1. Landwehrbataillon Kaiser Rr. 1, 1. Landwehrbataillon Erzh. Wilhelm, 2. Bataillon Ceccopieri Rr. 23, 1. Bataillon hart-

mann, 3. Bataillon Hahnau, 4. Bataillon Szluiner, 2 Compagnieen vom 12. Jägerbataillon, 1. Landwehrbataillon Nugent Nr. 30, 3. Bataillon Erzh. Ludwig Nr. 8, 6 Escadrons Ficquelmont Dragoner Nr. 6 und 2 Escadrons Erzh. Carl Chevauxlegers Nr. 2. Dazu 7 Feldbatterieen.

Diefe 132/3 Bataillone, 8 Escabrone und 7 Batterieen gablten 14133 DR. Sie waren mit mannigfachen Bechfeln eingetheilt in Die 3 Brigaden:

Leberer,

Soffan und

Beigl.

Die Brigade Beigl, welche im April von dem Belagerungscorps abgetrennt ward, um jum Corps des F.-R.-L. Bohlgemuth zu stoßen, sollte bestehen aus: dem 3. Bataillon Welben, dem 3. Bataillon Hahnau Nr. 57, dem 1. Bataillon Hartmann Nr. 9, 2 Compagnieen des 12. Jägerbataillons, 2 Escadrons Erzh. Carl Ludwig Chevauxlegers Nr. 2, 2 Escadrons Kreß Chevauxlegers Nr. 7, 1 Kavalleriebatterie, 1 6pfdr.-Fußbatterie und 1 Raketenbatterie.

In Bahrheit bestand fie nur aus: 11 Compagnieen Infanterie, 1 Escadron, 1 6pfdr.-Fußbatterie und 1 Raketenbatterie, d. h. gegen 2000 M.

# Berichtigungen.

Cette 260 Beile 15 v. unten lies: "Februar" ftatt Januar.
" 358 " 9 v. oben " "rechts" ftatt linfe.
" 358 " 9 v. oben " "Foth" ftatt Toth.

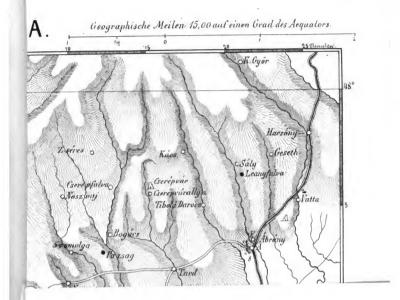

---- and deling von Filevita, Capatines.

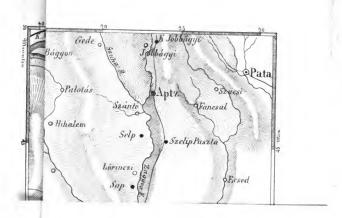

The same of the street of the